

The Public Library of the City of Boston as a gift from Estate of Lucy B. Lowell

No. V. 699.23 Jol. 1-2









# Shakspeare's

# dramatische Werke

überfett

nud

August Wilhelm von Schlegel

und

Ludwig Tieck.

Erfter Banb.

König Richard ber Zweits. König Heinrich ber Vierte. Erster Theil.

512

Berlin. Druck und Berlag von G. Reimer. 1850. \*4599.231 U2

Estate of

Mrs. Lucy B. Lowell

through Miss Lucy Laveli

July 82 1504

# König Johann.

Ueberfett

pon

A. W. von Schlegel.

### Perfonen:

Ronig Johann.

Pring Beinrich, fein Cohn, nachmaliger Ronig Beinrich ber Dritte.

Arthur, Gerzog von Bretagne, Cohn bes verftorbenen Berzogs Gottfried von Bretagne, alteren Brubers vom Ronig Johann.

William Marefhall, Graf von Pembrote.

Geffren Gis peter, Graf von Effer, Oberrichter von England.

William Longiword, Graf von Galisbury.

Robert Bigot, Graf von Rorfolt.

Subert de Burgh, Rammerer bes Ronigs.

Robert Faulconbridge, Cohn bes Gir Robert Faulconbridge.

Philipp Faulconbridge, fein Salbbruder, Baftard Ronig Richard b. Erften.

Jafob Gurney, Diener ber Lady Faulconbridge.

peter von Pomfret, ein Prophet.

Philipp, König von Franfreich.

Louis, ber Dauphin.

Der Ergherzog von Defterreich.

Cardinal Pandulpho, Legat des Pabftes.

Melun, ein frangöfifcher Ebelmann.

Chatillon, Gefandter von Frankreich an Konig Johann.

Etconora, die Bittme Konig Beinrich des Swetten, und Mutter Konig Johanns.

Conftange, Arthurs Mutter.

Blanca, Tochter Alfonfos, bes Ronigs von Caftilien, und Richte Konig Johanns.

Lady Faulconbridge, Mutter bes Baftarbs und Roberts Faulconbridge.

Berren und Frauen, Burger von Angere, ein Sheriff, Berolbe, Beamte, Solbaten, Boten und anderes Befolge.

Die Scene ift balb in England, bald in Franfreich.

# Erster Aufzug.

## Erfte Scene.

Northampton. Ein Staatszimmer im Palafte.

(Aonig Johann, Konigin Cleonore, Bembrote, Effer, Galisburn und Andere, nebft Chatilion, treten auf)

Rönig Johann.

Nun, Chatillon, sag, was will Frankreich uns?
Chatillon.

So rebet Frankreichs König, nach dem Gruß, Durch meinen Vortrag zu der Majestät, Erborgten Majestät von England hier.

Eleonore.

Erborgten Majestät? — Seltsamer Anfang! König Johann.

Still, gute Mutter! Hört die Botschaft an. Chatillon.

Philipp von Frankreich, fraft und laut des Namens Bon deines weiland Bruder Gottfried Sohn, Arthur Plantagenet, spricht rechtlich an Dieß schone Eiland sammt den Ländereien, Als Irland, Poictiers, Anjou, Touraine, Maine; Begehrend, daß du legst beiseit das Schwerdt, Das dieses Erb' anmaßendlich beherrscht,

1 '

Daß Arthur es aus beiner Sand empfange, Dein Reff' und foniglicher Oberherr.

Rönig Johann.

Und wenn wir diefes weigern, was erfolgt? Chatillon.

Der stolze Zwang bes wilden blut'gen Kriegs, Bu dringen auf dieß abgedrungne Recht.

Rönig Johann.

Wir haben Krieg für Krieg, und Blut für Blut, Zwang wider Zwang: antworte Frankreich das.

Chatillon.

So nehmt denn meines Königs Tehberuf Aus meinem Munde, meiner Botschaft Ziel. König Johann.

Bring meinen ihm, und scheid in Frieden so.
Sei du in Frankreichs Augen wie der Blit:
Denn eh du melden kannst, ich komme hin,
Soll man schon donnern hören mein Geschüßt.
Hindernste Berbedeutung eures Falls.
Gebt ehrliches Geleit ihm auf den Weg:
Besorgt es, Pembroke. — Chatillon, seb wohl.
(Chatillon und Pembroke ab)

#### Eleonore.

Wie nun, mein Sohn? Hab ich nicht stets gesagt, Constanzens Chrgeiz würde nimmer ruhn, Bis sie für ihres Sohns Partei und Recht Frankreich in Brand gesetzt und alle Welt? Dieß konnte man verhüten; es war leicht Durch freundliche Vermittlung auszugleichen, Was die Verwaltung zweier Reiche nun Durch schrecklich blutzen Ausgang muß entscheiden. König Johann.

Uns schirmt Befiges Macht und unfer Recht.

#### Elconore.

Besitzes Macht weit mehr, als euer Recht, Sonst müßt' es übel gehn mit euch und mir. So flüstert in das Ohr euch mein Gewissen, Was nur der Himmel, ihr und ich soll wissen.

(Der Sheriff von Northampton. Chire tritt auf, und fpricht heimlich mit Effer)

#### Effer.

Mein Fürst, hier ist der wunderlichste Streit, Bom Land' an euren Richterstuhl gebracht, Bovon ich je gehört. Bring' ich die Leute? König Johann.

Ja, führt sie vor. — Die Klöster und Abteien sollen zahlen

Die Roften biefes Bugs. -

(Sheriff ab)

(Der Sheriff femmt gurud mit Nobert Faulconbridge und Philipp, feinem Baftarb Bruber)

Wer seid ihr beide? Bastard.

Ich ener trener Knecht, ein Ebelmann, Hier aus Northampton = Shire, und, wie ich glaube. Der ältste Sohn des Nobert Faulconbridge, Den Löwenherzens ruhmwerleihnde Hand Kür Kriegesdienst' im Veld zum Ritter schlug. König Johann.

Wer bift bu?

#### Robert.

Der Erb' und Sohn beffelben Faulconbridge. König Johann.

Ift das der ältre, und der Erbe du? So scheints, ihr feid von Einer Mutter nicht.

#### Bastard.

Bewiß von Giner Mutter, macht'ger Konig, Das weiß man, und ich bent' auch, Einem Bater: Doch die gewisse Kenntniß dieses Bunktes Macht mit dem Himmel aus und meiner Mutter; Ich zweisse dran, wie jeder Sohn es darf. Bleonore.

Pfui, grober Mann! Du schändest beine Mutter, Und frankest ihren Ruf mit dem Berdacht.

Bastard.

Ich, gnäd'ge Frau? Ich habe keinen Grund; Das schützt mein Bruder vor, ich keineswegs: Denn wenn er es beweist, so prellt er mich Zum mindsten um fünfhundert Pfund des Jahrs. Gott schütz mein Lehn und meiner Mutter Ehre! König Johann.

Ein wadrer breifter Bursch! — Warum spricht er, Als jüngstgeborner, beine Erbschaft an? Bastard.

Ich weiß nicht, außer um das Lehn zu kriegen; Doch einmal schalt er einen Bastard mich. Die ich so ächt erzeugt bin oder nicht, Das leg' ich stets auf meiner Mutter Haupt; Allein, daß ich so wohl erzeugt bin, Herr, (Ruh' dem Gebein, daß sich für mich bemüht!) Bergleicht nur die Gesichter, richtet selbst. Wenn uns der alte Herr, Sir Robert, beide Erzeugt', und dieser Sohn dem Bater gleicht, — D alter Nobert! Bater! siehe mich Gott knieend danken, daß ich dir nicht glich. Rönig Johann.

Run, welch ein Tollfopf ift uns hier beschecrt? Eleonore.

Er hat etwas von Löwenherzens Zügen, Und seiner Sprache Ton ist ihm verwandt. Erkennt ihr nicht Merkmale meines Sohnes Im großen Gliederbaue dieses Mannes?

### König Johann.

Mein Auge prüfte seine Bildung wohl, Und fand sie sprechend ähnlich. — Ihr da, sprecht, Was treibt euch eures Bruders Lehn zu fodern?

#### Bastard.

Weil er ein Halbgesicht hat, wie mein Water, Möcht' er mein Lehn ganz für bas Halbgesicht. Sein Groschen mit dem Halbgesicht Gepräge Brächt' ihm alsdann fünshundert Pfund des Jahrs.

#### Robert.

Mein gnab'ger Lehnsherr, als mein Bater lebte, Braucht' euer Bruber meinen Bater oft, —

#### Bastard.

Ei Herr, damit gewinnt ihr nicht mein Lehn: Erzählt und, wie er meine Mutter brauchte.

#### Robert.

Und fandt' ihn einft auf eine Botfchaft aus, Rach Deutschland, mit dem Kaifer bort zu handeln In wichtigen Wefchäften jener Beit. Der König nutte die Entfernung nun, Und wohnt' indeg in meines Baters Saus. Wie er's erlangte, schäm' ich mich zu fagen; Doch mahr ift mahr: es trennten meinen Bater Bon meiner Mutter Streden Gee und Land, (Wie ich von meinem Bater felbft gehört) Als biefer muntre Herr ba ward erzeugt. Auf seinem Tobbett ließ er mir fein Gut Im Testament, und ftarb getroft barauf, Der, meiner Mutter Gohn, fei feiner nicht; Und wenn er's war, fo fam er in die Welt An vierzehn Wochen vor ber rechten Zeit. Go gonnt mir benn, was mein ift, befter Fürft, Des Baters Out nach meines Baters Willen.

König Johann.

Still! Euer Bruder ist ein ächtes Kind, Des Baters Weib gebar ihn in der Ch, Und wenn sie ihn betrog, ists ihre Schuld, Worauf es alle Männer wagen müssen, Die Weiber nehmen. Sagt mir, wenn mein Bruder, Der, wie ihr sprecht, sich diesen Sohn geschafft, Bon eurem Bater ihn gesodert hätte: Traun, guter Freund, sein Kalb von seiner Kuh Konnt' er behaupten gegen alle Welt; Das fonnt' er, traun! War er von meinem Bruder, So fonnt' ihn der nicht sodern; euer Bater Ihn nicht verläugnen, war er auch nicht sein. Kurz meiner Mutter Sohn zeugt' eures Baters Erben, Dem Erben sommt das Gut es Baters zu.

Robert.

Hat meines Baters Wille feine Kraft, Das Kind, das nicht das seine, zu enterben? Bastard.

Nein, nicht mehr Kraft mich zu enterben, Herr, Als, wie ich glaub', er mich zu zeugen hatte. Bleonore.

Bas willst du lieber sein? ein Faulconbridge, Der Lehn Besitzer wie dein Bruder, oder Des Löwenherzens anerkannter Sohn, Herr beines Adels, und kein Lehn dazu. Bastard.

Ja, Kürstin, sah mein Bruder aus wie ich, Und ich wie er, Sir Roberts Chenbild; Und hätt' ich Beine wie zwei Reitergerten, Und Arme, wie von ausgestopfter Aalhaut, Ein dünn Gesicht, daß ich mit keiner Rose, Ins Ohr gesteckt, mich dürste lassen sehn, Daß man nicht schrie: Seht da Drei Seller gehn! Und wär' ich dieses ganzen Landes Erbe: Ich will von hier nie weichen, gab' ich nicht Den letten Tußbreit hin für dieß Gesicht. Um keinen Breis würd' ich ein solcher Wicht. Eleonore.

Ich hab bich gern: willst du dein Theil verlassen, Das Land ihm übermachen, und mir folgen? Ich bin Soldat, und geh' auf Frankreich los. Bastard.

Bruder, nimm du mein Land, wie ich mein Loos. Gilt eu'r Geficht fünfhundert Pfund auch heuer, Berkauft ihrs für fünf Heller doch zu theuer. — Ich folge, gnäd'ge Frau, euch in den Tod. Wesonore.

Nein, lieber will ich euch vorangehn laffen. Baftard.

Des Landes Sitte giebt den Göhern Bortritt. König Johann.

Wie ift bein Name?

Bastard.

Philipp, mein Fürst: mein Name so beginnt; Des alten Roberts Chfrau altstes Kind.

Rönig Johann.

Kühr fünftig beffen Namen, dem du gleichft. Anie du als Philipp, doch fteh' auf erhöht: Steh' auf, Sir Richard und Plantagenet! Zastard.

Gebt, mütterlicher Bruder, mir die Hand: Mein Bater gab-mir Adel, eurer Land. Gesegnet schienen Sonne oder Sterne, Alls ich erzeugt ward in Sir Noberts Ferne. Eleonore.

Das mahre Feuer ber Plantagenet! Nennt mich Großmutter, Richard, benn ich bins.

#### Bastard.

Bon ungefähr, nicht förmlich; doch was thuts? Gehts nicht grad' aus, so sieht man, wie mans macht: Herein zum Fenster, oder übern Graben. Wer nicht bei Tage gehn darf, schleicht bei Nacht, Und, wie man dran kömmt, haben ist doch haben. Weit oder nah, gut Schießen bringt Gewinn, Und ich bin ich, wie ich erzeugt auch bin. König Johann.

Beh, Faulconbridge! bu haft, was du begehrt; Ein armer Ritter hat dir Gut bescheert. — Kommt, Mutter! Richard, fommt! Wir muffen eilen Nach Frankreich, Frankreich! denn hier gilt kein Weilen. Baftard.

Bruber leb wohl! das Glück sei dir geneigt! Du wurdest ja in Ehrbarkeit erzeugt.

(Alle ab außer ber Baftait)

Ilm einen Schritt zur Chre beffer nun, Doch fchlimmer um viel taufend Schritte Lanbe. Ich fann ein Grethehen nun zur Dame machen; -"Sabt guten Tag, Gir Richard!" - "Dant, Gefell!" -Und wenn er Jurge heißt, nenn' ich ihn Beter : Denn neugeschaffner Rang vergift die Namen; Es ift zu aufmerksam und zu vertraulich Für unfern Softon. - Dann mein Reifenber, Un meiner Onaben Tifch die Bahne ftochernd. Und ift mein ritterlicher Magen voll, So faug' ich an ben Bahnen, und befrage Den Schönbart aus ber Fremde. — "Befter Berr, " — Go auf ben Urm mich ftugend, fang' ich an, "Ich möcht' euch bitten, " - bas ift Frage nun, Und bann tommt Antwort wie ein ABC = Buch. "D herr, " fagt Antwort, "ganglid gu Befehl, "Wie's euch beliebt, zu euren Dienften, Berr, " -

Sagt Frage: " Rein, ich, befter Berr, zu euren; " Und fo, eh' Antwort weiß, was Frage will, -Bloß mit dem hin und her Complimentiren Und Schwaßen von den Alpen, Apenninen, Den Phrenaen und bem Fluffe Bo, Bieht es fich bis zur Abendmablgeit bin. Das ift hochabliche Gefellichaft nun, Die ftrebenben Gemuthern ziemt, gleich mir. Wer nicht nach Wahrnehmung ber Sitte ichmedt, Der ift ja nur ein Baftard feiner Beit; (Das bleib' ich zwar, mit ober ohne Beischmack:) Und bieg nicht blos in Tracht und Lebensart, In außerlichem Wesen und Manier; Dein auch aus innern Kräften zu erzeugen Guß, fußes Bift für des Zeitalters Baum. Will ich dieß fcon nicht üben zum Betrug, Go will iche boch, Betrug zu meiben, lernen: Mir folls die Stufen der Erhöhung ebnen. -Ber fommt in folder Gil? im Reithabit? Welch eine Fraun = Post? hat fie keinen Mann, Der fich bequemt, bas Sorn por ibr zu blafen?

(Lady Faulconbridge und Jatob Gurney treten auf)

O weh! 's ift meine Mutter. — Nun, gute Frau, Was bringt euch hier so eilig an den Hof?

Cady Kaulconbridge.

Bo ift ber Schalf, bein Bruder? fag mir, wo? Der außer Athem meine Chre hett.

Bastard.

Mein Bruder Robert? alten Noberts Sohn? Colbrand ber Niefe, der gewalt'ge Mann? Ift es Sir Noberts Sohn, den ihr so sucht? Lady Faulconbridge.

Sir Roberts Sohn! In, du verwegner Bube,

Sir Noberts Sohn: was höhnest du Sir Nobert? Er ist Sir Noberts Sohn, du bist es auch. Bastard.

Laß, Jakob, eine Weil' uns hier allein. Gurney.

Empfehl mich, guter Philipp.

Bastard.

Philipp? Poffen! Jakob,

Hier ist was los, sogleich erfährst du mehr.

(Gurney ab)

Ich bin Sir Roberts Sohn, des alten, nicht: Sir Robert konnte seinen Theil an mir Charfreitags essen und doch Vasten halten. Sir Robert konnte was; doch — grad' heraus! Konnt' er mich zeugen? Nein, das konnt' er nicht, Wir kennen ja sein Machwerk. — Gute Mutter, Sagt also, wem verdant' ich diese Glieder? Rie half Sir Robert dieses Bein zu machen. Lady Kaulconbridge.

Berschworst auch du mit deinem Bruder dich, Der meine Chr' aus Alugheit schüben follte? Was soll dieß Höhnen, ungeschliffner Anecht? Bastard.

Kein Knecht, ein Ritter, meine gute Mutter; Ich hab den Ritterschlag, hier auf der Schulter. Doch, Mutter, ich bin nicht Sir Noberts Sohn, Sir Robert und mein Erbe gab ich auf, Nam', ehrliche Geburt, und alles fort: Drum, gute Mutter, neunt mir meinen Vater! Ich hoff', ein seiner Mann; wer war es, Mutter?

Haft du dem Namen Faulconbridge entsagt?

Entfagt von Bergen, wie bem Teufel felbft.

Lady Faulconbridge. Dich zeugte König Richard Löwenherz.
Durch lange heft'ge Zumuthung verführt,
Nahm ich ihn auf in meines Gatten Bett.
Der Himmel mag den Fehltritt mir verzeihn!
Du bift die Frucht vom strässlichen Bergehn,
Dem ich, bedrängt, nicht konnte widerstehn.
Bastard.

Beim Sonnenlicht! follt' ich zur Welt erft kommen So wünscht' ich feinen beffern Bater mir. Es giebt auf Erben losgesprodine Gunden, Und eure ifts; ihr fehltet nicht aus Thorheit, Ihr mußtet bem burchaus eu'r Berg ergeben, Alls Sulbigungstribut für madit'ge Liebe, Mit beffen Grimm und Stärfe fonber Gleichen Der unerschrockne Leu nicht fämpfen fonnte, Roch Richards Sand fein fürstlich Berg entziehn. Wer mit Gewalt das Berg bem Löwen raubt, Gewinnt von einem Weib' es leicht. Ach Mutter! Bon Bergen bant' ich bir für meinen Bater. Wer fagen barf, bag llebles fei gefchehn, Als ich erzeugt ward, foll zur Solle gehn. Komm, meine Anverwandten follst du kennen; Sie werden fprechen, hattft bu Rein gefagt, Mis Richard warb, bas mare Gund zu nennen. Ein Lügner, wer zu widersprechen wagt!

(ab)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Franfreid. Bor ben Mauern von Angers.

(Bon der einen Seite fommt ber Erzherzog von Defterreich mit Truppen, von ber andern Philipp, König von Franfreich, mit Truppen, Louis, Conftanze, Arthur und Gefolge)

Couis.

Gegrüßt vor Angers, tapfrer Desterreich! — Arthur! der große Borfahr deines Bluts, Richard, der einst dem Leu'n sein Herz geraubt, Und heil'ge Arieg' in Palästina focht, Kam früh ins Grab durch diesen tapfern Herzog. Und zur Entschädigung für sein Geschlecht, Ift er auf unser Dringen hergekommen, Und schwingt die Fahnen, Knabe, für dein Recht, Um deines unnatürlich schnöden Oheims, Sohanns von England, Anmaßung zu dämpfen. Umarm' ihn, lieb' ihn, heiß' ihn hier willkommen!

Gott wird euch Löwenherzens Tod verzeihn, Je mehr ihr seiner Abkunft Leben gebt, Ihr Recht mit euren Krieges Klügeln schattend. Seid mir bewillkommt mit ohnmächt'ger Hand, Doch einem Herzen reiner Liebe voll. Willkommen vor den Thoren Angers, Herzog! Louis.

Ein edles Kind! Wer ftunde dir nicht bei? Oesterreich.

Auf beine Wange nimm den heil'gen Kuß, Als Siegel an dem Pfandbrief meiner Liebe, Daß ich zur Seimat nimmer kehren will, Bis Angers und bein sonstig Recht in Frankreich, Samt jenem Felsenuser, dessen Fuß Zurück des Weltmeers wilde Fluten stößt, Und trennt sein Inselvolk von andern Ländern; Bis jenes England, von der See umzäunt, Dieß wellenseste Bollwerk, sicher stets Und unbesorgt vor fremdem Unternehmen, — Ja! bis der westlich fernste Winkel dich Abnig grüßt; bis dahin, holder Knabe, Dent' ich der Heimat nicht und bleib' im Feld.

Constanze.

O nehmt der Mutter, nehmt der Wittwe Dank, Bis eure starke Sand ihm Stärke leiht, Bu besserer Vergeltung eurer Liebe!

Oesterreich.

Den lohnt bes himmels Friede, ber fein Schwert In fo gerechtem, frommen Kriege gieht.

König Philipp.

Nun gut, ans Werk! Wir richten das Geschüß Ins Antlit bieser widerspenst'gen Stadt. — Ruft unsre Häupter in der Kriegstunst her, Die vortheilhaftsten Stellen zu ersehn. — Wir wollen lieber hier vor dieser Stadt Hinstrecken unser königlich Gebein, Zum Marktplat waten in Franzosen Blut, Als diesem Knaben nicht sie unterwersen.

Constanze.

Erwartet erft Bescheid auf eure Botschaft,

Daß ihr zu rasch mit Blut das Schwert nicht färbt; Bielleicht bringt Chatillon das Recht in Frieden Bon England, das wir hier mit Krieg erzwingen, Dann wird uns jeder Tropse Bluts gereun, Den wilde Eil so unbedacht vergoß.

(Chatisson tritt auf)

Rönig Philipp.
Ein Wunder, Kürstin! — Sieh, auf deinen Wunsch Kommt unser Bote Chatillon zurück. — Was England sagt, sags fürzlich, edler Freiherr! Wir warten ruhig dein: Sprich, Chatillon!

So fehrt von diefer winzigen Belagrung MU' eure Macht auf einen größern Rambf. England, nicht bulbend cu'r gerecht Begehren, Sat fich gewaffnet; widermart'ge Binbe, Die mich verzögert, gaben ihm die Beit Mit mir zugleich zu landen feine Schaaren. Er naht mit ichnellen Marichen biefer Stadt, Die Beeremacht ftart, die Krieger voller Muth. Mit ihm fommt feine Mutter Konigin, Mle Ate, Die zu Rampf und Blut ihn treibt: Dann ihre Nichte, Blanca von Caftilien, Gin Baftard vom verftorbnen Konig auch ; Und aufer ungeftume Muth im Land, Bermegne, rafche, wilde Abenteurer Mit Maddenwangen und mit Dradengrimm; Sie baben all' ihr Erb baheim verfauft, Stolz ihr Geburterecht auf bem Ruden tragenb, Es hier zu magen auf ein neues Glud. Rurg, eine beffre Musmahl fühner Bergen, Als Englands Riele jest hernbertragen, Sat nie gewogt auf ber geschwollnen Blut,

Bu Sarm und Schaben in ber Chriftenheit. (Man hort Trommein)

Die Unterbrechung ihrer frechen Trommeln Kürzt jeden Umschweif ab; sie sind zur Jand, Bur Unterhandlung oder Kamps: empfangt sie. König Philipp.

Bie unversehn kommt biefer heereszug!

Vesterreich.

Je mehr uns unerwartet, um fo mehr Muß es zum Biberstand ben Cifer wecken; Es steigt ber Muth mit ber Gelegenheit. Sie fei'n willtommen benn, wir find bereit,

(Ronig Johann, Cleonora, Blanca, ber Baftard, Bembrote, treten auf mit Eruppen)

#### Rönig Johann.

Mit Frankreich Frieden, wenn es friedlich uns Gonnt einzuziehn in unfer Erb und Recht! Bo nicht: so blute Frankreich, und der Friede Steig' auf zum Hinnel, mahrend wir, als Gottes Grimmwolle Geißel, zücht'gen deren Trog, Die feinen Frieden fo zum hinnel bannten.

#### Rönig Philipp.

Mit England Frieden, wenn der Krieg aus Frankreich Rach England kehrt, in Frieden dort zu leben. Wir lieben England, und um Englands willen Bringt unfver Küftung Bürd' uns hier in Schweiß. Dieß unfer Werf käm' deiner Sorge zu; Doch, daß du England liebest, fehlt so viel, Daß seinen ächten König du verdrängt, Zerkört die Reih der Abstammung, gehöhnt Des Staats Unmündigkeit, und an der Krone Zungfräulich reiner Tugend Raub verübt.

Die Elien, die Augen sind nach ihm gesormt, Der Arine Auszug bier enthält das Ganze, Das Jalo alt Mottfried; und die Hand der Zeit aus Im sussatiaten zu gleich großer Schrift. Der Gottsvied war der ältre Bruder dir, Und vieß sein Sohn; England war Gottsvieds Necht, Und er ist Gottsrieds: in dem Namen Gottes, Wie kommt es denn, daß du ein König heißest, Weil tebend Blut in diesen Schläsen wallt, Der Krone werth, die du bewältigt haft? König Johann.

Bon wem haft bu bie große Bollmacht, Frankreich, Bur Rede mich zu ftellen auf Artikel?

Rönig Philipp.

Bom höchsten Richter, der des Guten Trieb In jeder Bruft von hohem Ansehn weckt, Des Rechtes Bruch und Fälschung zu durchschaun Der sehte mich zum Wormund diesem Knaben; Aus seiner Wollmacht zeih' ich tich des Unrechts, Mit seiner Hülfe hoff ich es zu strafen.

König Johann.

Ach, maße bir kein fremdes Ansehn an. König Philipp.

Berzeih', es ift um Anmağung zu bampfen. Eleonore.

Wen, Frankreich, zeiheft bu ber Anmagung? Constanze.

Lagt mid bie Antwort geben! - Deinen Cohn. Eleonore.

Sa, Freche! König foll dein Baftard febn, Damit du herrschen mögst als Königin. Constanze.

Mein Bett war immer beinem Sohn so tren, Als beines beinem Gatten; dieser Knabe Gleicht mehr an Zügen seinem Bater Gottsried, Als du und bein Johann an Sitten euch: Die ihr einander gleichet, wie der Regen Dem Wasser, wie der Teusel seiner Mutter. Mein Sohn ein Bastard! Dent' ich boch beim Himmel, Sein Bater war so ehrlich nicht erzeugt. Wie könnt' er, da du seine Mutter warst?

Eleonore.

Eine gute Mutter, Kind! schmaht beinen Bater! Constanse.

Eine gute Großmama, bie bich will schmähn! Defterreich.

Still!

Bastard.

Sort ben Rufer!

Ber zum Teufel bist bu? Bastard.

Ein Mensch, der Teufelsspiel mit euch will treiben, Ertappt er euch und euer Tell allein. Ihr seid der Hase, wie das Sprichwort geht, Der todte Löwen keck am Barte zupft. Back ich euch recht, so schwest' ich euren Belzvock: Ja, seht euch vor! Ich thu's fürwahr, ich thu's!

Blanca.

D wie fo wohl ftand Dem des Leu'n Gewand, Der dieß Gewand bem Leuen hatt' entwandt!

Baftard.

Es liegt fo stattlich auf bem Rücken ihm, Wie Herfuld Löwenhaut auf einem Efel. Balb, Escl, nehm' ich euch die Last vom Nacken, Um andres brauf, was besser brückt, zu packen.

Defterreich.

Wer packt hier folche Prahlereien aus, Die unser Ohr mit leerem Schall betäuben? König Philipp.

Louis, entscheibet, mas mir follen thun.

Louis.

The Nare'n und Weiber, last vom Hadern ab. — König Johann, die kurze Summ' ist dieß: England und Irland, Anjou, Touraine, Maine, Sprech' ich von dir in Arthurs Namen an; Trittst du sie ab, und legst die Wassen nieder? König Johann.

Mein Leben eher, — Trof sei Frankreich, dir! Bertraue mir bich, Arthur von Bretagne, Aus treuer Liebe will ich mehr bir geben, Alls Frankreichs seige Hand gewinnen kann. Ergieb bich, Knabe.

Eleonore.

Romm gur Großmutter, Rind!

Constanze.

Thu's, Kind! geh' hin zur Großmama, mein Kind! Gieb Königreich an Großmama! sie giebt dir 'Me Kirsche, 'ne Rosine und 'ne Feige: Die gute Großmama!

Urthur.

Still! gute Mutter!

Ich wollt', ich läge tief in meinem Grab, Ich bins nicht werth, daß solch ein Lärm entsteht.

Der arme Junge weint, weil seine Mutter Ihn so beschämt.

Constanze.

Sie thu' es ober nicht, Scham über euch! Rein, ber Großmutter Unrecht, Nicht die Beschämung seiner Mutter lockt Aus seinen armen Augen diese Berlen, Die als ein Pfand der Himmel nehmen wird. Ja, der krhstallne Schmuck besticht den Himmel, Zu schaffen ihm sein Recht und Nach' an euch.

#### Eleonore.

D du Verläumderin von Erd' und himmel!

#### Constanze.

D du Verbrecherin an Erd' und himmel! Nein, ich verläumde nicht. Du und die Deinen, Ihr risset Landeshoheit, Würden, Rechte Bon dieses unterdrückten Knaben Haupt. Er ist der Sohn von deinem ältsten Sohn, In keinem Stück unglücklich, als in dir; Dein Frevel wird am armen Kind gestraft, Der Ausspruch des Gebotes sucht ihn heim, Weil er, im zweiten Gliede nur entsernt, Aus deinem sündenschwangern Schose stammt.

König Johann.

Bahnwik, bor' endlich auf!

Constanze.

Mur diefes noch:

Er wird nicht blos geplagt um ihre Sünde, Gott machte ihre Sünd' und sie zur Plage Für diesen Nachkömmling, geplagt für sie; Mit ihr plagt ihn ihr Sohn, ihr Unrecht ist Sein Unrecht, er ber Büttel ihrer Sünden. Das alles wird in diesem Kind bestraft, Und alles bloß um sie: Fluch über sie!

#### Eleonore.

Du thöricht läfternd Beib! ein letter Wille Schlieft beinen Sohn von jedem Anspruch aus.

Constange.

Wer zweifelt bran? Ein Will', ein Weiber - Wille, Gin bofer, tuctifcher Großmutter - Wille!

Rönig Philipp.

Still, Fürstin! ober mäßigt besser euch.
Schlecht ziemt es diesem Kreise, Beifall rufen Jum Mißlaut solcher Wiederholungen. — Lad' ein Trompeter auf die Mauern hier Die Bürger Angers; hören wir, weß Recht Bei ihnen gilt, ob Arthurs, ob Johanns.

(Trompetenftoß. Burger ericheinen auf ben Mauern)

Erfter Bürger.

Wer ist es, ber uns auf die Mauern ruft? König Philipp.

Frankreid, für England.

König Johann. England für fich felbft.

Ihr Männer Angers, mein getrenes Bolf, — Rönig Philipp.

Getreue Männer Angers, Arthurs Volf, — Wir luden euch zu freundlichem Gespräch, — König Johann.

In unfern Sachen; — darum hört uns erft. Die Banner Frankreichs, die sich hier genaht Bis vor das Aug' und Antlit eurer Stadt, Sind angerückt euch zur Beschädigung. Mit Grimm gefüllt ist der Kanonen Bauch; Sie sind gestellt schon, gegen eure Mauern Die eiserne Entrüstung auszuspein. Zum blut'gen Angriss alle Borbereitung, Und der Franzosen seindlich Thun bedroht Die Thore, eurer Stadt geschlossen lugen. Und, wenn wir nicht genaht, so wären jekt

Die ruh'nden Steine, Die euch rings umgurten. Durch des Gefdüges fturmende Gewalt Aus ihrem feften Bett von Leim geriffen, Und die Berwüftung bahnte blut'ger Macht Den Weg, auf euren Frieden einzubrechen. Doch auf den Unblick eures achten Königs, Der mühfamlich, mit manchem fcnellen Marfch, Bor eure Thor' ein Gegenheer gebracht, 11m unverlett die Mangen eurer Stadt Bu ichuten, - fiehe ba! erstaunt bequemen Bur Unterredung die Frangosen sich; Und ichießen nun, ftatt Rugeln, rings in Feuer, Um eure Mauern fieberhaft zu ichütteln, Rur fanfte Worte, eingehüllt in Dampf, Um cure Dhren treulos zu bethören. Traut ihnen bem zufolge, werthe Bürger, Und lagt uns, euren König, ein, beg Kräfte, Erfdopft durch biefes Buges ftrenge Gil, Berberge beifchen im Begirt ber Stadt. König Philipp.

Wann ich gesprochen, gebt uns beiden Antwort. Seht hier an meiner Rechten, deren Schuß Aufs heiligste gelobt ift bessen Recht, Der sie gefaßt, steht Prinz Plantagenet, Sohn von dem ältern Bruder dieses Manns, Und König über ihn und all das Seine. Für dieß zertretne Recht nun treten wir Im Ariegerzug den Plan vor eurer Stadt, Wiewohl wir weiter euer Teind nicht sind, Alls Nöthigung gastfreundschaftlichen Eisers Zur Hüste dieses unterdrückten Kinds Uns im Gewissen treibt. Seid denn gewillt, Die schuldige Pflicht dem, welchem sie gebührt, Zu leisten, nämlich diesem jungen Prinzen:

Und unfre Waffen werben, wie ein Bar Nach angelegtem Maulforb, harmlos fein. Der Stude Grimm wird auf bes Simmels Bolfen. Die unverwundbar find, fich fruchtlos wenden : Mit frohem, freiem Rückzug wollen wir, Die Belm' und Schwerdter ohne Beul' und Scharte, Das frische Blut nach Saufe wieder tragen, Das wir an eure Stadt zu fprigen famen, Und euch mit Weib und Rind in Frieden laffen. Doch ichlagt ihr thoricht bieß Erbieten aus. So foll nicht eurer grauen Mauern Ring Bor unfern Kriegesboten euch verbergen, War' all dieß Bolt von England, und ihr Zeug In ihren rauben Umfreis auch gelegt. Sagt benn, erfennt und eure Stadt als Berrn, Bu Gunften def, für den wir es geheischt? Bie, oder geben wir ber Buth Gianal, Und giehn durch Blut in unfer Gigenthum?

Erfter Bürger.

Wir find bem König Englands unterthan, Die Stadt bleibt ihm und feinem Recht bewahrt.

Rönig Johann.

Erfennt ben Ronig benn, und lagt mich ein.

Erfter Bürger.

Wir könnens nicht; wer fich bewährt als König, Der foll bewährt uns finden: bis dabin Berrammen wir die Thore aller Welt.

Rönig Johann.

Bewährt die Krone Englands nicht ten König? Genügt das nicht, so bring' ich Zeugen mit, Aus Englands Stamm an breißigtausend Herzen, — Bastard.

Baftarde und so weiter.

König Johann.

Die mit dem Leben ftehn für unser Recht.

König Philipp.

Nicht weniger, noch minder edles Blut — Zastard.

Auch einige Baftarbe.

König Philipp. .

Steht hier, ber Foderung zu widersprechen. Erfter Bürger.

Bis ausgemacht, wef Recht bas würdigfte, Berweigern für den Bürdigften wirs beiben.

König Johann.

Bergebe Gott benn aller Seelen Sünden, Die heut zu ihrem ew'gen Aufenthalt, Bewor der Abend thaut, entschweben werden, Im grausen Kampf um unsers Neiches König!

Rönig\_Philipp.

Umen! — Bu Pferd, ihr Nitter! zu den Waffen! Baffard.

Sankt George, der Drachenspießer, der seitbem Auf jeder Schenke Schild zu Pferde sit, Run fteh' uns bei! (311 Defferreich)

In curer Höhle, Herr, bei eurer Löwin,

Ich feht' ein Stierhaupt auf eu'r Löwenfell, Und macht' euch fo zum Unthier.

Desterreich.

Still doch, ftill!

Bastard.

D gittert, benn ihr hört des Leu'n Gebrull.

König Johann.

hinauf zur Ebne, wo in bester Ordnung Bir alle unfre Truppen reihen wollen.

Bastard.

So eilt, ber Stellung Vortheil zu gewinnen.
Rönig Philipp. (zu Louis)

So fei's; und an den andern Sügel heißt Den Reft fich ftellen. — Gott und unfer Recht!

(Mae ab)

## 3 weite Scene.

(Getümmel und Schlacht. Dann ein Rudgug. Gin frangofischer Derold mit Erompetern tritt an die Thore)

Französischer Zerold.

Thr Männer Angers, öffnet weit die Thore, Laßt Arthur, Herzog von Bretagne, ein, Der heut durch Frankreichs Hand viel Stoff zu Thränen Den Müttern Englands schaffte, deren Söhne Gefäet liegen auf dem blut'gen Grund. Auch mancher Wittwe Gatte liegt im Staub, Nun kalt umarmend die verfärbte Erde; Und Sieg, mit wenigem Berluste, spielt Auf der Franzosen tanzenden Panieren, Die triumphirend schon entfaltet stehn, Um einzuziehn, und Arthur von Bretagne

(Gin Englischer Serold mit Trompetern)

Englischer Zerold.

Freut end, ihr Manner Angers! lautet Gloden! König Johann, Englands und eurer, naht, Gebieter bieses heißen, schlimmen Tags. Die ausgerückt in silberheller Rüftung, Sie nahn, vergoldet mit Franzosen Blut; Kein Englisch Saupt trug Federn auf dem Helm,

Die eine Lanze Frankreichs weggerissen; Die Fahnen kehren in benfelben Händen, Die erst beim Auszug sie entfaltet, heim. Und wie ein muntrer Trupp von Jägern, kommen Die Englischen, die Hände ganz bepurpurt, Gefärbt vom Morde, der die Feind' entfärbt. Thut auf die Thor', und gebt den Siegern Raum! Erster Bürger.

Serolde, von den Thürmen sahn wir wohl Den Angriff und den Nückzug beider Heere Bon Anfang bis zu Ende: thre Gleichheit Scheint ohne Tadel unserm schärften Blick. Blut kaufte Blut und Streiche galten Streiche, Macht gegen Macht, und Stärke stand der Stärke. Sie sind sich gleich, wir beiden gleichgefinnt. Bis einer überwiegt, bewahren wir Die Stadt für keinen und für beide doch.

(Bon ber einen Geite treten auf König Johann mit Eruppen, Cleonora, Blanca, und ber Baftard, von ber andern König Philipp, Louis, Defterreich und Truppen)

Rönig Johann.

Franfreich, haft du mehr Blut noch zu vergeuden? Hat freien Lauf nun unsers Rechtes Strom? Er wird, gehemmt durch beinen Wiberstand, Sein Bett verlaffen, und in wilder Bahn Selbst dein beschränkend Ufer überschwellen, Wo du sein silbernes Gewässer nicht In Frieden gleiten läßt zum Ocean.

König Philipp.

England, du spartest keinen Tropfen Blut In dieser heißen Brüfung mehr als Frankreich; Berlorst eh mehr: und bei der Hand hier schwör' ich, Die herrscht, so weit sich bieser Himmel streckt: Wir wollen die gerecht getragnen Waffen Richt niederlegen, bis wir dich gestürzt, Auf den sie zielen; follten wir auch selbst Mit königlicher Zahl die Todten mehren, Daß dann die Liste von des Kriegs Berlust Mit Mord beim Ramen eines Königs prange.

Baftard.

Ha, Majestät! wie hoch bein Ruhm sich schwingt, Wenn köstlich Blut in Königen entglüht! Ha! nun beschlägt ber Tod mit Stahl die Kiefern, Der Krieger Schwerter sind ihm Zähn' und Hauer; So schmaust er nun, der Menschen Fleisch verschlingend, In unentschiednem Zwist der Könige. — Was stehn so staar die königlichen Heere? Ruft Sturm! Zum blut'gen Schlachtseld eilt zurück, Ihr gleichen Mächte, wild entstammte Geister! Last eines Theiles Fall des andern Frieden Bersichern; bis dahin: Kampf, Blut und Tod!

Auf weffen Seite treten nun die Städter? Rönig Philipp.

Für England, Bürger, fprecht: wer ift eu'r Berr? Erfter Burger.

Der König Englands, kennen wir ihn erst. König Philipp.

Kennt ihn in uns, die wir fein Necht vertreten. König Johann.

In uns, die wir felbsteigne Bollmacht führen, Und uns allhier behaupten in Berfon: Herr unser felbst, von Angers und von euch. Erster Bürger.

Dieß weigert eine hoh're Macht, als wir; Bis es entschieden ift, verschließen wir Den vor'gen Zweifel in gesperrten Thoren, Bon unfrer Furcht beherrscht, bis biese Furcht Und ein gewisser Herrscher löst und bannt. Bastard.

Bei Gott! bieg Bad von Angers hohnt euch, Fürsten: Sie ftehn auf ihren Binnen forglos ba, Bie im Theater gaffen fie, und zeigen Auf bieß geschäft'ge Schauspiel voller Tob. Folg' eure Fürftenhoheit meinem Rath! Wie bie Emporer von Jerufalem Seid Freunde eine Beil', und fehrt vereint Der Feindschaft ärafte Mittel auf die Stadt. Bon Oft und Best lagt Frankreich, fo wie England Die übervoll geladnen Stücke feuern, Bis ihre Donnerstimme nieberbrüllt Die Riefel = Rippen biefer feden Stadt. 3d wollt' auf bieß Befindel raftlos gielen, Bis wehrlos liegende Berheerung fie So nadend ließ', wie die gemeine Luft. Wenn bas geschehn, theilt die vereinte Macht, Trennt die vermischten Fahnen noch einmal: Rehrt Stirn an Stirn, und Spige gegen Spige. Dann wird Fortung fich im Augenblick Auf Einer Seite ihren Liebling mahlen: Dem wird fie gunftig ben Gewinn bes Tages, Glorreichen Sieg mit ihrem Ruß verleihn. Behagt ber wilbe Rath euch, macht'ge Staaten? Schmedt er nicht etwa nach ber Politif? Rönig Johann.

Beim Simmel, ber fich wölbt ob unfern Sauptern! Mir steht er an. — Sag, Franfreich, follen wir Die Macht verbinden, und dieß Angers schleifen; Dann fechten, wer davon foll König fein? Baftard.

Sa, wenn bich ftolzer Fürstenmuth bescelt,

Da bich wie uns die lump'ge Stadt beleibigt, So fehre beiner Stücke Mündungen Mit unsern gegen diese trop'gen Mauern; Und wenn wir nun zu Boden sie gesprengt, Dann sobert euch, und schafft euch auf der Stelle, Wie's kommen mag, zu Himmel oder Hölle.

Rönig Philipp.

So fei's. - Sagt, wo berennet ihr die Stadt? König Johann.

Bon Weften wollen wir Berftorung fenben In ihren Bufen.

Desterreich. Ich von Norden her. König Philipp.

Und unfer Donner foll fein Angelfchauer Aus Guben regnen über diefe Stadt.

Baftard. (beifeit)

Won Nord nach Süden — welch ein kluger Fund! — Schießt Destreich sich und Frankreich in den Mund. Ich will sie dazu hetzen. — Fort denn, fort!

Brfter Bürger.

Berweilt noch, große Fürsten, hört ein Wort, Und Frieden zeig' ich euch und frohen Bund. Gewinnt die Stadt doch ohne Wund' und Streich, Bewahrt die Leben für den Tod im Bette, Die hier als Opfer kommen in das Feld. Beharrt nicht, sondern hört mich, mächt'ge Fürsten! König Johann.

Sprecht! mit Genehmigung; wir hören an. Erfter Barger.

Die Tochter ba von Spanien, Fräulein Blanca, Ist England nah verwandt: schaut auf die Jahre Des Dauphin Louis und der holden Magd. Wenn muntre Liebe nach der Schönheit geht,

Wo fande fie fie holder, als in Blanca? Wenn fromme Liebe nach ber Tugend ftrebt. Wo fande fie fie reiner, als in Blanca? Fragt ehrbegier'ge Liebe nach Geburt : Beg Blut ftromt ebler, als ber Fraulein Blanca? Die fie, an Tugent, Schonheit und Geburt, Ift auch ber Dauphin allerdings vollkommen. Do nicht vollkommen : fagt, er ift nicht fie; Und ihr fehlt wieder nichts, wenn dieß für Mangel Nicht etwa gelten foll, fie fei nicht er. Er ift bie Salfte eines fel'gen Danns, Den eine folde Gie vollenden muß, Und fie, getheilte holde Trefflichfeit, Bon ber in ihm Bollenbungsfülle liegt. D fo zwei Gilberftrome, wenn vereint, Berherrlichen bie Ufer, die fie faffen; Und folde Ufer fo vereinter Strome, Bwei Granggeftabe, Ron'ge, mogt ihr fein, Wenn ihr ein fürstlich Baar, wie dieß, vermählt. Der Bund wird an ben festwerschloffnen Thoren Mehr thun, als Sturmen : benn auf biefe Beirat Thut plötlicher, als Pulver fprengen fann, Der Thore Mündung angelweit fich auf, Euch einzulaffen! aber ohne fie Ift die emporte See nicht halb fo taub, Micht Löwen unerschrochner, Berg' und Felfen Richt unbeweglicher, ja felbst ber Tod In graufer Wuth nicht halb fo fest entschieden, Alls wir, die Stadt zu halten. Bastard.

Das ift ein Trumpf!

Der fcuttelt euch bes alten Tods Beripp Aus feinen Lumpen! Traun, ein großes Maul, Das Tob ausspeit, und Berge, Felfen, Geen;

Das so vertraut von grinmen Löwen schwaht, Wie von dem Schooshund dreizehnjähr'ge Mädchen. Hat den Kumpan ein Kanonier erzeugt? Er fpricht Kanonen, Feuer, Damps und Knall, Er giebt mit seiner Zunge Bastonaden, Das Ohr wird ausgeprügelt; jedes Wort Pufft kräftiger, als eine frank'sche Taust. Blig! ich bin nie mit Worten so gewaltt, Seit ich des Bruders Bater Tatte nannte.

### Eleonore.

Sohn, horch auf diesen Vorschlag, schließ die Heirat, Gieb unsver Nichte würd'gen Brautschah mit:
Denn dieses Band verspricht so sicher dir
Den widersprochnen Anspruch auf die Krone,
Daß dort dem Kindlein Sonne sehlen wird,
Die Blüthe bis zur mächt'gen Frucht zu reisen.
Ich sehe Willsahrung in Frankreichs Blicken;
Sieh, wie sie flüstern, dring' in sie, derweil
Die Seelen dieser Ehrsucht fähig sind;
Daß nicht der Eiser, durch den Hauch geschmelzt
Bon sansten Bitten, Mitseid und Bereuen,
Zu seiner vor'gen Härt' auß neu' erstarrt.

Brfter Bürger.

Warum erwiedern nicht die Majestäten Den Freundes Borschlag der betrohten Stadt? König Philipp.

Reb' England erst, das erst sich hingemandt Bu diefer Stadt zu reden. — Was fagt ihr?

König Johann.

Kann dein erlauchter Sohn, der Dauphin dort, "Ich lieb", " in diesem Buch der Schönheit lesen, So wägt ihr Brautschah Königinnen auf; Denn Anjou soll, sammt Poictiers, Touraine, Maine, Und allem, was wir nur diesseit des Meers,

Bis auf die jeht von uns berennte Stadt, An unfre Kron' und Herrschaft pflichtig finden, Das Brautbett ihr vergülden, und sie reich An Titeln, Chren und Gewalten machen, Wie sie an Reiz, Erzichung und Geburt Sich neben jegliche Prinzessin stellt.

König Philipp.

Was fagst bu, Sohn? Schau in bes Fräuleins Antlig. Louis.

Ich thu's, mein Fürst, und find' in ihrem Auge Ein Wunder, das mich in Berwundrung seht, Den Schatten von mir selbst in ihrem Auge, Der da, wiewohl nur Schatten eures Sohns, Jur Sonne wird, und macht den Sohn zum Schatten. Ich schwör' es euch, ich liebte niemals mich, Bis ich mich selber eingefaßt hier sah, In ihren Augen schmeichelnd abgespiegelt.

(Er spricht beimlich mit Blanca)

#### Bastard.

In ihren Augen schmeichelnd abgespiegelt!
In finstern Runzeln ihrer Stirn gehängt!
Im Gerzen ihr gefesselt und verriegett!
So rühmt er sich von Liebespein bedrängt.
Rur Schade, daß, wo Huld und Schönheit thront,
Gehängt, gefesselt, solch ein Tölpel wohnt.

## Blanca.

Des Ohelms Will' in diesem Stück ift meiner. Sieht er etwas in euch, das ihm gefällt, So kann ich leicht dieß etwas, das er sieht, In meinen Willen übertragen; oder, Um richtiger zu reden, wenn ihr wollt, Will ich es meiner Liebe gern empfehlen. Richt weiter schmeicheln will ich euch, mein Prinz, Der Liebe werth sei, was ich seh' an euch,

Alls so: baß ich an ench nichts sehen kann, (Wenn selbst die Mißgunst ener Richter wär) Bas irgend Haß mir zu verdienen schiene. König Johann.

Bas fagt bas junge Paar? was fagt ihr, Nichte?

Daß Ehre sie verpflichtet, stets zu thun, Was eure Weisheit ihr geruht zu fagen.

Rönig Philipp.

So sprecht benn, Pring, fonnt ihr bieß Fraulein lieben? Couis.

Nein, fragt, ob ich mich kann der Lieb' erwehren, Denn unverstellten Herzenst lieb' ich fie. König Johann.

Dann geb' ich dir Bolquessen, Touraine, Maine, Beietiers und Anjou, diese fünf Provinzen, Mit ihr zugleich, und diese Zuthat noch, Baar dreißigtausend Mark Engländisch Gold. Philipp von Frankreich, wenn es dir gefällt, Laß Sohn und Tochter nun die Hand sich geben.

Rönig Philipp.

Es sei! Bereint die Hande, junges Paar. Oesterreich.

Die Lippen auch! Co ist ber Brauch belobt: Ich macht' es so, als ich mich einst verlobt.

Rönig Philipp.

Run, Angers Bürger, öffnet eure Thore, Ind laßt die Freundschaft ein, die ihr gestistet. Denn in Marie'n Kapelle wollen wir Sogleich die Bräuche der Bermählung seiern. —— Ist Frau Constanze nicht in dieser Schaar? Gewißlich nicht; denn die geschloßne Heirat Hätt' ihre Gegenwart sonst sehr gestört. Wo ist sie und ihr Sohn? sagt, wer es weiß!

#### Couis.

Sie ift voll Gram in eurer Hoheit Zelt. König Philipp.

Und, auf mein Wort, der Bund, den wir geschlossen, Wird ihrem Grame wenig Lindrung geben. —
Bruder von England, wie befried'gen wir Die Fürstin Wittwe? Ihrem Recht zu lieb Sind wir gekommen, welches wir, Gott weiß, Auf andern Weg gelenkt zu eignem Vortheil.

Rönig Johann.

Wir machen alles gut: ben jungen Arthur Ernennen wir zum Herzog von Bretagne Und Graf von Richmond, machen ihn zum Geren Bon dieser reichen Stadt. — Ruft Frau Constanze, Ein eil'ger Bote heiße sie erscheinen Bei unsver Fei'rlichteit. — Wir werben, hoff' ich, Wo nicht erfüllen ihres Willens Maß, Doch in gewissem Maß ihr so genugthun, Daß wir ihr Schrei'n bagegen hemmen werben. Gehn wir, so gut die Eil' es uns erlaubt, Zu diesem unverseh'nen Feierzug.

(Mile außer bem Baftarb ab. Die Burger ziehen fich von ben Mauern zuruch)

### Bastard.

D Welt! v tolle Fürsten! tolles Bündniß!
Ishann, um Arthurs Anspruch an das Ganze
Zu hemmen, hat ein Theil davon ertheilt;
Und Frankreich, den Gewissen selbst gepanzert,
Den Christenlieb' und Eiser trieb ins Feld
Als Gottes Streiter: da der schlaue Teusel,
Der Borsah Alendrer, ihm ins Ohr geraunt;
Der Mätler, der die Treu zur Makel macht;
Der Alltags Meineid, der um Alle wirbt, —
Um Kön'ge, Bettler, Alte, Junge, Mägde, —

Die er, wenn fie nichts zu verlieren haben, Als bas Wort Magt, um dieß bie Armen trügt, -Der glatte Berr, ber Schmeichler Gigennuk, Ja Eigennuk, ber ichiefe Sang ber Belt, Der Welt, Die gleich gewogen ift an fich, Auf ebnem Boden grade bin zu rollen; Bis Diefer Bortheil, Diefer fdmote Sang, Der Lenfer ber Bewegung, Gigennuk, Sie abwärts neigt von allem Gleichgewicht, Von aller Richtung, Vorsat, Lauf und Biel; Und biefer Sang nun, bicfer Gigennuk, Dieß allverwandelnde Bermittler = Bort, Wür Frankreichs leichten Ginn ein Augenpflafter, Bicht ihn von feiner felbstverlich'nen Gulfe, Bon einem wackern, ehrenvollen Krieg, Bu einem fonoben, folechtgeschlognen Frieden. -Und warum ichelt' ich auf ben Gigennut? Doch nur, weil er bis jest nicht um mich warb. Nicht, daß die Hand zu schwach war, zuzugreifen, Menn seine fdonen Engel fie begrüßten ; Rein, fondern weil die Sand, noch unversucht, Dem armen Bettler gleich, ben Reichen fdilt. But, weil ich noch ein Bettler, will ich fchelten, Und fagen, Reichthum fei bie einz'ge Gunte; Und bin ich reich, fpricht meine Tugend frei: Rein Lafter geb' ce außer Bettelei. Bricht Gigennut in Konigen Die Tren, So fei mein Gott, Gewinn, und fteh mir bei!

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Das Zelt bes Königs von Franfreich.

(Conftange, Arthur und Galisburn treten auf)

Constanze.

So fich vermählt! ben Frieden fo gefchworen! Falfd Blut vereint mit falfdem! Freunde nun! Soll Louis Blanca haben? fie die Länder? Es ift nicht fo : bu hast verredt, verhört ; Befinne bich, fag ben Bericht noch 'mal. Es fann nicht fein; du fagft nur, bag es ift: Id traue brauf, bag nicht zu traun bir fteht, Dein Bort ift eines Menschen eitler Dbem. Ja, glaube, daß ich bir nicht glaube, Mann, Ich hab dawider eines Könias Gib. Man foll bich strafen, daß du mich erschreckt: Denn ich bin frant, empfänglich für die Furcht, Bon Leid bedrängt, und alfo voller Furcht, Bin Wittwe, gattenlos, ein Raub ber Furcht, Gin Weib, geboren von Natur gur Furcht; Und ob bu nun befennst, bu scherzteft nur, Rommt boch fein Fried' in die verftorten Beifter, Daß fie nicht bebten diefen gangen Tag. Bas meinft du mit bem Schütteln beines Ropfes? Was blickft du fo betrübt auf meinen Gohn?

Was meint die Hand auf dieser deiner Brust?
Warum tritt diese Salzstut in dein Auge,
Gleich einem Strom, der stolz dem Bett entschwillt?
Sind diese Zeichen deines Worts Betheurer?
So sprich! Nicht ganz die vorige Erzählung,
Dies Wort nur: ob sie wahr sei oder nicht?
Salisbury.

So mahr, wie ihr gewiß für falfc die haltet, Die Schuld find, daß ihr mahr mein Wort erfindet. Constance.

D, lehrst du mich, zu glauben bieses Leid, So lehr du dieses Leid, mich umzubringen! Laß Glauben sich und Leben so begegnen, Wie zwei verzweiflungsvoller Menschen Wuth, Wo jeder fällt und stirbt beim ersten Stoß.
Louis vermählt mit Blanca! Kind, wo bleibst du? Frankreich mit England Freund? Was wird aus mir? Vort, Mensch! bein Unblick ist mir unerträglich; Wie häßlich hat die Zeitung dich gemacht!

Salisbury.

Was that ich benn für Harm euch, gute Fürstin, Als baß ich sprach vom Harm, den Andre thun?

Constanze.

Der harm ist so gehässig in sich selbst, Daß, wer bavon nur spricht, nicht harmlos bleibt.

Urthur.

Beruhigt euch, ich bitte, liebe Mutter. Constanze.

Wärst du, der mich beruhigt wünscht, abscheulich, Häßlich und schändend für der Mutter Schooß, Boll widerwärt'ger Blecke, garst'ger Makeln, Lahm, albern, bucklicht, mißgeboren, schwarz, Mit ekelhaften Mälern ganz bedeckt; Dann fragt' ich nichts danach, dann wär' ich ruhig,

Dann würd' ich bid nicht lieben, und bu wärft Richt werth ber hohen Abfunft, noch ber Krone. Toch bu bift fcon, bich fchmuckten, lieber Anabe, Retur und Glück vereint bei ber Geburt. Don Gaben ber Natur prangst bu mit Lilien Und jungen Rosen; doch Fortuna - o! Sie ift verführt, vermandelt, dir entwandt. Sie bublt mit beinem Dheim ftundlich, bat Mit goldner Sand Frankreich herbeigeriffen, Der Scheit Unspruch in ben Grund zu treten, Daß seize Majestät ihr Ruppler wird. Er ift Firtuna's Ruppler und Johanns, Der Bubierin mit ihm, tem Kronenräuber. -Sag mir, bu Mann, ift Frankreich nicht meineidig? Bergift' ihn mir mit Worten, ober geb, Und lag allein dieg Web, das ich allein Bu tragen bin bestimmt.

Salisbury. Verzeiht mir, Fürstin,

Ich darf ohn' euch nicht zu den Kön'gen gehn.

Constanze.

Du darfft, du follft, ich will nicht mit die gehn. Ich will mein Leiden lehren stolz zu sein; Denn Gram ift stolz, er beugt den Eigner tief. Um mich und meines großen Grames Staat Laßt Kön'ge sich versammeln; denn so groß Ift er, daß nur die weite, seste Erde Ihn stützen kann; den Thron will ich besteigen, Ich und mein Leid; hier laßt sich Kön'ge neigen.

(Gie mirft fich auf ben Boben)

(Aonig Johann, Konig Philipp, Louis, Blanca, Eleonora, der Baftard, Defterreich und Gefolge treten auf)

Rönig Philipp.

Ja holde Tochter: diesen Segenstag

Soll man in Frankreich festlich stets begehn.
Um ihn zu feiern, wird die hehre Sonne Berweilen, und den Alchymisten spielen, Berwandelnd mit des kostdarn Auges Glanz Die magre Erdenscholl' in blinkend Gold.
Der Jahres - Umlauf, der ihn wiederbringt, Soll ihn nicht anders denn als Festlag sehn.

Constanze. (aufstehend)

Ein Sünbentag und nicht ein Teiertag! — Was hat der Tag verdient und was gethan, Daß er mit goldnen Lettern im Kalender Als eins der hohen Feste sollte stehn?
Nein, stoßt ihn aus der Woche lieber aus, Den Tag der Schande, der Gewalt, des Meineids, Und bleibt er stehn, laßt schwangre Weiber beten, Nicht auf den Tag der Bürde frei zu werden, Daß keine Mißgeburt die Hossmung täusche; Der Seemann fürcht' an keinem sonst den Schissbruch, Kein Handel brech', als der an ihm geschlossen; Was dieser Tag beginnt, schlag' übel aus, Ja, Treue selbst versehr' in Falschbeit sich!

König Philipp.

Beim Himmel, Fürstin, ihr habt keinen Grund, Dem schönen Borgang dieses Tags zu fluchen. Seht' ich euch nicht die Majestät zum Psand!

Constange.

The troget mich mit einem Afterbild, Das glich der Majestät: allein berührt, geprüft, Zeigt es sich ohne Werth; ihr seid meineidig, Ihr wolltet meiner Feinde Blut vergießen, Und nun vermischt ihr eures mit dem ihren. Die Kinger - Kraft, das wilde Drohn des Krieges, Kühlt sich in Freundschaft und geschminttem Frieden, Und unsre Unterdrückung schloß den Bund. Straf, Himmel, straf die eidvergesinen Kön'ge! Hör' eine Wittwe, sei mir Gatte, Himmel! Laß nicht die Stunden dieses fünd'gen Tags In Frieden hingehn; eh die Sonne sinkt, Entzweie diese eidvergesinen Kön'ge! Hör mich, o hör mich!

> Oesterreich. Frau Constanze, Friede! Constanze.

Rrieg! Krieg! fein Friede! Fried' ift mir ein Krieg. Deftreich! o Limoges! du entehrst Die Siegstrophäe: bu Knecht, bu Schalf, bu Memme! Du flein an Thaten, groß an Büberei; Du immer ftart nur auf ftarfern Seite! Fortuna's Ritter, ber nie ficht, als wenn Die launenhafte Dame bei ihm fteht Und für ihn forgt! Auch du bift eidvergeffen, Und dienst der Große. Welch ein Marr bift bu, Gespreizter Rarr, zu prahlen, stampfen, schwören Für meine Sache! Du faltblut'ger Stlay, Saft bu für mich wie Donner nicht geredet? Mir Schutz geschworen? mich vertrauen beifen Auf dein Geftirn, bein Glück und deine Rraft? Und fällft du nun zu meinen Feinden ab? Du in ber Saut bes Löwen? Weg damit, Und häng' ein Kalbsfell um die schnöben Glieder! Defterreich.

D daß ein Mann zu mir die Worte fpräche! Baftard.

Und häng' ein Kalbsfell um die schnöden Glieder. Oesterreich.

Ia, untersteh bich bas zu fagen, Schurfe. Baftard.

Und häng' ein Kalbsfell um die fchnoden Glieder.

Rönig Johann. Wir mögen bieß nicht, bu vergißt bich felbft.

(Pandulpho tritt auf)

König Philipp. Hier keinige Legat des Pabstes.

Pandulpho.

Heil euch, gefalbte Stellvertreter Gottes! König Johann, dir gilt die heil'ge Botschaft. Ich Pandulph, Cardinal des schönen Mailand, Und von Bapst Innocenz Legat allhier, Frag' auf Gewissen dich in seinem Namen, Warum du unsre heil'ge Mutter Kirche So störrig niedertrittst, und Stephan Langton, Erwählten Erzbischof von Canterbury, Gewaltsam abhältst von dem heil'gen Stuhl? In des genannten heil'gen Vaters Namen, Bapst Innocenz, besrag' ich bich hierum!

Rönig Johann.

Welch ird'scher Name kann wohl zum Verhör Geweihter Kön'ge freien Odem zwingen? Kein Nam' ift zu ersinnen, Cardinal, So leer, unwürdig und so lächerlich, Mir Antwort abzuschern, als der Bapst.
Sag den Bericht ihm, und aus Englands Mund Küg dieß hinzu noch: daß kein welscher Priester In unsern Landen zehnten soll und zinsen. Wie nächst dem Himmel wir das höchste Haupt, So wollen wir auch diese Oberhoheit Nächst ihm allein verwalten, wo wir herrschen, Ohn allen Beistand einer ird'schen Hand.
Das sagt dem Papst, die Schen bei Seit geseht Bor ihm und seinem angemaßten Unsehn.

König Philipp. Bruber von England, bamit läftert ibr. König Johann.

Db alle Könige der Chriftenheit Der schlaue Bfaff fo gröblich irre führt, Dag ihr ben Bluch, ben Beld fann lofen, ichent, Und um den Preis von schnödem Gold, Roth, Staub, Berfälschten Ablaß fauft von einem Mann, Der mit dem Sandel ibn für fich verscherzt; Db ihr und alle, gröblich miggeleitet, Die beil'ge Gaunerei mit Bfrunden begt, Will ich allein, allein, ben Papft nicht fennen, Und feine Freunde meine Teinde nennen.

Dandulpho.

Dann burch die Macht, die mir bas Recht ertheilt, Bift du verflucht und in den Bann gethan. Befegnet foll der fein, ber los fich fagt Bon feiner Treue gegen einen Reker; Und jede Sand foll man verdienstlich beißen, Kanonifiren und gleich Beil'gen ehren, Die durch geheime Mittel aus bem Weg Dein feindlich Leben räumt.

Constanze.

D'fei's erlaubt,

Daß ich mit Rom mag eine Weile fluchen! Ruf' Amen, guter Bater Cardinal, Bu meinem Fluch; benn ohne meine Kränkung Sat feine Bunge Rraft, ihm recht zu fluchen.

Pandulpho.

Mein Fluch gilt durch Gesetz und Vollmacht, Fürstin. Constanse.

Und meiner auch: schafft das Gefet fein Recht, Go fei's gefehlich, nicht bem Unrecht wehren. Mein Kind erlangt fein Reich nicht vom Befet, Denn, der sein Reich hat, bindet das Gesetz. Weil das Gesch denn höchstes Unrecht ist, Berbiet' es meiner Zunge nicht zu fluchen.

pandulpho.

Philipp von Frankreich, auf Gefahr bes Fluchs, Laß fahren biefes argen Kehers Hand, Und Frankreichs Macht entbiete wider ihn, Wenn er nicht selber Nom sich unterwirft.

Elconore.

Wirft du blaß, Frankreich? Zieh die Hand nicht weg. Conftanze.

Gieb, Teufel, Acht, baß Frankreich nicht berent! Der Hände Trennung raubt bir eine Seele.

Vesterreich.

Hört auf den Cardinal, erlauchter Philipp.

Bastard.

Sängt ihm ein Kalbsfell um die schnöden Glieder.

Desterreich.

But, Schurt, ich muß dieß in die Tasche stecken, Weil —

Baftard.

Eure Hosen weit genug bazu.

Rönig Johann.

Philipp, was sprichst du zu dem Cardinal?

Constange.

Wie spräch' er anders, als der Cardinal?

Louis.

Bebenkt euch, Bater, denn der Unterschied Ift, hier Gewinn des schweren Fluchs von Rom, Dort nur Verlust von Englands leichter Freundschaft. Wagt das Geringre denn.

> Blanca. Das ist Noms Fluch.

Constanze.

D Louis, fieh! Der Teufel lockt dich hier In einer jungen schmucken Braut Gestalt.

Blanca.

Conftanze fpricht nach Tren und Glauben nicht, Sie fpricht nach ihrer Noth.

Constanze.

Giebst du die Noth mir gu,

Die einzig lebt, weil Treu' und Glauben starb, So muß die Noth nothwendig dieß erweisen, Daß Treu' und Glauben auflebt, wenn sie stirbt. Tritt nieder meine Noth, und Treue steigt; Halt aufrecht sie, und Treue wird zertreten.

Rönig Johann.

Der König steht bestürzt, und giebt nicht Untwort.

Constanze.

D tritt zurud von ihm! antworte gut! Desterreich.

Thu's, König Philipp, häng nicht nach dem Zweifel.

Bastard.

Sang' um ein Kalbsfell, schönfter, bummer Teufel. König Philipp.

Ich bin verwirrt, und weiß nicht, was zu fagen.

Pandulpho.

Was du auch fagst, es wird dich mehr verwirren, Wenn du verflucht wirst und in Bann gethan.

Rönig Philipp.

Seht euch an meine Stell', chrwürd'ger Bater, Und sagt mir, wie ihr euch betragen würdet. Die königliche Hand und meine hier Sind neu verfnüpft, die innersten Gemuther Vermählt zum Bund, verschlungen und umfettet Bon aller fremmen Kraft geweihter Schwüre.

Der lette Sauch, ber Ton ben Worten gab, War fest geschworne Treue, Fried' und Freundschaft Wür unfer Beiber Reich und bobes Gelbft. Und eben por bem Stillftand, furg guvor, -Co lang, bağ wir bie Sante mafden fonnten, 11m auf ben Friedensbandel einzuschlagen. -Der himmel weiß es, maren fie betüncht Bon tes Bemekels Pinfel, wo bie Rache Den furchtbarn 3wift ergurnter Kon'ge mablte: Und biefe Sande, faum von Blut gereinigt, In Liebe neu vereint, in beidem ftark, Sie follen lofen Druck und Freundes = Bruß? Die Treu versvielen? mit bem Simmel icherzen? So wankelmuth'ae Rinter aus uns machen. Mun wiederum zu reifen Sant aus Sant. Ilns loszuschwören von geschworner Treu, Und auf bes holben Friedens Chebett Mit blut'gem Beer zu treten, einen Aufruhr Bu ftiften auf ber ebnen milben Stirn Der graden Offenheit? D beil'ger Gerr! Chrwürd'aer Bater! lagt es fo nicht febn. In eurer Suld erfinnt, beschließt, verbangt Gelindre Anordnung, so wollen wir Guch froh zu Billen febn und Freunde bleiben. Dandulpho.

Unordentlich ist jede Anordnung, Die gegen Englands Liebe sich nicht wendet. Drum zu den Wassen! sei der Kirche Streiter! Sonst werse ihren bluch die Mutter Kirche, Der Mutter bluch, auf den empörten Sohn. Frankreich, du kannst die Schlange bei der Junge, Den Leu'n im Käsig bei der furchtbarn Tahe, Beim Jahn den gier'gen Tiger sichrer halten, Als diese hand in Frieden, die du hältst.

König Philipp. Id fann bie Sand, bod nicht die Treue lofen. Dandulpho. Go machft bu Treu gum Teinde beiner Treu. Du ftellft, wie Bürgerfrieg, Gib gegen Gib, Und beine Bunge gegen beine Bunge. D daß bein Schwur, bem Simmel erft gethan, Dem himmel auch zuerst geleistet werte! Gr lautet : Streiter unfrer Rirche febn. Was du feitdem beschworft, ift wider bich Und fann nicht von bir felbft geleiftet werben. Wenn bu verfehrt zu thun geschworen baft. So ift es nicht verkehrt, bas Rechte thun, Und wo das Thun zum liebel zielt, da wird Durch Richtthun Recht am beften ausgeübt. Das beste Mittel bei verfehltem Borfat Ift ihn verfehlen: ift dieß ungerade, So wird badurch boch ungerades grade, Und Falschbeit beilet Falscheit, wie bas Teuer In ben versengten Abern Tener fühlt. Religion ifts, was ben Eid macht balten. Doch du schworft gegen bie Religion: Wobei du schwörft, bawider schwörest bu; So madift bu Gib gum Beugen wiber Gib Für beine Treu, ba Treue, Die nicht ficher Des Schwures ift, nur schwört nicht falfch zu schwören. Beld ein Gefpotte ware Schworen fonft? Du aber schwörft, meineidig nur zu fehn, Meineidig, wenn bu haltst, mas bu beschworft. Die fpatern Gibe gegen beine frühern Sind brum in dir Emporung wider bich;

Und feinen beffern Sieg fannst du erlangen, Alls wenn bu bein standhaftes ebles Theil

Bewaffnest wider diese Lockung;

Für welches Begre wir Gebete thun, Benn du genehm fie haltst: wo nicht, so wisse, Dag unfrer Flüche Drohn dich trifft, so schwer, Dag du sie nie sollst von dir schütteln; nein, Berzweiselnd sterben unter schwarzer Laft. Oosterreich.

Rein Zaubern! offne Tehbe.

Bastard.

Immer noch?

Wird benn kein Kalbsfell deinen Mund dir stopfen? Louis.

Auf, Bater! Rrieg!

Blanca.

Un beinem Sochzeittag,

Und gegen das mit dir vermählte Blut?
Bie? sollen unser Fest Erschlagne seiern?
Soll schmetternde Trompet' und laute Trommel,
Der Hölle Lärm, begleiten unsern Zug?
O Gatte, hör mich! — ach, wie neu ist Gatte
In meinem Munde! — um des Namens willen,
Den meine Zunge niemals sprach bis jeht,
Bitt' ich auf meinen Knie'n, ergreif die Waffen
Nicht gegen meinen Obeim.

Constanze.

D, auf meinen Anie'n,

Bom Anieen abgehärtet, bitt' ich bich, Du tugendhafter Dauphin, ändre nicht Den Ausspruch, ben ber himmel hat verhängt.

Blanca.

Nun werd' ich teine Liebe sehn: was kann Dich stärker rühren, als ber Name Weib? Constanze.

Bas beine Stuge stücket: seine Ehre. D beine Ehre, Louis, beine Ehre!

Louis.

Wie scheint boch Eure Majestät so kalt, Da sie so hohe Rücksicht treibt zu handeln? pandulpho.

Ich will den Fluch verfünden auf sein Haupt. Rönig Philipp.

Du brauchst nicht. — England, ich verlaffe dich. Constanze.

D schöne Rückfehr achter Fürstlichkeit! Eleonore.

O schnöder Abfall frank'scher Flüchtigkeit! König Johann.

Frankreich, dich reut die Stund', eh sie verstreicht. Baftard.

Der alte Glöckner Zeit, der fahle Küfter, Beliebt es ihm? Gut denn, so reut es Frankreich. Blanca.

Die Sonn' ist blutig: schöner Tag fahr' hin! Mit welcher der Parteien soll ich gehen? Mit beiden; jedes Heer hat eine Hand, Und ihre Wuth, da ich sie beide halte, Reißt aus einander und zerstückelt mich. Gemahl, ich kann nicht stehn, daß du gewinnst; Oheim, ich muß wohl slehn, daß du verlierst; Water, ich kann nicht wünschen für dein Glück; Großmutter, deine Wünsche wünsch' ich nicht; Wer auch gewinnt, ich habe stets Verlust, Er ist mir sicher, eh das Spiel beginnt.

Louis.

Bei mir, Prinzeffin, ift dein Glück und Hort. Blanca.

Wenn hier mein Glück lebt, ftirbt mein Leben bort. König Johann.

Weht, Vetter, zieht zusammen unsre Macht. — (Bastard ab)

Frankreich, mein Innres gehrt entbraunter Born; Die Sike meiner Buth ift fo beschaffen, Dag nichts fie lofchen fann, nein, nichts als Blut. Das Blut, bas foftlichfte, bas Frankreich hegt.

Rönig Philipp.

Die Wuth foll did verzehren, und du wirft Bu Alfd', eh' unfer Blut bas Feuer löscht. Sieh nun dich vor! Ich mache bir zu schaffen. -König Johann.

Und ich bem Droher auch. - Fort zu ben Waffen!

(Male ab)

# 3 weite Scene.

Chene bei Angers.

(Getummel, Angriffe. Der Baftard tritt auf mit Defterreiche Ropf)

Bastard.

Bei meinem Leben, diefer Tag wird beiß. Ein bofer Luftgeift schwebt am Firmament, Und ichleudert Unbeil. Deftreichs Ropf, lieg ba, So lange Philipp athmet.

(Ronig Johann, Arthur und Subert treten auf)

König Johann.

Subert, bewahr den Knaben. - Philipp, auf! Denn meine Mutter wird in unferm Belt Befturmt, und ift gefangen, wie ich fürchte.

Bastard.

Ich habe fie errettet, gnab'ger Berr, Sie ift in Sicherheit, befürchtet nichts. Doch immer zu, mein Fürft! benn fleine Muh Bringt biefes Wert nun zum beglückten Schluß.

(Mile ab)

## Dritte Scene.

(Getümmel, Angriffe, ein Rudjug. König Johann, Cleonore, Arthur, ber Baftard, Subert und Ebelleute)

König Johann. (zu Cleonore)
So sei es: stark bewacht foll Eure Hoheit
Zurück hier bleiben. — Sieh nicht traurig, Wetter;
Großmutter liebt dich, und bein Dheim wird
So werth dich halten, als bein Water that.

Mrthur.

D biefer Gram wird meine Mutter tobten!

König Johann. (zum Bastard)

Thr, Better, fort nach England! eilt voran, Und oh wir kommen, schüttle du die Säde Aufspeichernder Prälaten; seh' in Freiheit Gefangne Engel; denn die fetten Rippen Des Friedens müssen jeht den Hunger speisen. Ich geb' hiezu dir unbeschränkte Bollmacht.

Baftard.

Bud, Glock und Kerze follen mich nicht fchrecken, Wenn Gold und Silber mir zu kommen winkt. Ich lasse Eure Hoheit; — ich will beten, Großmutter, wenn mirs einfällt, fromm zu sehn, Für euer Wohl: so küß ich euch die Hand.

Eleonore.

Lebt wohl, mein lieber Better.

Rönig Johann. Lebe wohl.

(Baftard ab)

### Eleonore.

Komm zu mir, kleiner Enkel! hor' ein Wort! (Gie nimmt Arthur beifeit)

Rönig Johann.

Komm zu mir, Subert. - D mein befter Subert!

Wir schulben viel bir; eine Seele wohnt In diesem Fleisch, die dich als Schuldner achtet, Und deine Liebe will mit Wucher zahlen. Und dein freiwill'ger Cit, mein guter Freund, Lebt forgfamlich gepflegt in dieser Brust. Gieb mir die Hand. Ich hätte was zu sagen, Allein ich spark auf eine begre Zeit. Beim Himmel, Hubert, sast nuß ich mich schämen, In sagen, wie du lieb und werth mir bist.

Bubert.

Gar fehr verpflichtet Eurer Majeftät. König Johann.

Roch, Freund, haft du nicht Urfach, das zu fagen, Doch du befommst sie; wie die Beit auch schleicht, So fommt fie doch für mich, bir wohlzuthun. Ich hatte was zu fagen, - boch es fei: Die Sonn' ift broben, und ber ftolze Tag Umrinat von den Graökungen ber Belt Ift allzu üppig und zu bunt gepußt Um mir Behör zu geben. - Wenn die Blocke Der Mitternacht mit ehrner Bunge Ruf Die Nacht an ihre trage Laufbahn mahnte; Wenn dieß ein Kirchhof mare, wo wir ftehn, Und du von taufend Kränfungen bedrückt; Und hatte Schwermuth, jener duftre Beift, Dein Blut gedorrt, es fdwer und bick gemacht, Das fonft mit Kikeln burch die Abern läuft, Und treibt ben Ged, Gelächter, in Die Hugen, Daß eitle Luftigkeit Die Backen blabt, -Gin Trieb, ber meinem Thun verhaßt ift; - vber Wenn du mich könntest ohne Augen sehn, Mich hören ohne Ohren, und erwiedern Dhu' eine Bunge, mit Gedanken bloß, Dhn' Auge, Dhr und laft'gen Schall ber Borte:

Dann wollt' ich, troß bem lauernd wachen Tag, In deinen Busen schütten, was ich denke. Doch ach! ich will nicht. — Doch bin ich bir gut, Und glaub' auch, meiner Treu! du bist mir gut.

Zubert.

So fehr, daß, was ihr mid vollbringen heißt, Wär' auch der Tod an meine That gefnüpft, Ich thäts beim Himmel doch.

> König Johann. Weiß ich bas nicht?

Mein guter Hubert! Hubert! wirf den Blick Auf jenen jungen Knaben; hör, mein Freund, Er ift 'ne rechte Schlang' in meinem Weg, 'Und wo mein Fuß nur irgend niedertritt, Da liegt er vor mir: du verstehst mich boch? Du bist sein Hüter.

Zubert. Und will fo ihn hüten, Daß Eure Majestät nichts fürchten barf.

Rönig Johann.

Tob.

Zubert.

Mein Fürft?

König Johann.
Gin Grab.

Zubert.

Er soll nicht leben.

Rönig Johann.

Genug.

Nun könnt' ich lustig sehn; Hubert, ich lieb dich, Ich will nicht fagen, was ich dir bestimme. Gedenke dran! — Lebt wohl denn, gnäd'ge Frau, Ich sende Eurer Majestät die Truppen.

### Eleonore.

Mein Gegen fei mit bir.

Rönig Johann.

Romm, Better! mit nach England!

Hubert foll bein Gefährt sehn, dich bedienen Mit aller Treu' und Pflicht. — Fort, nach Calais!

(Ane ab)

## Bierte Scene.

Belt bes Ronigs von Frankreich.

(Monig Philipp, Louis, Pandulpho und Gefolge treten auf)

Rönig Philipp.

So wird durch tobend Wetter auf der Flut Ein gang Geschwader von verstörten Segeln Zerstreut, und die Genoffenschaft getrennt.

Pandulpho.

Sabt Muth und Troft! Es geht noch alles gut.

König Philipp.

Was kann noch gut gehn nach so schlimmem Fall? If nicht bas Heer geschlagen, Angers fort? Arthur gesangen? werthe Freunde toot? Und England blutig heimgesehrt nach England, Frankreich zum Troß durch alle Dämme brechend?

Louis.

Was er erobert, hat er auch befestigt.
So rasche Eil, so mit Bedacht gelenkt,
So weise Ordnung bei so kühnem Lauf,
Ist ohne Beispiel. — Wer vernahm und las Bon irgend einer Schlacht, die dieser glich?
König Philipp.

Ich fonnte England tiefen Ruhm wohl gonnen, Bupt' ich fur unfre Schmach ein Borbild nur.

(Conftange tritt auf)

Seht, wer ba kommt? Ein Grab für eine Seele, Das wider Willen halt den ew'gen Geift Im schnöden Kerfer des bedrängten Odems. — Ich bitte, Fürstin, kommt hinweg mit mir.

Constanze.

Da feht nun, feht ben Ausgang eures Friedens!

Rönig Philipp.

Bebuld, Conftange! muthig, werthe Fürstin!

Constange.

Nein, allen Trost verschmäh' ich, alle Hüsse, Bis auf den letzten Trost, die wahre Hüsse, Tod! — D liebenswürd'ger holder Tod! Balsamischer Gestant! gesunde Fäulniß! Steig' auf aus deinem Lager ew'ger Nacht, Du Haß und Schrecken der Zusriedenheit, So will ich küssen bein verhaßt Gebein, In deiner Augen Höhlung meine stecken, Um meine Finger deine Würmer ringeln, Mit eklem Staub dieß Thor des Odems stopsen, Und will ein grauser Leichnam sehn, wie du. Komm, grins mich an! ich denke dann, du lächelst, Und herze dich als Weib. Des Elends Buhle, O komm zu mir!

König Philipp. O holde Trübsal, still!

Constanze.

Mein, nein, ich will nicht, weil ich Obem habe. D wäre meine Zung' im Mund des Donners! Erschüttern wollt' ich dann die Welt mit Weh, Und aus dem Schlafe rütteln tas Geripp, Das eines Weibes matten Laut nicht hört, Und eine schwache Unrufung verschmäht.

Pandulpho.

Fürstin, ihr redet Tollheit und nicht Gram. Constanze.

Du bift nicht fromm, daß bu mich fo belügft. Ich bin nicht tell: dieß haar, das ich zerrauf', ift mein; Conftange beiß' ich; ich mar Gottfrieds Weib; Mein Cobn ift Arthur, und er ift babin. Ich bin nicht toll, - o wollte Gott, ich mars! Denn ich vergäße bann vielleicht mich felbft, Und fonnt' iche, welchen Gram vergäß ich nicht! -Ja pred'ge Weisheit, um mich toll zu machen, Und du follft Seil'ger werben, Cardinal. Da ich nicht toll bin, und für Gram empfindlich, Giebt mein vernünftig Theil mir Mittel an. Wie ich von biefem Beid mich fann befrein. Und lehrt mich, mich ermorden oder hangen. Ja war' ich toll, vergaß' ich meinen Cobn, Sah' ihn wohl gar in einer Lumpenpuppe. Ich bin nicht toll: zu wohl, zu wohl nur fühl' ich Bon jedem Unglud bie verschiedne Qual.

Rönig Philipp.

Bind't diese Flechten auf. — D welche Liebe Seh' ich in ihres Haures schöner Fülle!
Bo nur etwa ein Silbertropfe fällt,
Da hängen tausend freundschaftliche Fäden
Sich an den Tropfen in gesell'gem Gram,
Wie treue, unzertrennliche Gemüther,
Die fest im Misseschick zusammenhalten.

Constanze.

Nach England, wenn ihr wollt!

König Philipp.

Bind't ener haar auf.

Constanze.

Das will ich, ja: und warum will ichs thun?

Ich rif fie aus ben Banben, und rief laut: "D lof'ten biefe Sanbe meinen Gobn, Wie fie in Freiheit Dieses Baar gesett!" Doch nun beneid' ich ihre Freiheit ihnen, Und will fie wieder in die Banden fchlagen: Mein armes Rind ift ein Gefangner ja. -Ich bort' euch fagen, Bater Carbinal, Wir fehn und tennen unfre Freund' im Simmel; Ift das, fo feh' ich meinen Anaben wieder; Denn feit bes Erftgebornen Rain Beit, Bis auf bas Kind, bas erft feit geftern athmet, Ram fein fo liebliches Wefcopf zur Welt. Run aber nagt ber Gorgen Wurm mein Knöspchen, Und scheucht den frischen Reiz von feinen Wangen, Daß er fo hohl wird aussehn, wie ein Beift, So bleich und mager wie ein Fieberschauer, Und wird fo sterben; und fo auferstanden, Wenn ich ihn treffe in des himmels Saal, Greenn' ich ihn nicht mehr: drum werd' ich nie, Die meinen garten Arthur wiedersehn.

Pandulpho.

Ihr übertreibt des Grames Bitterfeit.

Constanze.

Der spricht zu mir, der keinen Sohn je hatte. König Philipp.

Ihr liebt den Gram, so fehr als euer Kind. Conftanze.

Gram füllt die Stelle des entfernten Kindes, Legt in sein Bett sich, geht mit mir umher, Nimmt seine allersiebsten Blicke an, Spricht seine Worte nach, erinnert mich An alle seine holden Gaben, füllt Die leeren Kleider aus mit seiner Bildung; Drum hab' ich Itrsach meinen Gram zu lieben.

Gehabt euch wohl! War' euch gefchehn, was mir, Ich wollt' euch besser troften, als ihr mich. (Sie reist ihren Kopfput ab)

Ich will bie Zier nicht auf bem Haupt behalten, Da mein Gemuth so wild zerrüttet ist. O Gott, mein Kind! mein holder Sohn! mein Arthur! Mein Leben! meine Lust! mein Alles du! Mein Wittwentrost und meines Kummers Heil!

Rönig Philipp.

3ch fürcht' ein Aleuferstes und will ihr folgen.

(ab)

#### Louis.

Es giebt nichts in der Welt, was mich kann freun; Das Leben ift so schaal, wie'n altes Mährchen, Dem Schläfrigen ins dumpfe Ohr geleiert; Und Schmach verdarb des füßen Worts Geschmach, Daß es nur Schmach und Bitterkeit gewährt.

### Pandulpho.

Bor ber Genesung einer heft'gen Krantheit, Im Augenblick ber Kraft und Begrung, ist Am heftigsten ber Anfall; jedes Uebel, Das Abschied nimmt, erscheint am übelsten. Was bust ihr ein durch dieses Tags Berluft?

### Louis.

Des Ruhmes, Seils und Glücks gefammte Tage.

### Pandulpho.

Gewislich, wenn ihr ihn gewonnen hättet. Nein, wenn das Glück den Menschen wohlthun will, So blickt es sie mit drohnden Augen an. Unglaublich ists, wie viel Johann verliert Durch das, was er für rein gewonnen achtet. Grämt dichs, daß Arthur sein Gefangner ist? Louis.

So herzlich, wie er froh ist, ihn zu haben. Pandulpho.

Eu'r Sinn ift jugendlich, wie euer Blut. Nun hört mich reden mit prophet'ichem Beift; Denn felbst ber Sauch beg, mas ich sprechen will, Wird jeden Staub und Salm, ben fleinften Unftog Wegblafen aus dem Pfad, ber beinen Fuß Bu Englands Thron foll führen: drum gieb Acht. Johann hat Arthurr jest in der Gewalt, Und, weil noch warmes Leben in ben Abern Des Kindes fpielt, fann, feinem Blage fremb Johann unmöglich eine Stunde, ja Rur einen Obemzug ber Ruh genießen. Gin Scepter, mit verwegner Sand ergriffen, Wird ungeftum behauptet, wie erlangt; Und wer auf einer glatten Stelle fteht, Berichmäht ben fchnöbiten Salt zur Stuge nicht. Auf daß Johann mag stehn, muß Arthur fallen: Go fei es, benn es fann nicht antere febn.

Couis.

Doch was werd' ich durch Arthurd Fall gewinnen? Pandulpho.

Ihr, fraft bes Nechtes eurer Gattin Blanca, Sabt jeden Unspruch bann, ben Arthur machte.

Louis.

Und büße alles ein, wie's Arthur machte. Pandulpho.

Wie nen ihr seib in bieser alten Welt!
Iohann macht Bahn, die Zeit begünstigt euch;
Denn wer sein Heil in ächtes Blut getaucht,
Der findet nur ein blutig, unächt Heil.
Der Frevel wird die Herzen seines Bolfs
Erfälten, und den Eiser frieren machen;

Daß, wenn sich nur ber kleinste Bortbeil regt, Sein Reich zu stürzen, sie ihn gern ergreifen: Um himmel kein natürlich Dunstgebild, Kein Spielwerk ber Natur, kein trüber Tag, Kein leichter Windstoß, kein gewohnter Borkall. Die sie nicht ihrem wahren Grund entreißen Und nennen werden Meteore, Wunder, Borzeichen, Mißgeburten, himmelsstimmen, Die den Iohann mit Nache laut bedrohn.

Louis.

Bielleicht berührt er Arthurs Leben nicht, Und halt durch sein Gefängniß sich gesichert. Pandulpho.

D Berr, wenn er von eurer Anfunft bort, Ift bann ber junge Arthur noch nicht bin, So ftirbt er auf bie Radricht; und alsbann Wird all fein Bolf bie Bergen von ihm wenden, Des unbefannten Wechsels Lippen füffen, Und Antrieb aus ben blut'gen Fingerspiken Johanns gur Buth und gur Empörung giebn. Mich bunft, ich feb ben Wirrwarr fcon im Bang, Und o. mas bruten noch für begre Dinge, Als ich genannt! - Der Baftard Faulconbridge Ift jest in England, plundert Kirden aus, Und höhnt die Frommigfeit: war nur ein Dugend Bon euren Landesleuten bort in Waffen, Sie waren wie Lochvogel, Die gebntausend Englander zu fich über würden giehn; Dber wie wenig Schnee, umbergemälzt, Sogleich zum Berge wird. D ebler Dauphin, Kommt mit zum Konig! Es ift wundervoll, Das fich aus ihrem Unmuth fchaffen läßt. Run ba ver Sag in ihren Seelen gabrt, Rach England auf! Ich will ten Konig treiben,

Pouris.

3a, ftarfe Grunde maden feltfam magen : Rommt! fagt ibr ja, er wird nicht nein euch fagen.

(Beibe ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Morthampton. Gin Bimmer in ber Burg.

(Subert und zwei Hufmarter treten auf)

Zubert.

Blub mir bie Gifen beig, und ftell bu bann Dich binter bie Tapete; wenn mein Jug Der Erbe Bufen ftampft, fo fturgt berver, Und bind't ben Anaben, den ihr bei mir trefft, Feft an ben Stuhl. Geid achtfam! fort und laufcht.

Erfter Aufwärter.

Ich hoff', ihr habt bie Bollmacht zu der That. Zubert.

Unfaubre 3meifel! Fürchtet nichts, paft auf! (gufmarter ab) Kommt, junger Burid', ich bab' euch was zu fagen.

(Mrthur tritt auf)

21rthur.

Guten Morgen, Subert.

Zubert.

Guten Morgen, fleiner Bring.

### 2frtbur.

So kleiner Bring, mit foldem großen Anspruch, Mehr Pring zu sehn, als möglich. Ihr seid traurig. Zubert.

Fürwahr, ich war schon luft'ger.

Urthur.

Liebe Zeit!

Mich bunkt, kein Mensch kann traurig seyn, als ich: Doch weiß ich noch, als ich in Frankreich war, Gabs junge Gerrn, so traurig, wie die Nacht, Zum Spaße blos. Bei meinem Christenthum! Bär' ich nur frei und hütete die Schase, So lang der Tag ist, wollt' ich lustig sehn. Und das wollt' ich auch hier, besorgt' ich nicht, Daß mir mein Oheim noch mehr Leid will thun. Er fürchtet sich vor mir und ich vor ihm; Ist, daß ich Gottsrieds Sohn war, meine Schuld? Mein, wahrlich nicht: und, Hubert, wollte Gott Ich wär' en'r Sohn, wenn ihr mich lieben wolltet.

Bubert. (beifeit)

Red' ich mit ihm, so wird sein schuldtes Plaudern Mein Mitteid wecken, das erstorben liegt: Drum will ich rasch sein und ein Ende machen.

21rthur.

Seid ihr frank, Hubert? Ihr seht heute blaß: Im Ernst, ich wollt', ihr wärt ein wenig frank, Daß ich die Nacht aufbliebe, bei euch wachte. Gewiß, ich lieb' euch mehr, als ihr mich liebt. — Zubert.

Sein Neben nimmt Befit von meinem Bufen. Lies, junger Arthur! — (Zeigt ibm ein Papier. Beifeit) Nun, du thöricht Waffer?

Du treibst die unbarmherz'ge Marter aus? Ich muß nur kurz sebn, daß Entschließung nicht Dem Aug' entfall' in weichen Weibesthränen. — Könnt ihrs nicht lefen? ifts nicht gut gefchrieben? Arthur.

Bu gut zu folder schlimmen Absicht, Hubert. Müßt ihr mir ausglühn meine beiben Augen Mit heißem Eisen?

Zubert. Junger Knab', ich muß. Arthur.

Und wollt ihr?

Zubert. Und ich will.

Urthur.

Sabt ihr bas Berg? Alls euch ber Ropf nur ichmerzte, So band ich euch mein Schnupftuch um die Stirn, Mein bestes, eine Fürftin stidt' es mir, Und niemals fodert' ichs euch wieder ab; Sielt mit ber Sand ben Ropf euch Mitternachts, Und wie ber Stunde machfame Minuten, Ermuntert' ich bie trage Beit beständig; Frug bald : was fehlt euch? und : wo fist ber Schmerg? Und bald: was fann ich euch für Liebes thun? Mand' armen Manns Cohn hätte ftill gelegen, Und nicht ein freundlich Wort zu euch gesagt; Doch euer Krankenwärter war ein Pring. Ihr benkt vielleicht: bas war nur fchlaue Liebe, Und nennt es Lift? Thute, wenn ihr wollt; gefällt es Dem Simmel, daß ihr mich mighandeln müßt, So mußt ihr. - Wollt ihr mir die Augen blenden? Die Augen, Die fein einzig Mal euch scheel Unfahn, noch ansehn werden?

Zubert.

Ich habs geschworen,

Itnd ausglühn muß ich fie mit heißem Gifen.

### Arthur.

Ach! niemand that' ce, war die Zeit nicht eisern. Das Gisen selbit, obschon in rother Glut, Genaht den Augen, tränke meine Thränen, Und löschte seine feurige Entrüstung In dem Erzeugniß meiner Unschuld selbst; Ja, es verzehrte sich nachber in Rost, Bloß weil sein Feuer mir das Aug verleht. Seid ihr denn härter, als gehämmert Gisen? Und hätte mich ein Engel auch besucht, Und mir gesagt, mich werde Hubert blenden, Ich hätt' ihm nicht geglaubt: niemand als euch. Zubert. (sampft)

Serbei!

(Aufwärter fommen mit Gifen, Striden u. f. m.) Thut, wie ich euch befahl.

Arthur.

D helft mir, Subert! belft mir! Meine Augen Sind aus icon von ber blut'gen Manner Bliden.

Zubert.

Webt mir bas Gifen, fag' ich, bindet ihn.

## Urthur.

Was braucht ibr, ach! so stürmisch raub zu sevn? Ich will nicht sträuben, ich will stockstill balten. Ums Hinnels willen, Hubert! Nur nicht binden! Nein, hört mich, Hubert, jagt die Männer weg, Und ich will ruhig sigen, wie ein Lamm; Will mich nicht rühren, nicht ein Wörtchen sagen, Noch will ich zornig auf das Eisen sehn. Treibt nur die Männer weg, und ich vergeb' euch, Was ihr mir auch für Qualen anthun mögt.

Zubert.

Beht! tretet ab, lagt mich allein mit ihm!

Erster Aufwärter.

Ich bin am liebsten fern von solcher That.

(Aufwärter ab)

Arthur.

D weh: fo schalt ich meinen Freund hinweg. Sein Blid ist finster, doch fein Herz ist mild. — Ruft ihn zurud, damit sein Mitleid eures Beleben mag.

Zubert. Komm, Knabe, mach bich fertig. Arthur.

So hilft benn nichts?

Zubert. Nichts, als bich blenden laffen. Urthur.

D Himmel! faß' euch was im Auge nur, Ein Korn, ein Stäubchen, eine Mück, ein Haar, Was irgend nur den edeln Sinn verlett!

Dann, fuhltet ihr, wie da das kleinste tobt,
Müßt' euch die schnöde Absicht gräulich scheinen.
Zubert.

Berspracht ihr bas? Still! haltet euren Mund! Urthur.

Subert, die Rebe zweier Zungen spräche Noch nicht genugsam für ein Baar von Augen. Laßt mich den Mund nicht halten, Subert, nein! Und wollt ihr, schneidet mir die Zunge aus, Wenn ich die Augen nur behalten darf. D schonet meine Augen! sollt' ich auch Sie nie gebrauchen, als euch anzuschaun. Seht, auf mein Wort! das Wertzeug ist schon kalt, Und würde mir kein Leid thun.

Bubert.

Ich fanns glüben, Rnabe.

#### 2lrthur.

Rein, wahrlich nicht: bas Veuer starb vor Gram Daß es, bestimmt zum Wohlthun, dienen soll Zu unverdienten Qualen. Seht nur selbst! Kein Arges ist in dieser glühnden Kohle, Des Himmels Odem blies den Geist ihr aus, Und streute Aschen auf ihr reuig Haupt.

Bubert.

Mein Odem kann fie neu beleben, Knabe. 21rtbur.

Wenn ihr das thut, macht ihr sie nur erröthen, Und über eu'r Berfahren glühn vor Scham. Ja, sie würd' euch vielleicht ins Auge sprühn, Und wie ein Hund, den man zum Kampfe zwingt, Nach seinem Meister schnappen, der ihn hett. Was ihr gebrauchen wollt, mir weh zu thun, Bersagt den Dienst; nur euch gebricht das Mitleid, Das wildes Veu'r und Eisen hegt, Geschöpfe Zu unbarmherz'gen Zwecken ausersehn.

### Bubert.

Gut, leb'! ich will bein Auge nicht berühren Für alle Schäße, die dein Oheim hat. Doch schwur ich drauf, und war entschlossen, Anabe, Mit diesem Eisen hier sie auszubrennen.

Urthur.

Mun feht ihr aus wie Hubert! All die Zeit Wart ihr verkleibet.

Bubert.

Still! nichts mehr! Lebt wohl! Eu'r Dheim darf nicht wissen, daß ihr lebt; Ich will die Spürer mit Gerüchten speisen, Und, holdes Kind, schlaf sorgensos und sicher, Daß Hubert für den Reichthum aller Welt Kein Leid dir thun will. Arthur.

D Himmel! Dank euch Hubert!

Nichts weiter! Still hinein begleite mich! In viel Befahr begeb' ich mich für bich.

(Beibe ab)

# 3 weite Scene.

Chendafelbft. Ein Staatszimmer im Balafte.

(König Johann, gefrönt; Pembrote, Salisburn und andre herren treten auf. Der König sett fich auf ben Thron)

König Johann.

Sier nochmals fiten wir, nochmals gefrönt, Und angeblickt, hoff ich, mit freud'gen Augen.

Pembrofe.

Dieß Nochmals, hätt' es Eurer Hoheit nicht Also beliebt, war Einmal überstüffig. Ihr wart zuwor gefrönt, und niemals ward Euch dieses hohe Königthum entrissen, Der Menschen Treu mit Aufruhr nicht besteckt; Es irrte frische Hosfinung nicht das Land Auf frohen Wechsel oder bestes Glück.

Salisbury.

Drum, sich umgeben mit zwiefachem Brunk, Den Rang verbrämen, ber schon stattlich war, Bergülben seines Gold, die Lilie malen, Auf die Biole Wohlgerüche streun, Eis glätten, eine neue Farbe leihn Dem Regenbogen, und mit Kerzenlicht Des himmels schönes Auge schmücken wollen, Ist lächerlich und unnug Uebermaß.

# pembrofe.

Müßt' euer hoher Wille nicht geschehn, So war die Handlung, wie ein altes Mährchen, Das, wiederholt, nur Ueberdruß erregt, Weil man zu ungelegner Zeit es vorbringt.

## Salisbury.

Hieburch wird das bekannte, würd'ge Ansehn, Der schlichten alten Weise sehr entstellt; Und, wie der umgesetzte Wind ein Segel, So kehrt es der Gedanken Richtung um; Daß die Erwägung scheu und stutzte wird, Gesunde Meinung krank, Wahrheit verdächtig, Weil sie erscheint in so neumod'ger Tracht.

### Pembrote.

Der Handwerksmann, ders allzugut will machen, Berdirbt aus Ehrgeiz die Geschicklichkeit, Und öfters, wenn man einen Fehl entschuldigt, Macht ihn noch schlimmer die Entschuldigung; Wie Flicken, die man seht auf kleine Risse, Da sie den Fehl verbergen, mehr entstellen, Als selbst der Fehl, eh man ihn so geslickt.

## Salisbury.

Auf bieses Ziel, eh neugekrönt ihr wart, Gieng unser Rath: doch es gestel Eu'r Hoheit Ihn nicht zu achten, und wir sind zusrieden, Weil all und jedes Theil von unserm Wollen In Eurer Hoheit Willen sich ergiebt.

# Rönig Johann.

Berschlebne Gründe dieser zweiten Krönung Trug ich euch vor, und halte sie für stark: Und stärkre noch, wenn meine Turcht sich mindert, Bertrau' ich euch: indessen fodert nur, Was ihr verbessert wünscht, das übel steht, Und merken follt ihr bald, wie willig ich Gefuche hören und gewähren will.

Pembrote.

Ich bann, - beftellt als biefer Manner Bunge, Um aller Bergen Bunfde fund zu thun, -Sowohl für mich, als fie, (allein vor allem Bur eure Siderbeit, wofür fie famtlich Ihr beft Bemühn verwenden) bitte berglich 11m bie Befreiung Arthurs, beg Befängnig Des Migvergnügens murrnbe Lippen reigt, In biefen Schluß bedenflich auszubrechen: Sabt ihr mit Recht, was ihr in Ruh befist, Marum follt' eure Furcht, - bie, wie man fagt, Des Unrechts Schritt begleitet, - euch bewegen, Go einzusperren euren garten Better, In ungeschliffner Einfalt seine Tage Bu bampfen, feiner Jugend zu verweigern Der ritterlichen Hebung reiche Bier? Damit ber Zeiten Feinde bieg gum Bormand Nicht brauchen fonnen, lagt uns euch ersuchen, Daß ihr uns feine Freiheit bitten heißt, Wobei wir nichts zu unferm Beften bitten, Als nur, weil unfer Wohl, auf euch beruhend, Für euer Wohl es halt, ihn frei zu geben.

König Johann. So fei es; ich vertraue eurer Leitung

Den Jüngling an.

(Subert tritt auf)

Hubert, was giebt es neues? Pembroke.

Der ists, ber sollte thun die blut'ge That: Er wies die Bollmacht einem Freund von mir. Es lebt das Bild von böser arger Schuld In seinem Auge; dieß verschloßne Ansehn Beigt Regung einer fehr beklommnen Bruft; Und fürchtend glaub' ich, schon geschah, wezu Bir fo gefürchtet, bag er Auftrag hatte.

Salisbury.

Des Königs Farbe fommt und geht: fein Unschlag Und fein Bewiffen fchieft fie bin und ber, Go wie Berolde gwischen furchtbarn Beeren. Die Leidenschaft ift reif, bald bricht fie auf. Dembrote.

Und wenn fie aufbricht, fürcht' ich, kommt ber Giter Bon eines holden Kindes Tod heraus.

Rönig Johann.

Wir halten nicht bes Todes ftarken Urm. Lebt icon mein Will zu geben, edle Herrn, Go ift boch eu'r Gefuch bahin und tobt. Er fagt, daß Arthur biefe Racht verschieb. Salisbury.

Wir fürchteten, sein Uebel sei unheilbar.

Dembrote.

Wir hörten, wie fo nah bem Tod' er war, Ch noch bas Rind fich felber frank gefühlt. Dieß fodert Rechenschaft hier ober fonft.

Rönig Johann.

Mas richtet ihr auf mich fo ernfte Stirnen? Denft ihr, baß ich bes Schickfals Scheere halte? Sab' ich bem Lebenspulfe gu gebieten?

Salisbury.

Gin offenbar betrüglich Spiel! und Schande, Daß Soheit es fo gröblich treiben barf! -Diel Glud zu eurem Spiel, und fo lebt wohl!

Dembrote.

Roch bleib, Lord Salisbury; ich geh mit bir, Und finde diefes armen Rindes Erbe, Sein fleines Reich bes aufgezwungnen Grabes. Das Blut, dem all dieß Eiland war bestellt, Besitzt drei Tuß davon: o schlimme Welt! Dieß ist nicht so zu dulden; was uns frankt, Bricht alles los, und schleunig, eh mans denkt.

(Die Berren ab)

# Rönig Johann.

Sie brennen in Entruftung; mich gereuts, Es wird mit Blut fein fester Grund gelegt, Kein sichres Leben schafft uns Andrer Tod.

(Gin Bote fommt)

Ein schreckend Aug' hast du: wo ist das Blut, Das ich in diesen Wangen wohnen sah? Solch trüben Himmel klärt ein Sturm nur auf. Schütt' aus dein Wetter! — Wie geht in Frankreich alles? Bote.

Bon Frankreich her nach England. Niemals ward Bu einer fremden Heerfahrt folche Macht In eines Landes Umfang ausgehoben. Sie lernten eurer Eile Nachahmung, Denn da ihr hören folltet, daß sie rüsten, Kommt Zeitung, daß sie alle angelangt. König Johann.

D, wo war unfre Kundschaft denn berauscht? Wo schlief sie? wo ist meiner Mutter Sorge, Daß Frankreich so ein Heer vereinen konnte, Und sie es nicht gehört?

#### Bote.

Mein Fürst, ihr Ohr Berstopfte Staub: am Ersten des April Starb eure edse Nutter, und ich höre, Daß Frau Constanz' in Naserei gestorben Drei Tage früher; doch dieß hört' ich flüchtig Bom Mund des Nuss, und weiß nicht, ob es wahr ist. König Johann.

Halt inne, furchtbare Gelegenheit!
Schließ' einen Bund mit mir, bis ich befänftigt
Die mißvergnügten Pairs! — Wie? Mutter todt?
Wit welcher Bührung kam bas Heer von Frankreich,
Das, wie du aussagst, hier gelandet ist?

Botc.

Unter dem Dauphin.

(Der Baftard und Peter von Pomfret treten auf)

König Johann. Schwindlich machst du mich

Mit beiner Botschaft. — Nun, was fagt die Welt Zu eurem Thun? Stopft nicht in meinen Kopf Mehr üble Neuigkeiten; er ist voll.

Bastard.

Doch scheut ihr euch, bas schlimmfte anzuhören, So laßt es ungehört aufs haupt euch fallen.

König Johann.

Ertragt mich, Better, benn ich war betäubt Unter der Flut: allein nun athm' ich wieder Hoch überm Strom, und kann jedweder Zunge Gehör verleihn, sie spreche, was sie will.

Bastard.

Wie mirs gelungen bei ber Geistlichkeit, Das werden die geschafften Summen zeigen. Doch da ich reiste durch das Land hieher, Vand ich die Leute wunderlich gelaunt, Befessen vom Gerücht, voll eitler Träume, Nicht wissend, was sie fürchten, doch voll Furcht. Und hier ist ein Brophet, den ich mit mir Aus Pomfrets Straßen brachte, den ich fand, Wie Hunderte ihm auf der Ferse solgten, Derweil er fang in ungeschlachten Reimen, Es werd' auf nächste Fimmelfahrt vor Mittags Eu'r Hoheit ihre Krone niederlegen.

König Johann.

Du eitler Träumer, warum sprachst bu fo?

peter.

Vorwissend, daß es also wird geschehn.

Rönig Johann.

Vort mit ihm, Hubert, wirf ihn ins Gefängniß, Und auf den Tag zu Mittag, wo er fagt, Daß ich die Kron' abtrete, laß ihn hängen. Bring' ihn in sichre Haft, und fomm zurück: Ich hab dich nöthig. —

(Subert mit Beter ab)

D mein bester Wetter, Weißt bu die Nachricht schon, wer angelangt? Zastard.

Herr, die Franzosen; alles Wolf bespricht es. Dann traf ich auch Lord Bigot und Lord Salisburh, Mit Augen, roth wie neugeschürtes Feuer, Und andre mehr: sie suchten Arthurs Grab, Der, sagten sie, die Nacht getödtet sei Auf euren Antrieb.

König Johann. Liebster Better, geh,

Misch bich in ihren Kreis; ich hab' ein Mittel, Mir ihre Liebe wieder zu gewinnen. Bring sie zu mir.

Bastard.

Ich geh, sie aufzusuchen. Rönig Johann.

Ja, aber eilt! Es jag' ein Fuß ben andern, D, teine feindlichen Bafallen nur, Da fremde Gegner meine Städte schrecken Mit eines fühnen Einbruchs furchtbarm Pomp! -Gei du Mertur, nimm Flügel an bie Verfen, Und fliege wie Bedanken wieder ber.

Bastard.

Der Geift ber Zeiten foll mich Gile lehren.

(ab)

Rönig Johann.

Gefprochen wie ein wadrer Edelmann! Beh, folg' ihm, benn ihm ift vielleicht vonnothen Gin Bote zwischen mir und jenen Bairs; Und ber fei bu.

Bote.

Don Bergen gern, mein Fürft.

(ab)

Rönig Johann.

Und meine Mutter tobt!

(Subert tritt auf)

Zubert.

Mein Fürft, es beißt, man fah die Nacht fünf Monde, Dier ftebend, und ber fünfte freifte rund Um jene vier in wunderbarer Schwingung.

Rönig Johann.

Fünf Monde?

Zubert.

In den Straffen prophezei'n Bedenklich alte Frau'n und Manner brüber. Bon Mund zu Munde geht Pring Arthurs Tob, Und wenn fie von ihm reden, schütteln fie Die Ropfe, flüstern fich einander gu, Und ber, ber fpricht, ergreift bes Sorers Sand, Weil der, der hort, der Furcht Weberden macht, Die Stirne rungelt, winft und Augen rollt. Ich fah 'nen Schmid mit feinem hammer, fo, Indeg fein Gifen auf tem Umbog fühlte,

Mit offnem Mund verschlingen den Bericht Bon einem Schneider, der mit Scheer' und Maß In Händen, auf Bantoffeln, so die Eil Berkehrt geworsen an die falschen Küße, Erzählte, daß ein großes Heer Franzosen Schlagsertig schon gelagert steh' in Kent. Ein andrer hagrer, schmutzer Handwerksmann Källt ihm ins Wort, und spricht von Arthurs Tod. König Johann.

Was suchst du diese Furcht mir einzujagen, Und rügst so oft des jungen Arthurs Tod? Dein Arm ermordet' ihn; ich hatte mächt'gen Grund Ihn todt zu wünschen, doch du hattest keinen

Ihn umzubringen!

Zubert.

Reinen, gnäd'ger Herr? Wie, habt ihr nicht dazu mich aufgefodert? König Johann.

Es ift der Kön'ge Fluch, bedient von Sclaven Ju sehn, die Bollmacht sehn in ihren Launen, Ju brechen in des Lebens blut'ges Haus, lind nach dem Wint des Anschns ein Gesetz du deuten, zu errathen die Gesinnung Der drohnden Majestät, wenn sie vielleicht Aus Laune mehr als Neberlegung zürnt.

Zubert.

Hier euer Brief und Siegel für die That. König Johann.

D, wenn die Rechnung zwischen Erd' und Himmel Wird abgeschlossen, dann wird wider uns Der Brief und Siegel zur Verdammniß zeugen! Wie oft bewirft die Wahrnehmung der Mittel Zu boser That, daß man sie böslich thut. Wenn du nicht da gewesen wärst, ein Mensch

Gezeichnet von den Händen der Natur, Und außersehn zu einer That der Schmach, So kam mir dieser Mord nicht in den Sinn. Doch da ich Acht gab auf dein scheuslich Ansehn, Geschieft zu blut'ger Schurkerei dich fand, Bequem zu brauchen für ein Wagestück, So deutet' ich von fern auf Arthurs Tod: Und du, um einem König werth zu sehn, Trugst kein Bedenken, einen Prinz zu morden. Zubert.

Mein Fürft, -

Rönig Johann. Sätt'ft bu ben Ropf geschüttelt, nur geftutt, Da ich von meinem Anschlag dunkel sprach; Ein Aug bes Zweifels auf mich hingewandt, Und mich in flaven Worten reben beißen: Ich war verftummt vor Scham, hatt' abgebrochen, Und beine Schen bewirkte Schen in mir. Doch du verstandst aus meinen Zeichen mich, Und pflogst durch Zeichen mit der Gunde Rath, Ja ohne Anstand gab bein Berg fich brein, Und bem zufolge beine rohe Sand, Die That zu thun, die wir nicht nennen durften. -Aus meinen Augen fort! nie fieh mich wieder! Der Abel läßt mich, meinem Staate trogen Vor meinen Thoren frember Machte Reihn; Ja felbst in biesem fleischlichen Gebiet, Dem Reich hier, bem Begirf von Blut und Dbem, Berricht Feindlichkeit und Bürgergwift, erregt Durch mein Gewiffen und des Neffen Tod. Zubert.

Bewehrt euch gegen eure andern Feinde, Ich gebe Frieden eurer Seel' und euch. Prinz Arthur lebt, und tiese Hand hier ist Noch eine jungfräuliche reine hand, Gefärbt von keines Blutes Burpurflecken. In diesen Busen brängte nie sich noch Die grause Negung mördrischer Gedanken, Ihr schnähtet die Natur in meiner Bildung, Die, wie sie äußerlich auch roh erscheint, Doch eine bestre Sinnesart verhüllt, Als henfer eines armen Kinds zu werden. König Johann.

Lebt Arthur noch? D eile zu den Bairs, Gieß ben Bericht auf die entbrannte Wuth, Und zähme zur Ergebenheit sie wieder! Bergieb, was meine Leidenschaft gedeutet Aus deinen Zügen: meine Wuth war blind; Mein Aug', in blut'ger Einbildung verwildert, Wies dich mir fürchterlicher, als du bist. D sprich nicht! eilends die erzürnten Großen In mein Gemach zu bringen, mach dich auf! Langsam beschwör' ich, schneller sei dein Lauf!

(Beibe ab)

# Dritte Scene.

Chendafelbft. Bor ber Burg.

(Arthur erscheint auf ben Mauern)

#### Urthur.

Die Mau'r ist hoch, ich springe boch hinab: Sei milde, guter Boden, schone mich! — Fast niemand kennt mich; thäten sie es auch, Die Schifferjungen « Tracht verstellt mich ganz. Ich fürchte mich, und boch will ich es wagen. Komm' ich hinab, und breche nicht den Hals,

So weiß ich, wie ich Raum zur Flucht erwerbe: So aut, ich fterb' und geh', als bleib' und fterbe.

(Er fpringt hinunter)

Beh! meines Oheims Beift ift in bem Stein, — Rimm, Gott, die Seel', und England mein Bebein.

(Er ffirbt)

(Pembrote, Galisbury und Bigot treten auf)

#### Salisbury.

Ihr Herrn, ich treff ihn zu Sanct Ebmunds Burh. Dieß stellt uns sicher, und man muß ergreifen Den Freundes Antrag der bedrängten Zeit.

Pembrote.

Wer brachte diefen Brief vom Cardinal?
Salisbury.

Der Graf Melun, ein edler Herr von Frankreich, Des mündlich Zeugniß von des Dauphins Liebe Biel weiter geht, als diese Zeilen sagen.

Bigot.

So lagt uns also morgen früh ihn treffen. Salisbury.

Nein, auf ben Weg uns machen; benn es find Zwei starke Tagereisen bis zu ihm.

(Der Baftard tritt auf)

Baftard.

Roch Einmal heut gegrüßt, erzürnte Herrn! Der König läßt durch mich euch zu fich laden.

Salisbury.

Der König hat fich unfer felbst beraubt. Wir wollen seinen dünnen, schmut'gen Mantel Mit unsern reinen Ehren nicht verbrämen, Noch folgen seinem Tuß, der Stapfen Bluts, Wo er nur wandelt, nachläßt; kehrt zurück Und sagt ihm bas: wir wissen schon das schlimmste. Bastard.

Die feblimm ihr bentt, bentt boch auf gute Worte Salisbury.

Der Unmuth, nicht bie Gitte fpricht aus uns. Bastard.

Doch eurem Unmuth fehlt es an Bernunft, Drum wars vernünftig, bag ihr Gitte hattet.

Dembrote.

Berr, Berr! hat Ungeduld ihr Vorrecht boch. Bastard.

Ja, ihrem Berrn zu ichaben, keinem fonft.

Salisbury. (indem er Arthur erblidt)

Dieg ift ber Kerker: wer ifts, ber hier liegt? Dembrofe.

D Tob! auf reine Fürstenschönheit ftolg! Die Erte bat fein Loch, die That zu bergen.

Salisbury.

Der Mord, als haft' er, was er felbft gethan, Leats offen bar, die Rache aufzufodern.

Bigot.

Dber, bem Grabe diefe Schönheit weihend, Fand er zu fürftlich reich fie für ein Grab.

Salisbury.

Sir Richard, mas bentt ihr? Caht ihr wohl je, Las't, ober hörtet, ober konntet benfen, Ja, benft ihr jekt beinab, wiewohl ihre feht, Das, mas ihr feht? Wer fonnte bieg erbenfen, Lag' es vor Alugen nicht? Es ift ber Bipfel, Der helm, die helmzimier am Bappenfdild Des Mordes; ift die blutigfte Berruchtheit, Die wildste Barbarei, ber fdnubfte Streid, Den je felsängige, ftarrfehnde Buth Des fanften Mitleids Thränen bargeboten.

### pembrote.

Kein Mort geschah, ben bieser nicht entschulbigt; Und bieser hier, so einzig unerreichbar, Wird eine Heiligkeit und Reinheit leihn Der ungebornen Sünde fünft'ger Zeiten; Ein tödlich Blutvergießen wird zum Scherz, Hat es zum Vorbild bieß verhaßte Schauspiel Bastard.

Es ist ein blutig und verdammtes Werk, Ein frech Beginnen einer schweren Hand, Wenn irgend eine Hand bas Werk vollbracht. Saliebury.

Wenn irgend eine Hand tas Werk vollbracht? Wir hatten eine Spur, was folgen würde: Es ist das schnöde Werk von Huberts Hand, Der Anschlag und die Eingebung vom König, — Aus dessen Pslicht ich meine Seel' entziehe, Wor diesen Trümmern süßen Lebens knieend, Und athmend der entselten Trefflichkeit Den Weihrauch eines heiligen Gelübdes: Miemals zu kosten dreuden dieser Welt, Mie angesteckt zu werden vom Genuß, Mich nie auf Muß' und Trägheit einzulassen, Wis ich mit Ruhm verherrlicht diese Hand, Indem ich ihr den Schmuck der Nache gebe.

Pembroke und Bigot.

Inbrunftig ftimmen unfre Seelen bei. (Subert tritt auf)

Zubert.

Herrn, ich bin beiß vor Gil', euch aufzusuchen; Pring Arthur lebt, der König schieft nach euch. Salisbury.

D, er ift fred, ber Tod beschämt ihn nicht! Fort, bu verhafter Schurfe! beb bid weg!

Bubert.

Ich bin fein Schurfe.

Salisbury. (ben Degen giebenb)

Muß ich bie Beute ten Gerichten rauben?

Bastard.

Eu'r Schwert ift blant, Gerr, ftedt es wieber ein. Salisbury.

Benn ichs in eines Morters Leib gestoßen.

Zubert.

Burud, Lord Salisburh! zurud, fag' ich! Mein Schwert, beim himmel, ift fo fcharf als eures

Ich möchte nicht, baß ihr euch felbst vergäßt, Und meiner Gegenwehr Gefahr erprobtet;

Ich möchte fonft, auf eure Buth nur mertent,

Bergessen euren Werth und Rang und Abel.

Bigot.

Das, Roth, tu tropeft einem Grelmann?

Zubert.

Nicht um mein Leben; boch vertheib'gen barf ich Mein iculolos Leben gegen einen Raifer.

Salisbury.

Du bift ein Morber.

Zubert.

Macht mich nicht bazu,

Noch bin iche nicht. Weg Bunge falfdlich freicht, Der fpricht nicht mabr, und mer nicht mahr fpricht, lugt.

Dembrote.

Saut ihn in Stude.

I.

Baftard.

Saltet Friede, fag' ich.

Salisbury.

Bei Seit! fonft werd' ich fclagen, Faulconbridge.

Schlag du ben Teufel lieber, Galisbury!

Sieh mich nur finster an, rühr beinen Fuß, Lehr beinen raschen Zorn mir Schmach zu thun, So bist du todt. Steck ein das Schwert bei Zeiten, Sonst bläu' ich dich und beinen Bratspieß so, Daß ihr den Teufel auf dem Hals' euch glaubt. Bigot.

Was willst du thun, berühmter Faulconbridge? Beistehen einem Schelm und einem Mörder? Zubert.

Lord Bigot, ich bin teiner.

Bigot. Wer fclug biefen Pringen? Zubert.

Gefund verließ ich ihn vor einer Stunde, Ich ehrt' ihn, liebt ihn, und verweinen werd' ich Mein Leben um des feinigen Berluft.

Salisbury.

Trau't nicht ben schlauen Wassern seiner Augen, Denn Bosheit ist nicht ohne soldes Naß; Und der, der ausgelernt ist, läßt wie Bäche Des Mitleids und der Unschuld sie erscheinen. Hinweg mit mir, ihr alle, deren Seelen Den eklen Dunst von einem Schlachthaus sliehn! Denn mich erstickt hier der Geruch der Sünde.

Bigot.

Hinweg! nach Burty, zu dem Dauphin dort! Vembroke.

Dort, fagt bem König, fann er uns erfragen.

(Die Ebelleute ab)

Bastard.

Run das geht schön! — Ihr wußtet um dieß Stückhen? So endlos weit die Gnade reichen mag, Die That des Todes, wenn du sie gethan, Berdammt dich, Hubert.

Zubert. Sort mich boch nur, Serr. Baftard.

Sa, lag mich bir was fagen. Du bift verdammt, fo schwarz, es giebt nichts schwärzres; Berbammt noch tiefer als Fürst Lucifer; So scheußlich giebts noch feinen Beift ber Solle, Alls bu wirft febn, wenn bu bieg Rind erschlugft. Zubert.

Bei meiner Seele, -

Baftard.

Stimmtest bu nur ein

Bu biefer Gränelthat, o fo verzweifle! Wehlt bir ein Strick, fo reicht ber bunnfte Naben, Den eine Spinn' aus ihrem Leibe gog, Did zu erdroffeln bin; ein Strobhalm wird zum Balfen, Did bran gu hangen; willft bu bid ertranken, Thu' etwas Waffer nur in einen Löffel, Und es wird febn fo wie der Decan, Benng, um folden Schurfen zu erftiden. -Ich habe schweren Argwohn gegen bich.

Lubert.

Wenn ich burch That, burch Beifall, ja Gebanken, Am Raub bes füßen Dbems fchulbig bin, Den diefe fcone Staubhull' in fich hielt, So fei für mich die Boll' an Qualen arm. Gefund verließ ich ihn.

Bastard.

Co geb' und trag' ibn weg auf beinen Armen. Ich bin wie außer mir; mein Weg verliert fich In Dornen und Wefahren biefer Belt. -Wie leicht nimmst du das ganze England auf! Aus biefem Stücken tobten Königthums Blob biefes Reiches Leben. Recht und Tren

Zum Himmel auf, und bleibt für England nichts, Als Balgen, Zerren, mit den Zähnen packen Das herrenlose Vorrecht stolzer Hoheit.
Nun sträubet um den abgenagten Knochen Der Majestät der Krieg den zorn'gen Kamm, Und steischt dem Frieden in die milden Augen.
Nun treffen fremde Macht und heim'scher Unmuth Auf Einen Punkt, und die Verheerung wartet, So wie der Nab' auf ein erkranktes Vich, Auf nahen Vall des abgerungnen Prunks.
Nun ist der glücklich, dessen Gurt und Mantel Dieß Wetter aushält. Trag das Kind hinweg, Und folge mir mit Eil'; ich will zum König: Denn viele tausend Sorgen sind zur Hand,

(ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Cbendafelbft. Ein Bimmer im Palafte.

(Ronig Johann, Pandulpho mit ber Rrone, und Befolge treten auf)

König Johann.

So übergab ich benn in eure hand Den Zirkel meiner Würde.

Pandulpho. (indem er dem Könige die Krone giebt)
Rehmt zurück

Aus biefer meiner Sand, als Lehn bes Bapftes Die fonigliche Sobeit und Gewalt.

König Johann.

Mun haltet euer heil'ges Wort: begebt Ins Lager der Franzosen euch, und braucht Von Seiner Heiligkeit all eure Vollmacht, Sie aufzuhalten, eh' in Brand wir stehn. Die mißvergnügten Gauen fallen ab, In Zwietracht ist das Bolf mit seiner Pflicht, Ergebenheit und herzenkliebe schwörend Ausländischem Blut und fremdem Königthum. Und diese lleberschwenmung böser Säste Kann nur von euch allein befänstigt werden. Drum zögert nicht: die Zeiten sind so krank, Daß, wenn man nicht sogleich Arznei verordnet, Unheilbares Verderben solgen muß.

### Pandulpho.

Mein Obem wars, ber biefen Sturm erregt, Auf euer ftarr Berfahren mit dem Papft. Nun, da ihr euch zu mildem Sinn befehrt, So foll mein Mund den Sturm des Krieges stillen, Und dem durchtobten Land schön Wetter geben. Auf diesen Himmelfahrtstag, merkt es wohl, Nach eurem Schwur dem Papft zu dienen, schaff ich, Daß Frankreich seine Waffen niederlege.

Rönig Johann.

(ab)

Ift Himmelfahrtstag? Sprach nicht ber Prophet, Auf Himmelfahrt um Mittag würd' ich mich Der Kron' entäußern? Also that ich auch: Ich glaubte ba, es follt' aus Zwang geschehn, Doch, Gott sei Dank, es ist freiwillig nur.

(Der Baftard tritt auf)

# Bastard.

Ganz Kent ergab sich schon; nichts hält sich dort Als Dover - Schloß; ben Dauphin und sein Heer Hat London wie ein güt'ger Wirth empfangen; Eu'r Abel will nicht hören, und ist fort Um eurem Feinde Dienste anzubieten, Und wildeste Bestürzung jagt umher Die kleine Zahl der zweiselhaften Freunde.

Rönig Johann.

Und wollten nicht zurück die Edlen kommen, Als fie gehört, Pring Arthur lebe noch?

#### Baftard.

Sie fanden todt ihn auf der Strafe liegen, Ein leeres Raftchen, wo des Lebens Aleinod Bon einer Freulerhand gestohlen war.

König Johann.

Der Schurfe Subert fagte mir, er lebc.

# Bastard.

Bei meiner Seel', er wußt' es auch nicht anbers. Doch was fentt ihr bas Saupt? was feht ihr traurig? Seid groß in Thaten, wie ihrs war't im Sinn, Lagt nicht Die Welt von Turcht und trübem Miftraun Beberricht ein fonigliches Auge febn; Seit rührig wie bie Beit, Feu'r gegen Fener, Bedroht ben Drober, übertrott bes Schreckens Brabtbafte Stirn; fo werden niedre Augen, Die ihr Betragen von den Großen leibn, Durch ener Borbild groß, und fie erfüllt Der fühne Beift der Unerschrockenheit. Sinweg! und glanget wie der Gott bes Rriegs, Wenn er gesonnen ift, bas Feld zu gieren; Beigt Rübnbeit und erhebendes Bertraun. Soll man ben Leu'n in feiner Soble fuchen? Und ba ihn ichrecken? ba ihn gittern machen? D, daß man das nicht fage! - Macht euch auf, Und trefft bas Unbeil weiter weg vom Saus, Und pact es an, ch' es fo nahe fommt.

König Johann.

Es war hier bei mir der Legat des Papstes, Mit dem ich glücklich einen Frieden schloß; Und er versprach, die Heersmacht wegzusenden, Die mit dem Dauphin kommt.

#### Bastard.

O schmählich Bündniß!

So sollen wir, auf eignem Grund und Boden, Begrüßung senden und Bergleiche machen, Berhandlungen, Borschläge, feigen Stillstand, Auf solchen Angriff? Soll ein glatter Knabe, Ein seidnes Bübchen, trohen unsern Au'n, Und seinen Muth auf streitbarm Boden weiden, Die Luft mit eitel wehnden Fahnen höhnend!

Und nichts ihn hemmen? König, zu ben Waffen! Dem Cardinal gelingt wohl nicht der Friede, Und wenn auch, minbstens fage man von une, Daß sie zur Gegenwehr bereit uns fahn.

König Johann.

Die Anordnung ber jeg'gen Zeit sei bein. Baftard.

Fort benn, mit gutem Muth! und ihr follt fehn, Wir fonnten einen ftolgern Feind bestehn.

(ab)

# Bweite Scene.

Gine Chene bei Sanct Comunde Bury.

(Louis, Caliebury, Melin, Pembrote, Bigot, fonimen in Baffen m't Colbaten)

#### Louis.

Graf Melun, laßt dieß hier in Abschrift nehmen, Und die bewahrt zum Angedenken uns; Die Urschrift gebt ihr diesen herrn zurück, Daß sie sowohl wie wir, die Schrift durchlesend, Die unsern Bund beglaubigt, wissen mögen, Worauf wir jeht das Sacrament genommen, Und fest und unverleht die Treue halten.

Salisbury.

Wir werden unfrerseits sie nimmer brechen. Und, edler Dauphin, schwören wir euch schon Willfähr'gen Eifer, ungezwungne Treu Zu enrem Fortschritt; dennoch glaubt mir, Prinz, Ich bin nicht froh, daß solch Geschwür der Zeit Ein Pflaster in verschmähtem Aufruhr sucht, Und Einer Wunde eingefresnen Schaden Durch viele heilet. o! es qualt mein herz,

Daß ich ben Stahl muß von ber Seite giehn Und Wittwen machen; - o! und eben ba, Do chrenvolle Gegenwehr und Rettung Lautmahnend ruft ben Ramen Salisburb. Allein, fo groß ift ber Berberb ber Beit, Dag wir zur Pfleg' und Seilung unfere Rechts Bu Werf nicht konnen gehn, als mit ber Sand Des harten Unrechts und verwirrten lebels. -Und ifts nicht Jammer, o bedrängte Freunde! Den wir, die Gohn' und Rinder Diefes Gilands. Sold eine trübe Stund' erleben mußten, Do wir auf ihren milben Bufen treten Rach frembem Marfch, und ihrer Feinde Reihn Ausfüllen, (ich muß abgewandt beweinen Die Schande diefer nothgebrungnen Wahl) Den Abel eines fernen Sands zu gieren, Bu folgen unbefannten Fahnen bier? Bie, hier? - D Bolf, daß du von hinnen konnteft! Daß dich Reptun, beg Urme dich umfaffen, Begtrüge von ber Kenntnig beiner felbit, Und wurfe bich auf einen Beidenftrand, Wo diefe Chriftenbeere leiten konnten Der Feindschaft Blut in eine Bundesader, Und nicht es so unnachbarlich vergießen. Louis.

Ein edles Wesen zeigest du hierin: Aus großen Trieben, dir im Busen ringend, Bricht ein Erdbeben aus von Edelmuth. O welchen edlen Zweisampf hast du nicht Gesochten zwischen Noth und biedrer Rücksicht! Laß trocknen mich den ehrenvollen Thau, Der sitbern über beine Wangen schleicht: Es schmolz mein Herz bei Frauenthränen wohl, Die doch gemeine Ueberschwemmung sind;

Doch dieser Tropfen männliche Ergießung, Dien Schauer, von ber Seele Sturm erregt, Entsett mein Aug' und macht bestürzter mich, Alls fah' ich das gewolbte Dach des himmels Mit glühnden Meteoren gang geftreift. Erheb die Stirn, berühmter Salisburg, Und brang ben Sturm mit großem Bergen meg: Lag biefe Baffer jenen Sänglings = Augen, Die nie die Riesenwelt in Buth gesehn, Noch anders als beim West das Blück getroffen, Bon Blut erhitt, von Luft und Bruderschaft. Romm, fomm! benn bu follst beine Sand so tief In bes Erfolges reichen Beutel ftecken, Alls Louis felbit : - bas, Edle, foll ein jeder, Der feiner Sehnen Rraft an meine fnüpft. (Pandulpho tritt auf mit Befolge)

Und eben jest dünkt mich, ein Engel sprach: Seht! bort erscheint der heilige Legat, Uns Bollmacht von des Himmels Sand zu geben, Und unserm Thun zu leihn des Rechtes Ramen Durch heil'ges Wort.

pandulpho.

Heil, edler Prinz von Frankreich!

Dieß folgt bennächst: versöhnt hat sich mit Rom König Johann; sein Sinn hat sich gewandt, Der so der heiligen Kirche widerstrebte, Der größten Hauptstadt und dem Stuhl von Nom. Drum rolle nun die drohnden Fahnen auf, Und zähm den wüsten Geist des wilden Krieges, Daß, wie ein Löwe nach der Hand gezogen, Er ruhig liege zu des Friedens Fuß, Und nur dem Ansehn nach gesährlich sei.

Bergeiht, Sochwürden, ich will nicht gurud:

Ich bin zu bochgeboren, um mit mir Bu laffen ichalten, mich zu untergeben, Als ein beguemer Dienstmann, als ein Werfzeug, Un irgend eine Berrichaft in ber Welt. Gu'r Dem ichurte erft die tobten Roblen Des Krieges zwischen tiefem Reich und mir; Ihr ichafftet Stoff berbei, die Blut zu nahren, Run ift fie viel zu ftark, fie auszublasen Mit jenem ichwachen Wind, der fie entflammt. Ihr lebrtet mich bes Rechtes Untlig fennen, Ihr zeigtet mir Unsprüche auf dieg Land, Ja, warft bieß Unternehmen in mein Berg. Und kommt ihr nun und fagt mir, daß Johann Mit Rom ben Frieden fcbloß? Bas fummerts mich? Ich, fraft ber Burbe meines Chebetts. Begehr' als mein bieg Land nach Arthurs Abgang; Und nun ichs halb erobert, muß ich weichen, Blog weil Johann mit Rom den Frieden fchlog? Bin ich Roms Sclav? Bo fchaffte Rom benn Gelber, Wo warb es Truppen, fandte Kriegsgerath, Dieg Berf zu unterftugen? bin iche nicht, Der diefe Burbe trägt? wer fonst als ich Und die, fo, meinem Unspruch pflichtig, schwigen In diesem Sandel, und bestehn ben Rrieg? Rief nicht dieß Inschvolf: Vive le Roy! Als ich vorbei an ihren Städten fuhr? Sab' ich die beften Karten nicht zum Sieg In Diesem leichten Spiel um eine Krone? Und gab' ich nun ben Gat auf, ber fcon mein ift? Rein, nein! auf Ehre, nie foll man bas fagen.

Pandulpho.

Ihr feht bie Sade nur von außen an. Louis.

Bon außen ober innen, ich beharre,

Bis mein Versuch so weit verherrlicht ift, Als meiner hohen Hoffnung ward versprochen, Eh' ich dieß wachre Kriegsheer aufgebracht, Und diese feur'gen Geister auserkoren, Den Sieg zu überfliegen, Ruhm zu suchen Im Nachen der Gefahr; des Todes selbst. — Welch muthige Trompete mahnet uns?

(Trompetenftos)

(Der Baftard mit Gefolge tritt auf)

#### Bastard.

Der Höflichkeits : Gebühr ber Welt gemäß Gebt mir Gehör: ich bin gesandt zu reden. — Bom König komm' ich, heil'ger Herr von Mailand, Zu hören, wie ihr euch für ihn verwandt; Und, wie ihr Antwort gebt, weiß ich die Gränze Und Bollmacht, meiner Zunge vorgezeichnet.

Pandulpho.

Der Dauphin ist zu widersetzlich starr, Und will sich nicht auf mein Gesuch bequemen. Er fagt: er lege nicht die Wassen nieder.

Wie Eimer in verborgne Brunnen tauchtet,

### Bastard.

Bei allem Blut, das je die Buth gehaucht,
Der junge Mann thut wohl. — Hört Englands König nun,
Denn fo spricht seine Majestät durch mich.
Er ist gerüstet, und das ziemt sich auch;
Denn eure äfsisch dreiste Fahrt hieher,
Geharn'schte Mummerei und tolle Posse,
Unbärt'ge Keckheit, knabenhafte Truppen,
Belacht der König, und ist wohl gerüstet,
Die Zwerges Baffen, den Bramaen Reieg
Aus seiner Länder Kreise wegzupeitschen.
Die Hand, die Kraft besak, vor euren Thüren
Euch abzuprügeln, daß ihr sprangt ins Haus,

In eurer Stallverschläge Lager frocht, Die Bfander euch in Riften ichlogt und Raften, Bei Gauen ftalltet, fuße Gicherheit In Gruft und Rerfer fuchtet, und erbebtet Gelbft vor dem Schrein von eures Bolfes Sahn, Alls war die Stimm' ein Englischer Soldat; -Soll hier die Siegerhand entfraftet fenn, Die euch gezüchtigt hat in euren Rammern? Rein! wißt, ber tapfre Fürst ift in ben Baffen, Und fdwebt als Abler über feiner Brut, Berabzuschießen, wenn dem Neft was naht. Und ihr abtrunn'ge, undantbare Art, Blutdürft'ge Nero's, die den Leib zerfleifchen Der Mutter England, werdet roth vor Scham! Denn eure eignen Frau'n und blaffen Dadden, Wie Amazonen, trippeln nach ber Trommel, Aus Vingerhüten Waffenhandschuh machend, Aus Radeln Langen, und bas fanfte Berg Bu blutiger und wilder Regung fehrend.

Louis.

Dein Bochen ende hier, und scheid' in Frieden. Wir gebens zu, du kannst uns überschelten: Leb wohl! wir achten unsre Zeit zu hoch, Um sie mit solchem Prahler zu verschwenden. pandulpho.

Erlaubt zu reben mir.

Bastard. Nein, ich will reden.

Louis.

Wir wollen keinen hören. Mührt die Trommel. Des Krieges Junge führe nun das Wort Für unsern Anspruch und für unser Hierschie, Bastard.

Ja, schlagt die Trommeln und sie werden schrein;

Ihr auch, wenn wir euch schlagen. Wede nur Ein Echo auf mit beiner Trommel Larm, Und eine Trommel ift bereit zur Sand, Die laut, wie beine, wiederschallen foll; Rühr' eine andre, und die andre foll So laut wie bein' ans Dhr des himmels fdmettern. Des tiefen Donners spottend : denn schon naht, Nicht trauend diefem hinkenden Legaten, Den er aus Spaß vielmehr als Roth gebraucht, Der friegrische Johann; und auf ber Stirn Sitt ihm ein Beingeripp, deg Umt es ift, Bu Taufenden Frangosen aufzuschwelgen. Louis.

Rührt unfre Trommeln, fucht tenn die Gefahr. Bastard.

Du wirst sie finden, Dauphin, das bleibt mahr.

(Mile ab)

# Dritte Scene.

Chendafelbit. Ein Schlachtfeld.

(Betummel. Ronig Johann und Subert treten auf)

König Johann.

Wie geht ber Tag für uns? D fag mir, Subert! Zubert.

Schlecht, fürcht' ich; was macht Gure Majeftat? Rönig Johann.

Dieß Fieber, bas fo lange mich geplagt, Liegt schwer auf mir: o, ich bin herzlich frank!

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

Berr, euer tapfrer Better, Faulconbribge,

Mahnt Cure Majestät, das Feld zu räumen; Geruht zu melden ihm, wohin ihr geht.

König Johann.

Sagt ihm, nach Swinfteat, bort in die Abtei.

Bote.

Seid gutes Muthes, benn die große Hülfsmacht, Die hier erwartet ward vom Dauphin, ist Borgestern Nacht auf Goodwin Strand gescheitert. Die Nachricht kam bei Nichard eben an, Schon sechten die Franzosen matt, und weichen.

König Johann.

Weh mir! dieß Fieber brennt mich auf, Und läßt mich nicht die Zeitung froh begrüßen. Fort denn nach Swinstead! gleich zu meiner Sänfte! Schwachheit bewältigt mich, und ich bin matt.

# Bierte Scene.

Gin andrer Theil bes Schlachtfelbes.

(Galisburn, Pembrote, Bigot und Andre treten auf)

Salisbury.

Ich hielt ben König nicht fo reich an Freunden.

Pembrofe.

Noch einmal auf! Ermuthigt bie Franzosen! Miggludt es ihnen, so mißgludt es uns.

Salisbury.

Der miggeborne Teufel, Faulconbridge, Trot allem Trot, halt er die Schlacht allein.

Pembrote.

Es heißt, ber König räumte frant bas Feld.

(Welun fommt, verwundet und von Solbaten geführt)

Melun.

Führt mich zu ben Rebellen Englands hier. Saliebury.

In unserm Glud gab man uns andre Namen. Pembrote.

Es ift Graf Melun.

Salisbury. Auf den Tod verwundet. Melun.

Flieht, edle Englische, ihr seid verkaust; Entfädelt der Empörung rauhes Dehr, Und neu bewillkommt die entläßne Treu. Sucht euren König auf, fallt ihm zu Küßen: Denn wird der Dauphin Herr des schwüsen Tags, So denkt er euch genommne Müh zu sohnen, Indem er euch enthauptet; er beschwors, Und ich mit ihm, und viele mehr mit mir Auf dem Altare zu Sanct Edmunds: Burh, Auf eben dem Altar, wo theure Freundschaft Und ew'ge Liebe wir euch zugeschworen.

Salisbury.

D wär das möglich! follt' es Wahrheit fehn! Melun.

Hab' ich nicht grausen Tod im Angesicht? Und heg' in mir nur etwas Leben noch, Das weg mir blutet, wie ein wächsern Bild, Am Vener schmelzend, die Gestalt verliert? Was in der Welt kann mich zum Trug bewegen, Jest, da kein Trug Gewinn mir bringen kann? Warum denn follt' ich falsch senn, da ich weiß, Daß ich hier sterb' und dort durch Wahrheit lebe? Ich sag' es noch: ist Louis' Sieger heut, So schwar er salsch, wenn diese eure Augen

Je einen antern Tag anbrechen febn. Ja, bieje Racht noch, beren fcmarger Sauch Schon bampfet um ben glübnden Federbufch Der alten, fdmachen, tagemuden Sonne, -Roch biefe bofe Racht follt ihr verscheiben, Bur Buffe für bedungenen Berrath, Verrätherisch gebüßt um euer Leben, Benn Louis unter eurem Beiftand ficat. Brust einen Subert, ber beim Konig blieb: Die Freundschaft zwischen uns, und überdieß Die Rücficht, bag mein Abn aus England ftammte, Wedt mein Bewiffen auf, bieß zu befennen. Dafür, ich bitt' euch, tragt von hinnen mid, Aus bem Getof' und Larm tes Teltes meg, 2Bo ich in Frieden ber Gebanken Reft Musbenfen fann, und Leib und Seele trennen In ber Betrachtung und in frommen Bunfchen. Salisbury.

Wir glauben bir, — und strafe mich der Himmel, Gefällt mir nicht die Mien' und die Gestalt Bon dieser freundlichen Gelegenheit, Den Weg verdammter Flucht zurückzumessen. Wir wollen uns, gesunknen Fluten gleich, Die Ausschweifung und irre Bahn verlassent, Den Schranken neigen, die wir überströmt, Und in Gehorsam ruhig gleiten bin Zu unserm Meer, zu unserm großen König. — Mein Arm soll helsen, die hier wegzubringen, Denn schon seh' ich die bittre Todesangst In deinem Blick. — Fort, Freunde! neue Flucht! Reuheit ist Glück, wenn altes Necht die Frucht.

(Mile ab. Melun wirb weggeführt)

# Fünfte Scene.

# Das frangosische Lager.

(Louis fommt mit feinem Buge)

#### Louis.

Des himmels Sonne, idiens, ging ungern unter; Sie weilt' unt färbte roth bas kirmament, Mis Englands heer ben eignen Grund zurückmaß Mit mattem Jug; v. brav beickloffen wir, Mis wir mit Salven ungebrauchter Schuffe Nach blut'gem Tagwert boten gute Nacht, Und rollten die zerrifinen Fabnen auf, Julest im Feld, und herrn beinah bavon. --

(Gin Bote fommt)

Bote.

Wo ift mein Pring, ber Dauphin?

Couis.

hier; was giebts?

Bote.

Graf Melun fiel, die Englischen Barone Sind auf fein Dringen wieder abgefalten; Und die Berftarkung, die ihr lang gewünscht, Auf Goodwin : Strand gescheitert und gefunken.

Couis.

Verwünschte Zeitung! sei verwinsicht bafür! Ich bachte nicht so traurig diesen Abend Zu senn, als sie mich macht. — Wer wars, ber sagte, Der König sei gestohn, nur ein paar Stunden, Eh' irre Dunkelheit die Geere ichieb?

Bote.

Der es auch fagte, es ift mabr, mein Fürft.

Louis.

2Bobl, haltet gut Quartier zu Racht, und Wache: Ter Tag foll nicht fo balt auffcon, wie ich, Des Gludes Gunft auf morgen zu versuchen.

(Mule ab)

# Sechfte Scene.

Gin effner Plat in ter Nachbarichaft ter Abtei Swinfteab.

(Der Baftard und Subert begegnen einanber)

Zubert.

Wer ba? be, fprecht! und idmell! 3ch ichiege fonit.

Baftard.

But Freund. Ber bift bu?

Zubert.

Englischer Partei.

Bastard.

Und wohin gehft bu?

Zubert.

Bas gehts bich an? Kann ich nach beinen Sachen Did nicht fo gut, wie bu nach meinen, fragen?

Baftard.

3d bente, Subert.

Zubert.

Dein Bedant' ift richtig.

Ich will auf jegliche Gefahr bin glauben, Du feift mein Freunt, ber meinen Ton fo fennt. Wer bift bu?

Baftard.

Wer bu willft; beliebt es bir,

Go fannst bu mir bie Liebe thun, zu benfen, Ich fei wohl ben Plantagenets verwandt.

#### Zubert.

D frankend Wort! — Du und die blinde Nacht Habt mich beschämt: verzeih mir, tapfrer Krieger, Daß Laute, die von beiner Junge kamen, Entschlüpft sind ber Bekanntschaft meines Ohrs.

Bastard.

Kommt, ohne Förmlichkeit: was giebt es neues? Zubert.

Sier wandr' ich, in ben fcmarzen Brau'n ber Nacht Nach euch umher.

#### Bastard.

Kurz benn: was ift bie Zeitung? Zubert.

D, bester herr! Zeitung, der Nacht gemäß, Schwarz, trostlos, fürchterlich und grausenvoll. Zastard.

Beigt mir ben wundsten Fleck der Zeitung nur, Ich bin fein Weib, ich falle nicht in Ohnmacht. Zubert.

Den König, fürcht' ich, hat ein Mönch vergiftet. Ich ließ ihn sprachloß fast, und stürzte fort, Dieß Uebel euch zu melden, daß ihr besser Euch wassnen möchtet auf den schnellen Fall, Als wenn ihr es bei Weil' ersahren hättet.

#### Bastard.

Wie nahm er es? wer fostete vor ihm? Aubert.

Ein Mond, fo fag' ich, ein entschloßner Schurfe, Deß Eingeweibe ploglich barft; ber König Spricht noch, und fann vielleicht bavon genesen.

Bastard.

Wer blieb zur Pflege feiner Majestät?

#### Zubert.

Ei, wißt ihre nicht? Die Herrn sind wieder ba, Und haben den Bring Heinrich mitgebracht, Auf des Gesuch der König sie begnadigt, Und sie find all' um seine Majestät.

Baftard.

Befänft'ge die Entrüftung, großer Himmel, Bersuche nicht uns über unsve Kräfte! — Hör' an, mein halbes Her ist diese Nacht In jener Niedrung von der Flut ereilt: Die Lachen Lincolns haben sie verschlungen, Ich selbst bin wohlberitten kaum entwischt. Fort! mir voran! führ mich zum König hin; Ich fürchte, er ist todt, noch eh' ich komme.

(Beibe ab)

### Siebente Scenc.

Der Garten ber Abtei Swinftead.

(Pring Beinrich, Salisbury, Bigot und Anbre treten auf)

pring Zeinrich.

Es ist zu spät, das Leben seines Bluts Ist tödtlich angesteckt, und sein Gehien, Der Seele zartes Wohnhaus, wie sie lehren, Sagt uns durch seine eitlen Grübelein Das Ende seiner Sterblichkeit vorher.

( pembrote tritt auf)

#### Dembrofe.

Der König spricht noch, und er hegt den Glauben, Daß, wenn man an die freie Luft ihn brächte, So lindert' es die brennende Gewalt Des scharfen Giftes, welches ihn bestlirmt. pring Zeinrich.

So lagt ihn bringen in den Garten hier. Raf't er noch immer?

(Bigot ab)

pembrofe.

Er ist ruhiger,

Alls da ihr ihn verließt; jest eben fang er.

pring Zeinrich.

D Wahn der Krankheit! wildeste Zerrüttung, Wenn sie beharret, fühlt sich selbst nicht mehr. Der Tod, wenn er die äußern Theil' erbeutet, Werläßt sie unsichtbar; sein Sit ist nun Nach dem Gemüth zu, daß er sticht und quält Mit Legionen seltner Fantaseien, Die sich im Drang um diesen letzten Halt Werwirren. Seltsam, daß der Tod noch singt! — Ich bin daß Schwänlein dieses bleichen Schwans, Der Klage Shmnen tönt dem eignen Tod, Und auß der Drzelpscise seiner Schwäche Zu ew'ger Nuhe Leib und Seele singt.

Salisbury.

Seid gutcs Muthes, Prinz; ihr seid geboren, Um Bildung dem verworrnen Stoff zu geben, Den er so roh und so gestaltlos ließ.

(Bigot konunt gurud mit Begleitern, die ben Konig Johann auf einem Suhle hereintragen)

Rönig Johann.

Ah, nun schöpft meine Secle freie Luft! Sie wollt' aus Thür noch Fenster nicht hinaus. So heißer Sommer ist in meinem Busen, Daß er mein Eingeweid' in Staub zermalmt. Ich bin ein hingefrihelt Bild, gezeichnet Auf einem Bergament; vor diesem Feuer Berschrumps ich.

pring Zeinrich. Was macht Eure Majestät?

Rönig Johann.

Gift, — übel, — tobt, verlassen, ausgestoßen; Und keiner will den Winter kommen heißen, Die eis'ge Hand mir in den Leib zu stecken, Noch mir die Ströme meines Neiches leiten In den verbrannten Busen, noch den Nord Bewegen, daß er seine scharfen Winde Wir füssen lasse die gesprungnen Lippen, Und mich mit Kälte labe; — wenig bitt' ich, Nur kalten Trost; und doch seid ihr so karg Und undankbar, daß ihr mir das versagt.

pring Zeinrich.

D war boch eine Kraft in meinen Thranen, Die euch erquickte!

König Johann. Das Salz in ihnen brennt.

In mir ist eine Hölle, und bas Gift Ift eingesperrt ba, wie ein boser Feind, Um rettungslos verbammtes Blut zu qualen.

(Der Baftard fommt)

Baftard.

D, ich bin stedend, von dem haft'gen Lauf Und Eilen, Eure Majestät zu sehn.

Rönig Johann.

D Better, du kommst her, mein Aug zu schließen! Berbrannt ist meines herzens Takelwerk, Und alle Tau' an meines Lebens Segeln Sind nur ein Faden, nur ein bunnes haar; Mein herz hängt noch an Giner armen Schnur, Die kaum wird halten mährend beiner Zeitung;

Dann ift, was bu hier fiehft, nichts als ein Erbfloß, Und Abbild bes gerftorten Königthums.

#### Baftard.

Der Dauphin rüftet sich zum Zug hieher, Wo wir ihn, Gott weiß wie, empfangen werden. Denn meiner Truppen beste Gälfte ward, Als ich zurückzog, sichern Stand zu fassen, In einer Nacht, ganz plötzlich, in den Lachen Berschlungen von der unversehnen Tlut.

(Der König ftirbt)

#### Salisbury.

Thr fagt die todte Nachricht todten Ohren. — Mein Türft! mein Herr! — Kaum König noch, — nun fo!

#### Pring Zeinrich.

So muß auch meine Bahn fegn, so mein Ziel. Wo ist denn auf die Welt Verlaß und Glaube, Wenn, was ein König war, so wird zu Staube?

#### Baftard.

Bift du dahin? Ich bleibe nur zurück, öür dich den Dienst der Rache zu verrichten, Dann soll dir meine Seel' im himmel folgen, Wie sie auf Erden immer dir gedient. — Nun, Sterne, die ihr rollt in eignen Sphären, Wo ist eu'r Ginfluß? Zeigt nun beßre Treu, Und augenblicklich fehrt mit mir zurück, Zerstörung und beständige Schmach zu stehen Aus des erschlafiften Landes schwachem Thor. Stracks laßt uns suchen, daß man uns nicht sucht, Der Dauphin wüthet schon an unsern Fersen.

#### Salisbury.

So scheint es, ihr wißt weniger, als wir, Der Cardinal Pandulpho raftet brinnen, Er fam vom Dauphin vor der halben Stunde, Und bringt von ihm Borfchläge zu dem Frieden, Die wir mit Chr' und Anstand eingehn dürfen, Mit Absicht, gleich von diesem Krieg zu lassen.

Bastard.

Er thut es um so eher, wenn er sieht, Daß wir zur Gegenwehr uns wohl gestärkt.

Salisbury.

Ja, ein'germaßen ift es schon gethan, Denn viele Wagen hat er weggesandt Jur Küste hin, und seinen Zwist und Handel Dem Cardinal zu schlichten überlassen; Mit welchem ihr, ich und die andern Herrn, Wenn es euch gut buntt, biesen Nachmittag Ju des Geschäfts Bollendung reisen wollen.

Baftard.

So mag es febn, und ihr, mein edler Prinz, Mit andern Herrn, die dort entbehrlich find, Beforget das Begängniß eures Vaters.

Pring Zeinrich.

Bu Worcester muß fein Leib beerdigt werden. Denn fo verlangt' ers.

Bastard.

Dahin foll er benn.

Und glücklich lege euer holdes Selbst Des Lands ererbten Staat und Hoheit an, Dem ich in aller Demuth, auf den Knie'n, Zu eigen gebe meinen treuen Dienst Und Unterwürfigkeit für ew'ge Zeiten.

Salisbury.

Wir thun ein gleich Erbicten unsver Liebe, Daß immerdar sie ohne Flecken sei.

Pring Zeinrich.

Ich hab' ein freundlich Herz, das gern euch dankte, Und es nicht weiß zu thun, als nur mit Thränen.

#### Bastard.

Laßt uns ber Zeit bas nöth'ge Weh nur zahlen, Weil sie vorausgeeilt ist unserm Gram. — Dieß England lag noch nie und wird auch nie Zu eines Siegers stolzen Füßen liegen, Alls wenn es erst sich selbst verwunden half. Run seine Großen heimgekommen sind, So rüste sich die Welt an dreien Enden, Wir troken ihr: nichts bringt uns Noth und Reu, Bleibt England nur sich seiber immer treu.

(Mae ab)

# König Nichard der Zweite.

Ueberfett

pon

A. W. von Schlegel.

## Perfonen:

Ronig Michard ber Bweite.

Sohann von Gaunt, Bergog von Lancafter. Deime bes Ronigs.

Seinrich, mit dem Junamen Bolingbrote, Gerzog von Sereford, Cohn Johanns von Gaunt, nachmaliger Nonig Deinrich ber Bierte.

Bergog von Mumeric, Cobn bes Bergoge von Dort.

Mowbran, Bergog von Norfolf.

Bergog von Gurrey.

Graf von Galisburn.

Graf Bertien.

Bufhn, Bagot,

Breaturen Konig Richards.

Green,

Graf von Morthumberland.

Beinrich Peren, fein Cohn.

Lord Nof.

Lord Willoughby.

Lord Fitwater.

Bischof von Carliste.

Abt von Weftminfter.

Der Lord Marfchall, und ein anberer Lorb.

Gir Pierce von Erton.

Gir Stephen Geroop.

Der Sauptmann einer Schaar von Ballifern.

Die Ronigin, Gemahlin Konig Richards.

Bergogin von Glofter.

Bergogin von York.

Ein Soffraulein ter Ronigin.

herren von Abel, heroite, Offiziere, Colbaten, zwei Gartner, Gefangenwarter, Bote, Stallfnecht und andres Gefolge.

Die Scene ift an verschiednen Orten in England und Wales.

# Erster Aufzug.

# Erfte Scenc.

London. Gin Bimmer im Palafte.

(König Nichard tritt auf mit Gefelge: Johann von Gaunt, und autr: Eble mit ihm)

Rönig Richard.

Tohann von Gaunt, ehrwürd'ger Lancaster, Saft du nach Schwur und Pfand hiehergebracht Den Heinrich Hereford, beinen kühnen Sohn, Bon jüngst die hest'ge Klage zu bewähren, Die gleich zu hören Muße uns gebrach, Wider den Herzog Norfolf, Thomas Membray?

Saunt.

Ia, gnäd'ger Herr.

Rönig Richard.

So sag mir ferner, hast du ihn erforscht, Ob er aus altem Groll ten Herzog antlagt, Ob würdiglich, als guter Unterthan, Nach einer Kenntniß bes Verraths in ihm? Saunt.

So weit ich in dem Stüd ihn prüfen konnte, Um augenscheinliche Gefahr, gerichtet Auf Eure Sobeit, nicht aus altem Groll. König Richard.

So ruft fie vor: tenn Untlig gegen Antlig

Und brohnde Stirn an Stirne, wollen wir Frei reden hören Kläger und Betlagten.

(Einige aus bem Gefolge ab)

Hochfahrend find fie beid' und in der Wuth Taub wie die See, rafch wie des Teuers Glut.

(Die vom Gefolge fommen gurnd mit Bolingbrote und Norfott)
Bolingbrote.

Manch Jahr beglückter Tage mög' erleben Mein gnäd'ger König, mein hultreicher Gerr! Norfolk.

Ein Tag erhöhe stets bes andern Glück, Bis einst der Himmel, neidisch auf die Erde, Ein ew'ges Necht zu eurer Krone fügt!

Rönig Richard.

Sabt beide Dant: boch einer schmeichelt nur, Wic durch ten Grund, warum ihr kommt, sich zeigt, Einander nämlich Hochverraths zu zeihn. Better von Hereford, sag, was wirsst du vor Dem Herzog da von Norsolf, Thomas Mowbrah? Zolinabroke.

Erst — sei der Himmel Zeuge meiner Nede! — Aus eines Unterthans ergebner Pflicht, Für meines Fürsten theures Heil besorgt, Und frei von anderm mißerzeugten Haß, Komm' ich als Kläger vor dein fürstlich Haupt. — Mun, Thomas Mowbray, wend' ich mich zu dir, Und acht' auf meinen Gruß: denn was ich sage, Das soll mein Leib auf Erden hier bewähren, Wo nicht, die Seel' im Himmel Rede stehn. Du bist ein Abgefallner und Verräther, Zu gut um es zu sewn, zu schlecht zu leben: Denn je krystallner sonit der Himmel glüht, Ze trüber scheint Gewölf, das ihn durchzieht. Noch einmal, um die Schmach mehr einzuprägen,

Werf' ich bas Wort Verräther bir entgegen. Beweisen möge, wenns mein Kürst gewährt, Was meine Zunge spricht, mein wackres Schwert. Rorfolk.

Lagt meiner Untwort Kalte meinen Gifer Berab nicht feben! Denn fein Beiberfrieg, Das bittre Schelten zwei erbogter Bungen, Rann Diefe Frage gwijden uns entscheiben; Das Blut ift heiß, bas hierum falt muß werben. Doch rübm' ich mich fo gahmer Dulbung nicht, Dag ich nichts fagen, und verftummen follte. Erft halt mich Schen por Eurer Sobeit ab. Bu fpornen ftatt zu zügeln meine Rebe, Die fonit wohl liefe, bis fie ben Berrath Ihm boppelt in ben Sals gurückgeschleudert. Bon feines Blutes Sobeit abgefehn, Rehmt an, er fei nicht meines Lehnsherrn Better, So fobr' ich ihn heraus und fpei' ihn an, Renn' ibn verläumderifche Memm' und Schurfe. Ungleichen Rampf bestünd' ich gern hierauf, Und träf' ibn, mußt' ich laufen auch zu Buß Bis auf ber Alpen eingefrorne Baden, Ja jeden andern unbewohnbarn Boben. Do je ein Englischer fich hingewagt. Bum Schute meiner Treu' indeg genügt: So mahr ich felig werben will! er lügt. Bolingbrote.

Da, bleiche Memme! werf' ich hin mein Bfand, Entsagend ber Berwandtschaft eines Königs; Und achte nicht mein fürstliches Geblüt, Das beine Turcht, nicht Ehrerbietung vorschüht. Benn schuld'ge Ungst bir so viel Starke läßt, Mein Ehrenpfand zu nehmen, bucke bich; Bei bem, und jedem Brauch bes Nitterthums, Will ich, Arm gegen Arm, dir, was ich sprach Und was du schlimmres denten kaunst, bewähren. Norfolk.

Ich nehm' es auf, und schwöre bei tem Schwert, Das sanft mein Ritterthum mir aufgelegt, Ich stehe bir nach jeglicher Gebühr, Nach jeder Weise ritterlicher Prüsung; Und sich ich auf, nie steig' ich lebend ab, Wenn mein Verrath zur Klage Necht bir gab! Könick Richard.

Bas giebt bem Mowbray unser Better Schuld? Groß muß es sehn, was nur mit bem Gedanken Bon Uebel in ihm uns befreunden soll.

Bolingbrote.

Seht, was ich fpreche, bafür fteht mein Leben: -Daß er achttaufend Nobel bat empfangen, Alls Borg für Eurer Hoheit Kriegesvolf, Die er behalten hat zu schlechten 3wecken, Als ein Berrather und ein arger Schurfe. Dann fag' ich, und ich wills im Rampf beweifen. Bier ober fonft mo, bis gur fernften Grenge, Die je ein Englisch Auge hat erblickt, Daß jeglicher Berrath feit achtzehn Jahren In biefem Land' erbacht und angestiftet, Bom faliden Mowbray ausgegangen ift. Ich fage ferner, und will ferner noch Dieß alles barthun auf fein ichnodes Leben, Daß er bes Bergog Glofters Tod betrieben, Mißleitet feine allzugläub'gen Begner, Und feig verräthrisch die schuldlose Seele Daburch ihm ausgeschwemmt in Stromen Bluts. Das, wie das Blut des Opfer - weihnden Abel Gelbst aus ber Erbe ftummen Soblen fdreit Bu mir, um Recht und ftrenge Buchtigung.

Und bei der Uhnen Ruhm, den ich ererbt, Mein Urm vollbringts, fonst sei mein Leib verderbt. König Richard.

Wie hoben Flugs sich sein Entschluß erschwingt! Thomas von Norfolf, was sagt ihr hiezu? Norfolk.

D, wende mein Monarch sein Antlitz weg, Und beiße taub sein Ohr ein Weilchen sebn, Bis ich die Schmach von seinem Blut erzählt, Wie Gott und Biedre solchen Lügner haffen. Rönig Richard.

Mowbran, mein Ang' und Ohr ist unparteilich; Wär' er mein Bruder, ja des Neiches Erbe, Statt meines Baters Brudern Sohn zu sehn; Bei meines Seepters Würde schwör' ich doch, Die Nachbarschaft mit unserm heil'gen Blut Sollt' ihn nicht schüchen, noch parteilich machen Den Borsah meines redlichen Gemüths. Er ist uns Unterthan, Mowbran, wie du; Furchtlose Ned' erkenn' ich frei dir zu.

Dann, Bolingbroke, durch deinen falschen Hals
Bis tief hinunter in dein Herz: du lügft!
Drei Viertel von dem Vorschuß für Calais
Zahlt' ich dem Kriegsvolk Seiner Hoheit richtig,
Den Nest behielt ich auf Verwilligung,
Weil mein Monarch in meiner Schuld noch war,
Von wegen Rücktands einer großen Rechnung,
Seit ich aus Frankreich seine Genahl geholt.
Nun schling' die Lüg' binab. — Was Glosters Tod betrifft,
Ich schlug ihn nicht, allein, zu eigner Schmach,
Ließ von der Psticht, die ich geschworen, nach. —
Was euch gilt, edler Herr von Lancaster,
Der ehrenwerthe Vater meines Feindes,

Ginft ftellt' ich heimlich eurem Leben nach, Ein Tehl, der meine bange Geele frantt: Doch eh' ich lekt bas Sacrament empfing. Bekannt' ich es, und bat um Guer Gnaben Berzeihung formlich; und ich hoff', ihr gabt fie. Co weit geht meine Schuld; ber Reft ber Klage Kömmt her aus Tücken eines Bofewichte, Abtrunn'gen und entarteten Berrathers, Was an mir felbst ich fühnlich will bestehn; Und wechselseitig schleubr' ich bin mein Pfand Auf dieses tropigen Berrathers Fuß, Um mich als biebern Ritter zu bewähren Im beften Blut, das ihm im Bufen wohnt. Dieß zu beschleun'gen bitt' ich um bie Gnade, Daß eu'r Gebot auf einen Tag und labe.

Rönig Richard.

Ihr wuthentflammten Herrn, folgt meinem Rath, Bertreibt die Galle, ohne Blut zu laffen; Go fprechen wir, zwar nicht Arzneigelehrt, Beil tiefe Bosheit allgutief verfehrt. Bergebt, vergeßt, feid einig, ohne Sag! Der Doctor fagt: Sier frommt fein Aberlag. -Mein Dhm, wo bieg begann, ba lagt es enden: Ihr mußt ben Cobn, ich will ben Bergog wenden. Gaunt.

Das Friedestiften giemt bes Greifen Ginn. Wirf, Cohn, das Pfand tes Herzog Norfolt hin. Rönig Richard.

Und, Rorfolf, feines ihr.

Gaunt.

Run, Seinrich? nun?

Behorfam will, bu follst es willig thun. Rönig Richard.

Norfolt, wirf hin! Wir wollens, und es muß.

#### Morfolt.

Mich felbst, mein Herrscher, werf' ich bir zu Fuß. Gebeut mein Leben, nur nicht meine Scham: Das bin ich schuldig; boch mein reiner Nam, Der troß tem Tobe lebt auf meinem Grabe, Soll dein nicht sehn, der finstern Schmach zur Habe. Entehrt, verklagt, steh' ich hier voll Beschwer; Durchbohrt hat mich ber Lästrung gist'ger Speer, Kein Balsam als sein Herzblut kann dieß dämpfen, Aus bem das Gift kam.

Rönig Richard.

Wuth muß man befämpfen,

Gieb her fein Pfand! Der Leu macht Barbel gahm.

Doch färbt er sie nicht um; nehmt meine Scham, Und willig geb' ich auch mein Pfand dann auf. Der reinste Schat in diesem ird'schen Lauf, Mein theurer Kurst, ift unbefleckte Ehre, Ohn die der Mensch bemalter Leim nur wäre, Ein kühner Geist im treuen Busen ist Ein Aleinod in zehnkach verschlosner Kist. Ehr' ist des Lebens einziger Gewinn; Nehmt Ehre weg, so ist mein Leben hin. Drum, theurer Kürst, laßt mich um Ehre werben, Ich leb' in ihr, und will für sie auch sterben.

Rönig Richard.

Better, werft hin das Pfand! beginnet ihr! Bolingbrote.

D folche Sünde wende Gott von mir! Soll ich entherzt vor meinem Bater stehn? Mit blaffer Bettlerfurcht die Hoheit schmähn Bor dem verhöhnten Zagen? Eh so schnöde Mit eigner Zung' ich meine Ehre tödte Durch feigen Antrag: eh zerreißt mein Zahn Das Werkzeug bangen Widerrufs fortan, Und blutend fpei' ich fie, zu höchstem Sohn, In Mowbray's Angesicht, ber Schande Thron.

(Gaunt ab)

Rönig Richard.

Uns ziemet, statt zu bitten, zu befehlen. Da wir euch auszusöhnen nicht vermocht, So stellt euch ein, wofür eu'r Leben bürge, Zu Coventry, auf Sanct Lambertus Tag. Da soll entscheiten euer Speer und Schwert Den Zwist des Haffes, den ihr steigend nährt. Weil wir euch nicht versöhnt, bewähr das Recht Die Nitterschaft des Siegers im Gesecht. Lord Marschall, laßt das Heroldsant der Waffen Die Führung tieser innern Unruh schaffen.

(Mae ab)

# 3 weite Scene.

Chendafelbft. Gin Zimmer im Balafte des Ber: 30gs von Lancafter.

(Gaunt und Die Bergogin von Glofter treten auf)

Gaunt.

Act, mein so naher Theil an Glosters Blut Treibt mehr mich an als euer Schreien, mich Bu rühren gegen seines Lebens Schlächter. Doch weil Bestrafung in ten Händen liegt, Die das gethan, was wir nicht strafen können, Befehlen wir tem himmel unsre Klage, Der, wenn er reif die Stund' auf Erden sieht, Aufs haupt der Sunder heiße Nache regnet.

So ift die Bruderschaft fein Scharfrer Gporn?

Und fcurt bie Lieb' in beinem alten Blut Rein lebend Teuer? Eduards fieben Cobne, Wovon bu felber einer bift, fie maren Die fieben Flaschen feines beil'gen Bluts, Wie fieben 3meig' aus Giner Burgel fproffend. Gin Theil ift nun natürlich eingetrochnet, Gin Theil ber 3meige vom Befdick gefällt; Doch Thomas, mein Gemabl, mein Seil, mein Glofter, Bon Couards beil'gem Blute Gine Blafche, Gin blüh'nder Zweig ber foniglichen Wurzel, Bit eingeschlagen und ber Trank verschüttet, Ift umgebau'n und all fein Laub verwelft, Durch Reites Sand und Mortes blut'ge Urt. Ad, Gaunt! fein Blut mar beins; bas Bett, ber Gooog. Der Lebensgeift, Die Form, Die bid geftaltet, Madt' ihn gum Mann; und lebst du schon und athmest, Du bift in ihm erschlagen : bu stimmft ein In vollem Mag zu beines Baters Tob, Da bu ben armen Bruder fterben fichft, Der Abbruck mar von beines Baters Leben. Menns nicht Gebuld, es ift Bergweiflung, Baunt; Indem du fo ben Bruder läßst erschlagen, Beigft bu ben offnen Pfad zu beinem Leben, Und lehrft ben finftern Mord, bid auch zu folachten. Bas wir an Niedern rühmen als Gebult, Ift blaffe Veigbeit in ber eblen Bruft. Bas red' ich viel? Du schirmft bein eignes Leben Um beften, radit bu meines Glofters Tob. Gaunt.

Der Streit ift Gottes, benn fein Stellvertreter, Sein Bot', in feinem Angeficht gefalbt, Sat feinen Tod verurfacht; wenn mit Unrecht, Mag Gott es rächen: ich erhebe nie Den Urm im Borne gegen feinen Diener.

Bergogin von Glofter.

Bo foll ich, ach! benn meine Rlage führen?

Beim himmel, ber bie Wittwen schützt und schirmt. Zerzogin von Glofter.

Mun gut, das will ich. Alter Gaunt, leb wohl! Du gehst nach Goventrh, den grimmen Mowbrah Mit Better Hereford fechten da zu sehn. D, Glosters Unrecht sig' auf Herefords Speer, Auf daß er dring' in Schlächter Mowbrah's Brust! Und schlägt dem Unglück sehl das erste Rennen, So schwer sei Mowbrah's Sünd' in seinem Busen, Daß sie des schäum'gen Rosses Rücken bricht, Und wirst den Reiter hänptlings in die Schranken, Auf Gnad' und Ungnad' meinem Vetter Hereford! Leb wohl, Gaunt! Deines weiland Bruders Weib Verzehrt in Grams Gesellschaft ihren Leib.

Gaunt.

Schwefter, leb wohl! Rach Coventry muß ich: Seil bleibe bei bir und begleite mich.

Berzogin von Gloster.

Ein Wort noch! — Gram springt, wo er fällt, zurück, Durch sein Gewicht, nicht burch die hohle Leerheit. Ich nehme Abschied, eh' ich noch begann; Leid endet nicht, wann es scheint abgethan.
Empsiehl mich meinem Bruder, Edmund York.
Sieh, dieß ist alles: — boch warum so eilen?
Ist dieß schon alles, mußt du doch noch weilen;
Wir fällt wohl mehr noch ein. Heiß' ihn — o was?
Zu mir nach Plashy unverzüglich gehn.
Ach, und was wird der alte York da sehn,
Als leere Wohnungen und nackte Mauern,
Samt öden Hallen, unbetretnen Steinen?
Was zum Willsommen hören, als mein Weinen?

Darum empfiehl mich: laß ihn dort bas Leib Richt suchen, benn es wohnt ja weit und breit. Troftlos will ich von hinnen, und verscheiben: Mein weinend Auge sagt bas lette Scheiden.

(ab)

### Dritte Scene.

Gosford : Ane bei Coventry.

(Der Lord Marfchall und Mumerle treten auf)

Lord Marschall. Mysord Aumerse, ist Heinrich Hereford rüftig? Aumerse.

In voller Wehr, begehrend einzutreten. Lord Marschall.

Der Herzog Norfolk, wohlgemuth und fühn, harrt nur auf die Trompete seines Klägers.

Mumerle.

So find die Kämpfer benn bereit, und warten Auf nichts als Seiner Majestät Erscheinung.

Trompetenstoß. König Nichard tritt auf und fest fich auf seinen Toren; Gaunt und verschiedene Erte nehmen gleichfalls ihre Plage. Gine Trompete wird geblasen und von einer andern Trompete brauben erwiedert. Alebann erscheint Norfolk in voller Ruftung, mit einem heroto vor ihm her.

#### Rönig Richard.

Marschall, erfraget von dem Kämpfer bort Die Ursach seiner Ankunft hier in Wassen; Auch seinen Namen, und verfahrt mit Ordnung, Den Eid ihm abzunehmen aus sein Neckt.

Lord Marschall.

In Gottes Namen und des Königs, sprich, Wer bift bu, und weswegen kommst bu ber,

So ritterlich mit Wassen angethan? Und wider wen kommst du, und was dein Zwist? Sprick wahrhaft, auf dein Nitterthum und Eid, So schüße dich der Himmel und dein Muth! Norfolk.

Mein Nam' ist Thomas Mowbrab, Norfolfs Herzog; Ich komme her, durch einen Eid gebunden, (Verhüte Gott, daß den ein Nitter bräche!) Um zu versechten, daß ich Treu' und Pflicht Gott und dem König halt' und meinen Erben, Wider den Herzog Hereford, der mich anklagt; Und will, durch Gottes Gnad' und meinen Urm Mich wehrend, ihn erweisen als Verräther Un Gott, an meinem König und an mir. So schücke Gott mich, wie ich wahrhaft kechte!

(Er nimmt feinen Cip ein)

Eine Tromp te wird geblasen. Bolingbrote erscheint in voller Rus-ftung, mit einem herotd vor ihm ber.

#### Rönig Richard.

Marschall, befragt ben Ritter bort in Waffen Erst wer er ist, und bann warum er komme, Mit kriegerischem Zeuge so gestählt; Und förmlich, unserem Gesetz gemäß, Bernehmt ihn auf bas Recht in seiner Sache.

Wie ift bein Nam', und warum kommst bu her Bor König Richard in die hohen Schranken? Und wider wen kommst du, und was dein Zwist? So schütz dich Gott, sprich als wahrhafter Ritter! Bolingbroke.

Heinrich von Hereford, Lancaster und Derbh Bin ich, ber hier bereit in Waffen steht, Durch Gettes Gnad und meines Leibes Kraft

Hier in ben Schranken gegen Thomas Mowbrab,

Herzog von Norfolf, barzuthun, er sei Ein schnöber und gefährlicher Berräther An Gott, an König Richard und an mir; Und schüße Gott mich, wie ich wahrhaft sechte! Lord Marschall.

Bei Todesstrafe sei fein Mensch so fühn, Daß er die Schranken anzurühren mage, Den Marschall ausgenommen und Beamten, Die dieß Geschäft gebührend ordnen sollen.

Bolingbrofe.

Lord Marschall, laßt bes Kürsten Hand mich füssen Und niederfnie'n vor Seiner Majestät. Denn ich und Mowbrat sind zwei Männern gleich, Die lange, schwere Pilgersahrt gelobt. Laßt uns benn seierlichen Abschied nehmen, Und Lebewohl von beiderseit'gen Freunden.

Lord Marschall.

Der Kläger grußt Eu'r Soheit ehrerbietigft, Und wunscht zum Abschied eure Sand zu tuffen.

Rönig Richard.

Ihn zu umarmen fteigen wir herab. — Better von Hereford, wie dein Handel recht, So fei bein Glück im fürstlichen Gefecht. Leb wohl, mein Blut! Mußt du es heut verströmen, Darf ichs beklagen, boch nicht Rache nehmen.

Bolingbrofe.

Kein edles Aug muff' eine Thrän' um mich Entweihn, wenn ich von Mowbrah's Speer erblich; So zuversichtlich, wie bes Falken Stoß Den Vogel trifft, geh' ich auf Mowbrah los.

(Bum Lord Marschall)

Mein güt'ger Herr, ich nehme von euch Abschieb, — Bon euch, mein edler Better, Lord Aumerle: — Richt krank, hab' ich zu schaffen gleich mit Tob, Rein, luftig Athem holend, frisch und roth. — Seht, wie beim Mahl, das Ende zu versüßen, Will ich zuleht das Auserwähltste grüßen: —

(Bu Gaunt)

D bu, ber ird'sche Schöpfer meines Bluts, Deß jugendlicher Geist, in mir erneuert, Mit doppelter Gewalt empor mich hebt, Den Sieg zu greisen über meinem Haupt! Mach meine Rüstung fest durch dein Gebet, Durch beinen Segen stähle meine Lanze, Daß sie in Mowbrah's Panzerhembe dringe, Und glänze neu der Nam Johann von Gaunt Im muthigen Betragen seines Sohns.

#### Gaunt.

Gott geb bir Glück bei beiner guten Sache! Schnell, wie der Blit, sei in der Ausführung, Und laß, zwiefach verdoppelt, deine Streiche Betäubend, wie den Donner, auf den Helm Des tödlichen, seinbsel'gen Gegners fallen. Reg' auf bein junges Blut, sei brav und lebe! Bolingbrote.

Mein Necht und Sanct Georg mir Beistand gebe! (Er nimmt seinen Gip)

Morfolt. (aufstehend)

Wie Himmel ober Glück mein Loos auch wirft, Hier lebt und stirbt, treu König Nichards Throne, Ein redlicher und biedere Edelmann.
Nie warf mit froherm Herzen ein Gefangner Der Anechtschaft Vesseln ab, und hieß willkommen Die goldne, ungebundne Loslassung, Als wie mein tanzendes Gemüth dieß Vest Des Kampfes wider meinen Gegner feiert.
Großmächt'zer Fürst, und meiner Freunde Schaar! Es wünscht mein Mund euch manch beglücktes Jahr.

Ich geh zum Kampfe, munter, wie zur Luft, Denn Rube wohnt in einer treuen Bruft.

Rönig Richard.

Gehabt ench wohl: ich kann genau erspähn, Wie Muth und Tugend aus tem Aug' euch sehn. — Besehlt den Zweikamps, Marschall, und beginnt.

(Der König und bie Herren fehren zu ihren Gigen gurnd) Lord Marschall.

Heinrich von Hereford, Lancaster und Derby, Empfang die Lanz' und schütze Gott dein Recht! Bolingbrote. (ausstehend)

Stark, wie ein Thurm, in Hoffnung, ruf' ich Amen. Cord Marschall. (zu einem Beamten)

Bring biefe Lang' an Thomas, Norfolts Herzog. Erfter Zerold.

Heinrich von Hereford, Lancaster und Derby Steht hier für Gott, für seinen Herrn und sich, Bei Strafe, falsch und ehrloß zu erscheinen, Um darzuthun dem Thomas Mowbrah, Herzog Bon Norsolf, er sei schuldig des Verraths Un Gott, an seinem König und an ihm, Und sobert ihn zu dem Gesecht heraus.

3weiter Zerold.

Hier stehet Thomas Mowbrah, Norfolks Herzog, Bei Strafe, falsch und ehrlos zu erscheinen, Sich zu vertheidigen und darzuthun, Heinrich von Hereford, Lancaster und Derbh Treulos an Gott, an seinem Herrn und ihm: Mit williger Begehr und wohlgemuth, Erwartend nur das Zeichen zum Begunn.

Lord Marschall.

Trompeten blaft! und Streiter macht euch auf! (Es wird jum Angriff geblasen)

Doch halt! ber König wirft ben Stab herunter.

Rönig Richard.

Laßt fie beiseit bie Selm' und Speere legen, Und beibe wiederfehren zu dem Sig.

(3u Gaunt und ben übrigen Großen, indem er fich gegen ben hintergrund ber Buhne guruckzieht)

Ihr, folget uns! — und lagt Trompeten schallen, Bis wir ten Gegnern kund thun unsern Schluß.

(Trompeten, anhaltend)

(Wieder vortretend ju ben Streitern) Kommt ber!

Bernehmt, was wir mit unferm Rath verfügt. Auf daß nicht unfere Reiches Boben werde Beflectt mit theurem Blut, bas er genährt; Weil unfer Mug ben graufen Anblick fcbent Bon Wunden, aufgepflügt durch Rachbarichwerter; Und weil uns bunft, ber ftolze Ablerflug Chrfücht'ger, himmelftrebender Bedanfen, Und Reid, ber jeden Nebenbubler haft, Sab' euch gereigt, ju wecken unfern Frieden, Der, in der Wiege unfere Landes schlummernd, Die Bruft mit fußem Kindes = Dbem fdnvellt; Der, aufgerüttelt nun von larm'gen Trommeln, Samt beiferer Trompeten wilbem Schmettern, Und dem Betlirr ergrimmter Gifenwehr, Aus unfern ftillen Grenzen ichrecken möchte Den holben Frieden, bag wir maten müßten In unfrer Unverwandten Blut: - besmegen Berbannen wir aus unfern Landen euch. -Ihr, Better Bereford, follt bei Todesitrafe, Bis unfre Mu'n gehn Sommer neu gefchmuckt, Nicht wiedergrußen unser ichones Reich, Und fremde Pfade ber Berbannung treten. Bolingbrote.

Gescheh' eu'r Wille! dieß muß Trost mir sehn, Die Sonne, die hier warmt, giebt dort auch Schein; Und biefer goldne Strahl, euch hier geliehn, Wird auch um meinen Bann vergüldend glühn.

#### König Richard.

Morfolf, dein wartet ein noch härtrer Spruch, Den ich nicht ohne Widerwillen gebe.
Der Stunden leise Flucht soll nicht bestimmen Den gränzenlosen Zeitraum deines Banns;
Das hoffnungslose Wort, nie wiederkehren,
Sprech' ich hier wider dich bei Todesstrafe.

#### Morfolt.

Gin harter Spruch, mein höchfter Lebensberr, Gang unverfehn aus Eurer Sobeit Mund! Erwünschten Lohn, nicht folde tiefe Schmad, Daß man mich ausstößt in die weite Welt, Sab' ich verdient von Seiten Gurer Sobeit. Die Sprache, Die ich vierzig Sahr gelernt, Mein mutterliches Englisch, foll ich miffen; Und meine Bunge nütt mir nun nicht mehr Alls, ohne Saiten, Laute ober Sarfe, Ein fünftlich Inftrument im Raften, ober Das, aufgethan, in deffen Sande fommt, Der feinen Briff fennt, feinen Ton gut ftimmen. Ihr habt die Bung' in meinem Mund geferfert, Der Bahn' und Lippen doppelt Gatter vor; Und bumpfe, dürftige Unwiffenheit Bit mir gum Kerfermeifter nun bestellt. Ich bin zu alt, ber Amme liebzufosen, Bu weit in Jahren, Zögling noch zu febn: Bas ift bein Urtheil benn, als ftummer Tob, Das eignen Sauch zu athmen mir verbot?

Rönig Richard.

Es hilft bir nicht, in Wehmuth zu verzagen, Nach unferm Spruche kommt zu spät bas Klagen.

#### Morfolt.

So wend' ich mich vom lichten Baterland, -In ernfte Schatten ew'ger Nacht gebannt.

(Er entfernt fich)

#### Rönig Richard.

Komm wieber, nimm noch einen Eid mit dir. Legt die verbannten Händ' auf dieß mein Schwert, Schwört bei der Pflicht, die ihr dem Himmel schuldet, (Denn unser Theil dran ist mit euch verbannt)
Den Eid zu halten, den wir auserlegen: —
Mie sollt ihr, so euch Gott und Wahrheit helse!
Mit Lieb' einander nahn in eurem Bann,
Noch jemals ins Gesicht einander schaun,
Noch jemals schreiben, grüßen, noch besänst'gen
Die Stürme des daheim erzeugten Hasses,
Noch euch mit überlegtem Anschlag treffen,
Um übles auszusinnen gegen uns
Und unsre Unterthanen, Staat und Land.
Bolingbrote.

Ich fdwöre.

#### Morfolt.

Und ich auch, all dieß zu halten. Bolingbroke.

Norfolf, so weit sichs unter Feinden ziemt: — Um diese Zeit, ließ es der König zu, Irrt' in der Luft schon eine unsere Seelen, Berbannt aus unsers Fleisches morschem Grabe, Wie jeht dieß Fleisch verbannt ist aus dem Lande; Bekenne den Verrath, eh du entweichst, Weil du so weit zu gehn hast, nimm nicht mit Die schwere Bürde einer schuld'gen Seele.

Morfolt.

Nein, Bolingbrote, war ich Berrather je, So sei getilgt mein Nam' in Buch bes Lebens

Und ich verbannt vom Himmel, wie von hier. Doch was du bist, weiß Gott und du und ich. Und nur zu bald wird es den König reu'n. Lebt wohl, mein Kürst! — Nicht fehlgehn fann ich jest: Die weite Welt ist mir zum Ziel geseht.

König Richard.

Dheim, ich feh' im Spiegel beiner Angen Dein tiefbefümmert Herz; bein traur'ger Anblick Hat vier aus feiner Zahl verbannter Zahre Entrückt: — (3u Botingbrote)

sobald sechs frost'ge Winter aus,

Kehr bu willtommen aus bem Bann nach Saus. Bolingbrote.

Wie lange Zeit liegt in so kleinem Wort! Bier träge Winter und vier luft'ge Maien Beschließt ein Wort, wenn Kön'ge Kraft ihm leihen.

Dank meinem Fürsten, daß er mir zu lieb Bier Sahre meines Sohns Berbannung fürzt! Allein ich ernte wenig Frucht davon. Eh die sechs Sahre, die er fäumen muß, Die Monde wandeln und den Lauf vollenden, Erlischt in ew'ger Nacht mein schwindend Licht, Die Lampe, der vor Alter Del gebricht; Mit meinem Endehen Kerze ists geschehn, Und blinder Tod läßt mich den Sohn nicht sehn.

Rönig Richard.

Ei, Dheim, bu haft manches Jahr zu leben. Saunt.

Richt 'ne Minute, herr, bie du fannst geben. Berfürzen fannst bu meine Tag' in Sorgen, Mir Rächte rauben, leihn nicht einen Morgen; Du fannst ber Zeit wohl helfen Furchen ziehn, Doch nicht sie hemmen in bem raschen Fliehn:

Ihr gilt bein Wort für meinen Tod fegleich, Doch, todt, schafft feinen Odem mir tein Reich.

#### Rönig Richard.

Dein Sohn ist weisem Rath gemäß verbannt, Bozu bein Nund ein Miturtheil gegeben: Nun scheinst du finster auf das Necht zu schaun?

Gaunt.

Was füß schmeckt, wird oft bitter beim Verdau'n. Ihr setztet mich als Richter zum Berather; D, hießt ihr roch mich reden, wie ein Vater! Wär' er mir fremd gewesen, nicht mein Kind, So war ich milder seinem Fehl gesinnt. Varteien «Leumund sucht' ich abzuwenden, Und mußte so mein eignes Leben enden. Uch! Ich schaut' um, ob keiner spräche nun, Ich sei zu streng, was mein, so wegzuthun; Doch der unwill'gen Jung' habt ihr erlaubt, Daß sie mich wider Willen so beraubt.

#### Rönig Richard.

Better, lebt wohl! — und, Dheim, sorgt bafür: Sechs Jahr' ift er verbannt, und muß von hier. (Trompetenftoß. König Nichard und Gefolge ab)

#### Mumerle.

Better, lebt wohl! Was Gegenwart verwehrt Zu fagen, melde Schrift von da, wo ihr verfehrt.

#### Lord Marschall.

Reinen Abschied, gnad'ger Herr! tenn ich will reiten. So weit bas Land verstattet, euch zur Seiten.

#### Saunt.

D, zu was Ende sparft du deine Worte, Daß du den Freunden feinen Gruff erwiederft?

#### Bolingbrofe.

Bu wen'ge hab' ich, um von euch zu scheiden,

Da reichtich Dienft die Bunge leiften follte, Des Bergens vollen Jammer auszuathmen.

Gaunt.

Dein Gram ift nur Entfernung für 'ne Beit. Bolingbrofe.

Luft fern, Gram gegenwärtig für Die Zeit. Gaunt.

Bas find feche Binter? Gie find bald babin. Bolingbrote.

Im Glud, bod Gram macht gebn aus einer Stunde, Gaunt.

Renns eine Reife, blos zur Luft gemacht. Bolinabrote.

Mein Berg wird seufzen, wenn iche fo mignenne, Und findet es gezwungne Bilgerichaft.

#### Gaunt.

Den traur'gen Fortgang beiner muden Tritte Acht' einer Tolie gleich, um brein zu feken Das reiche Rleinod beiner Wiederfehr.

#### Bolinabrofe.

Mein, cher wird mich jeder träge Schritt Grinnern, welch ein Stück ber Welt ich wandre Bon ben Kleinobien meiner Liebe weg. Muß ich nicht eine lange Lehrlingschaft Muf fremden Bahnen bienen, und am Ende, Bin ich nun frei, mich boch nichts weiter rühmen, Alls baß ich ein Befell bes Grames war?

#### Gaunt.

Gin jeder Plat, besucht vom Mug des himmels, 3ft Gludes = Bafen einem weisen Mann. Lehr beine Roth die Dinge fo betrachten; Es fommt ber Roth ja feine Tugend bei. Denf nicht, bag bich ber Konig hat verbannt, Rein, du ben König: Leid fift um fo fdwerer, I. 9 We es bemerkt, daß man nur schwach es trägt. Geh, sag, daß ich dich ausgesandt nach Ehre, Richt, daß der Fürst dich bannte; oder glaube, Berschlingend hänge Pest in unsver Luft, Und du entstiehst zu einem reinern Himmel. Was deine Seele werth hält, stell dir vor Da, wo du hingehst, nicht, woher du kommst. Die Singevögel halt für Musikanten, Das Gras für ein bestreutes Prunkgemach, Für schöne Frau'n die Blumen, deine Tritte Kür nichts, als einen angenehmen Tanz:
Denn knirschend Leid hat minder Macht zu nagen Den, der es höhnt, und nichts danach will fragen.

D, wer fann Teu'r badurch in Händen halten, Daß er ben frost'gen Kausasus sich benkt? Und wer bes Hungers gier'gen Stachel bämpsen Durch bloße Einbildung von einem Mahl? Wer nackend im Decemberschnee sich wälzen, Weil er santast'sche Sommerglut sich benkt? O nein! die Vorstellung bes Guten giebt Nur besto stärkeres Gesühl bes Schlimmern; Nie zeugt des Leides grimmer Jahn mehr Gist, Uls wenn er nagt, boch durch und durch nicht trifft.

Komm, fomm, mein Sohn, daß ich den Weg dir weise; So jung wie du, verschöb' ich nicht die Reise. Bolingbroke.

Leb wohl denn, Englands Boden! füße Erde, Du Mutter, Wärterin, die noch mich trägt! Wo ich auch wandre, bleibt der Ruhm mein Lohn: Obschon verbannt, doch Englands ächter Sohn.

(Aue ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Coventry. Ein Zimmer in tes Konigs Schloß.

(Konig Richard, Bagot und Green freten auf; Anmerle nach ihnen)

Rönig Richard.

Mir merktens wohl. — Better Aumerle, wie weit Habt ihr ben hohen Hereford noch begleitet? Aumerle.

Den hoben Gereford, wenn ihr fo ihn nennt, Bracht' ich zur nächsten Straß', und ließ ihn ba. König Richard.

Und wandtet ihr viel Abschiedsthränen auf? 2lumerle.

Ich teine, traun; wenn der Nordostwind nicht, Der eben schneidend ins Gesicht uns blies, Das salze Naß erregt', und so vielleicht Dem hohlen Abschied eine Thräne schenkte.

Rönig Richard. r Netter, als ihr schiedet

Was sagte unser Better, als ihr schiedet? Aumerle.

Leb wohl! -

Doch weil mein herz verschmähte, daß bie Zunge Dieß Wort so sollt' entweihn, so lernt' ich schlau Bon solchem Jammer mich belastet stellen, Daß meine 2Bort' in Leib begraben schienen. Hätt' ihm bas Wort "Lebwohl" verlängt bie Stunden, Und Jahre zu dem kurzen Bann gefügt, So hätt' er wohl ein Buch voll haben follen; Doch weils dazu nicht half, gab ich ihm keins. König Richard.

Er ift mein Better, Better; doch wir zweifeln, Wenn heim vom Bann die Zeit ihn rufen wird, Db er die Freunde bann zu feben kommt. Bir felbft und Bufft, Bagot hier und Green, Sahn fein Bewerben beim geringen Bolf. Wie er fich wollt' in ihre Bergen tauchen Mit traulicher, bemuth'ger Soflichfeit; Bas für Berehrung er an Knedte wegwarf, Sandwerfer mit des Lächelns Runft gewinnend, Und ruhigem Ertragen feines Loofes, Als wollt' er ihre Neigung mit verbannen. Vor einem Austerweib zieht er bie Müte, Ein Baar Karrnzieher grußten : " Gott geleit' euch!" Und ihnen ward bes ichmeid'gen Knie's Tribut, Rebit : " Dant, Landsleute! meine gut'gen Greunde!" Alls hatt' er Anwartschaft auf unser England, Und war ber Unterthanen nachste Hoffnung. Green.

Gut, er ist fort, und mit ihm diese Plane. Nun die Rebellen, die in Irland stehn! — Entschloßne Führung gilt es da, mein Fürst, Eh weitres Zögern weitre Mittel schafft Zu ihrem Vortheil und Eu'r Hoheit Schaden. König Richard.

Wir wollen in Berson zu biesem Krieg. Und weil die Kisten, durch zu großen Hof Und freies Spenden, etwas leicht geworden, So sind wir unser königliches Reich Genöthigt zu verpachten; der Ertrag Soll unser jehiges Geschäft bestreiten. Reicht das nicht hin, so sollen die Verwalter In Hause leer gelagne Vriese baben, Worein sie, wen sie ausgespürt als reich, Mit großen Summen Gold einschreiben sollen, Für unsre Nothdurst sie uns nachzusenden: Denn unverzüglich wollen wir nach Irland.

(Bufby fommt)

Bufby, was giebts?

Bushy.

Der alte Gaunt liegt schwer banieder, Herr, Plöglich erfrankt, und sendet eiligst her, Daß Eure Majestät ihn doch besuche.

König Richard.

Mo liegt er?

Bushy.

In Elh = Haus.

König Richard.

Gich, himmel, seinem Arzt nun in den Sinn, Ihm augenblicklich in sein Grab zu helsen! Die Küttrung seiner Koffer soll zu Röcken Der Truppen dienen im Irländschen Krieg. — Ihr Herren, kommt! Geh'n wir, ihn zu besuchen, Und gebe Gott, wir eilen schon zu spät! (Aue ab)

# 3 weite Scene.

London. Ein Zimmer in Ely-Saus.

(Gaunt auf einem Rusbett; der Bergog von Jork und Andre um ihn her ftebend)

Gaunt.

Sagt, fommt der König, daß mein letter hauch Beilfamer Nath der flucht'gen Jugend fei?

#### york.

Qualt euch nicht felbst, noch greift den Odem an, Denn gang umfonst tommt Rath zu seinem Ohr. Saunt.

D fagt man boch, daß Zungen Sterbender Wie tiefe Harmonie Gehör erzwingen; Wo Worte selten, haben sie Gewicht:
Denn Wahrheit athmet, wer schwer athmend spricht Nicht der, aus welchem Lust und Jugend schwäht.
Der wird gehört, der bald nun schweigen muß; Beachtet wird das Leben mehr zulett:
Der Sonne Scheiden, und Musst am Schluß, Bleibt, wie der letzte Schmack von Süßigkeiten, Michr im Gedächtniß, als die frühern Zeiten:
Wenn Nichard meines Lebens Nath verlor,
Des Todes Warnung trifft vielleicht sein Ohr.

port.

Nein, das verstopfen andre Schmeicheltone: Als Nühmen seines Hofstaats; dann Gesang Berbuhlter Lieder, deren gift'gem Klang Das offne Ohr der Jugend immer lauscht; Bericht von Moden aus dem stolzen Welschland, Dem unser blödes Bolk, nach Art der Affen, Nachhunkend, strebt sich knechtisch umzuschaffen. Wo treibt die Welt 'ne Gitelkeit aus Licht, (Sei sie nur neu, so fragt man nicht wie schlecht) Die ihm nicht schleunig würd' ins Ohr gesummt? Zu spät kommt also Nath, daß man ihn höret, Wo sich der Wille dem Verstand' empöret. Den leite nicht, der seinen Beg sich wählt,

Saunt.

Ich bin ein neu begeifterter Prophet, Und so weißag' ich über ihn, verscheidend:

Sein wildes, wuftes Braufen fann nicht bauern, Denn heft'ge Teuer brennen bald fich aus; Gin fanfter Schau'r balt an, ein Wetter nicht, 2Ber frübe fpornt, ermudet früh fein Bferd, Und Speif' erftickt ben, ber zu baftig fpeift. Die Gitelfeit, ber nimmerfatte Geier, Fällt nach verzehrtem Borrath felbst fich an. Der Königsthron bier, dieß gefronte Giland, Dieg Land ber Majeftat, ber Gig bes Dlars, Dieß zweite Eben, halbe Paradies, Dieg Bollwerf, das Ratur für fich erbaut, Der Unitecfung und Sand bes Kricas zu troken, Dieß Bolf bes Segens, Dieje fleine Welt, Dien Kleinot, in Die Gilberfee gefant, Die ihr ben Dienft von einer Mauer leiftet, Bon einem Graben, ber bas Saus vertheibigt, Bor weniger beglückter Länder Reid; Der fegensvolle Bleck, dieß Reich, dieß England, Die Umm' und fdmangre Schoof erhabner Fürften, Un Sohnen ftark, und glorreich von Beburt; So weit vom Saus berühmt für ihre Thaten, Wur Chriften - Dienft und achte Ritterfchaft, Als fern im ftarren Judenthum bas Grab Des Weltheilandes liegt, der Jungfrau Gohn: Dieg theure, theure Land fo theurer Seelen, Durch seinen Ruf in aller Welt fo theuer, Bit nun in Bacht, - ich fterbe, ba ichs fage, -Gleich einem Landaut oder Meierhof. Ja, England, eingefaßt vom ftolgen Deer, Def Telsgestate jeden Wellenfturm Des neibischen Reptunus wirft gurud, Ift nun in Schmach gefaßt, mit Dintenflecken Und Schriften auf verfaultem Bergament. England, bas andern obzusiegen pflegte,

Hat schmählich über sich nun Sieg erlangt. D, wich' das Aergerniß mit meinem Leben, Wie glücklich ware bann mein naher Tob!

(König Nichard, Die Königin, Aumeric, Bufby, Green, Bagot, Roff und Willoughby fommen)

yort.

Da kömmt der König; geht mit seiner Jugend Nur glimpflich um; denn junge hih'ge Füllen, Tobt man mit ihnen, toben um so mehr.

Rönigin.

Was macht mein edler Dheim Lancafter? König Richard.

Mun, Freund, wohlauf? was macht der alte Gaunt?

Gaunt.

D, wie der Name meinem Zustand ziemt! Wohl Gaunt: der Tod wird meinen Leib verganten; Und alter Gaunt, der längst den Gant erwartet. In Sorg' um England zehrt' ich mein Bermögen, Mein bestes nahmst du mit dem Sohn mir weg: Nun machen böse Gläub'ger, Krankheit, Alter, Am alten Gaunt ihr altes Gantrecht gültig, Da wird er in sein Ganthaus Grab gebracht, Wo nichts vom ihm zurückleibt, als Gebein.

König Richard.

Und spielen Kranke fo mit ihren Ramen? Saunt.

Nein, Elend liebt es, über sich zu spotten. Beil du den Namen tödten willst mit mir, Schmeicht' ich, sein spottend, großer König, dir.

Rönig Richard.

So schmeichelt denn, wer ftirbt, dem, der noch lebt? Gaunt.

Mein, der noch lebet, schmeichelt dem, der stirbt.

Rönig Nichard.

Du, jest im Sterben, fagit, bu schmeichelft mir. Gaunt.

D nein, du stirbst, bin ich schon franker hier. König Richard.

Ich bin gefund, ich athm', und feh dich schlimm. Saunt.

Der bich erschaffen, weiß, ich feh dich schlimm; Schlimm, da ich felbst mich feb', und auch dich sebend, fchlimm. Dein Tobbett ift nicht fleiner, als bein Land, Worin bu liegft, an übelm Rufe frant; Und bu, forglofer Kranker, wie bu bift, Bertraueft ben gefalbten Leib ber Pflege Derfelben Mergte, Die bich erft verwundet. In beiner Erone fiten taufend Schmeichler, Da ihr Begirf nicht weiter, als bein Saupt. Und doch, genistet in fo engem Raum, Berpragten fie nicht minder, als bein Land. D! daß bein Albn prophetisch hatt' erfannt Das Unbeil feiner Gobn' im Sohnes = Sohn! Er batte bir bie Schande weggeräumt, Dich abgesekt vor beiner Ginsekung, Die nun dich felber abzusegen bient. Gi, Better, warft bu auch Regent ber Welt, So mar' es Schande, Diefes Land verpachten; Doch, um die Welt! da du dieg Land nur haft, Rit es nicht mehr als Schand', es fo gu fchanden? Landwirth von England bift bu nun, nicht König; Gefetes Macht bient fnechtisch bem Gefet, linb -

Rönig Richard.

Du, ein seichter und mondsucht'ger Narr, Auf eines Fiebers Borrecht bich verlassend, Darfit uns mit beinen frost'gen Warnungen Die Wangen bleichen, unser fürstlich Blut Bor Jorn aus seinem Aufenthalt verjagen? Bei meines Thrones hoher Majestät! Wärst du des großen Eduard Sohnes Bruder nicht, Die Zunge, die so wild im Kopf dir wirbelt, Trieb dir den Kopf von den verwegnen Schultern.

#### Gaunt.

D schone mein nicht, meines Bruders Eduard Sohn, Weil seines Baters Eduard Sohn ich war!
Du hast dieß Blut ja, wie der Pelikan,
Schon abgezapft und trunken ausgezecht.
Mein Bruder Gloster, schlichte biedre Scele,
Dems wohl im Himmel geh bei sel'gen Seelen!
Kann uns ein Borbild sehn und guter Zeuge,
Daß ohne Schen du Eduards Blut vergießest.
Mach du mit meiner Krankheit einen Bund.
Dein Zorn sei wie der Alte mit der Hippe,
Und mähe rasch die längst verwelkte Blume.
Leb' in der Schmach! Schmach sterbe nicht mit dir!
Einst sein Quäler dieses Wort von mir!
Bringt mich ins Bett, dann sollt ihr mich begraben:
Laßt leben die, so Lieb' und Ehre haben.

(Er wird von den Bedienten meggetragen)

### Rönig Richard.

Laßt fterben bie, fo Laun' und Alter haben; Denn beides haft du, beides fei begraben.

#### york.

Ich bitt' Eu'r Majestät, schreibt seine Worte Der mürr'schen Krantheit und dem Alter zu, Er liebt und halt euch werth, auf meine Ehre! Wie Heinrich Hereford, wenn er hier noch wäre. König Richard.

Recht! Herefords Liebe kommt die seine bei, Der ihren mein', und alles sei wie's sei. (Northumberland fommt)
17orthumberland.

Der alte Gaunt empfiehlt fich Gurer Majestät. Rönig Richard.

Was sagt er?

Northumberland.

Gar nichts; alles ist gesagt:

Die Zung' ift ein entfaitet Instrument, Welt, Leben, alles hat für ihn ein Ind.

port.

Sei York ber nächste, bem es so ergeb! Ift Tod schon arm, er endigt tödlich Web.

König Richard.

Gr fiel wie reife Früchte; seine Bahn Ift aus, toch unfre Wallfahrt hebt erst an. So viel hievon. — Nun von dem Krieg in Irland! Man muß die straub'gen Räuberbanden tilgen, Die dort wie Gift gedeihn, wo sonst tein Gift, Als sie allein, das Borrecht hat zu leben. Und weil dieß große Wert nun Auswand sodert, So ziehen wir zu unserm Beistand ein Das Silberzeug, Geld, Renten und Geräth, Was unser Oheim Gaunt besessen hat.

yort.

Wie lang bin ich geduldig? Ach wie lang Wird zarte Pflicht ertragen folden Zwang? Nicht Glosters Tod, noch Herefords Bann, noch Gaunts Verunglimpfung, noch Englands Druck und Noth, Noch die Vermählung, die vereitelt ward Dem armen Bolingbrofe, noch meine Schmach, Bewog mich je, die Miene zu verziehn, Und wider meinen Herrn die Stirn zu runzeln. Ich bin der letzte Sohn des edlen Eruard: Der erste war dein Bater, Prinz von Bales.

Im Krieg war kein ergrimmter Leu je kühner, Im Frieden war kein sanstes Lamm je milder, Als dieser junge, prinzlich edle Herr. Du bast sein Angesicht, so sah er aus, Als er die Anzahl deiner Tag' erfüllt; Doch, wenn er zürnte, galt es die Franzosen, Nicht seine Freunde; seine edle Hand Gewann, was er himveggab, gab nicht weg, Was siegreich seines Baters Hand gewonnen. Er war nicht schuldig an Verwandten Blut, Nur blutig gegen Feinde seines Stamms. D Richard! Port ist allzuties im Kummer, Sonst stellt' er nimmer die Vergleichung an. König Richard.

Mun, Dheim! was bedeutets?

port.

D mein Fürst,

Bergeibt mir, wenn es euch gefällt; mo nicht, Run, fo gefällt mirs, bag ibr nicht verzeibt. Wolft ibr in Univruch nehmen, an euch reißen Die Leb'n und Rechte bes verbaunten Bereford? 3ft Gaunt nicht toet, und lebt nicht Bereford noch? Dar Gaunt nicht redlich? ift nicht Beinrich treu? Berdiente nicht ber eine einen Erben? Ift nicht fein Erb' ein wohlverdienter Sohn? Nimm Berefords Rechte weg, und nimm ber Beit Die Privilegien und gewohnten Rechte; Lag Morgen benn auf Sente nicht mehr folgen; Sei nicht du felbit, benn wie bift bu ein Konia, Alle burch gesehte Folg' und Erblichfeit? Run tenn, bei Gott! - wenn ihr, mas Gott verhute! -Bewaltsam end ber Rechte Bereforts anmaßt, Die Gnadenbriefe einzieht, die er bat, Um mittelft feiner Anwalt' anzuhalten,

Taß ihm bas Lehn von neuem werd' ertheilt; Und die erbotne Huldigung verweigert: So zieht ihr taufend Sorgen auf eu'r Haupt, Bußt taufend wohlgefinnte Herzen ein, Und reizt mein zärtlich Dulden zu Gedaufen, Die Chr' und schuld'ge Treu nicht benfen barf. König Lichard.

Deuft, mas ihr wollt: doch fallt in meine Sand Gein Gilberzeug, fein Gete, fein Gut und Land.

Port.

Lebt wohl, mein Furft! Ich will es nicht mit fehn, Weiß niemand doch, was hieraus fann entstehn. Doch zu begreifen ifts bei bojen Wegen, Taß sie am Ende nie gedeihn zum Segen. (ab) König Richard.

Web, Builty, geh zum Lord von Wiltshire gleich, Seiß ihn nach Ely saus sich her versugen Und bieß Geschäft verschn. Auf nächken Morgen Gehn wir nach Irland, und fürwahr! 's ist Zeit; Und wir ernennen unsern Dheim Yorf In unserm Absein zum Regenten Englands, Denn er ist redlich, und uns zugethan. — Kommt, mein Gemahl! wir mussen morgen scheiten, Die Zeit ist furz, genießt sie noch in Freuden.

(Tremveteniteg. König, Königin, Anmerle, Bufby, Green unt Bas got ab)

Morthumberland.

Run, Geren! ber Bergeg Lancafter ift tobt.

Roß.

Auch lebend : tenn sein Sohn ift Herzog nun. Willoughby.

Dech bloß bem Titel, nicht den Nenten nach. Northumberland.

Rach beiten reichlich, batte Recht bas feine.

### Ros.

Mein Ferz ift voll, boch muß es schweigend brechen, Eh' es die freie Zung' entlasten dars.

### Northumberland.

Gi, fprich bich aus, und fpreche ber nie wieber, Der dir zum Schaden beine Worte nachspricht.

# Willoughby.

Gist, was du sagen willst, den Herzog Geresord? Wenn dem so ist, nur ked heraus damit! Schnell ist mein Dhr, was gut für ihn, zu hören.

#### Rop.

Nichts gutes, das ich könnte thun für ihn, Wenn ihr nicht gut es nennet, ihn bedauern, Der feines Erbes baar ist und beraubt.

## Northumberland.

Beim Himmel! es ist Schmach, solch Unrecht bulben In einem Prinzen, und an Andern mehr Aus edlem Blut in dem gesunknen Land. Der König ist nicht mehr er selbst, verführt Bon Schmeichtern, und was diese blos aus Haßungeben wider einen von uns allen, Das seht der König strenge gegen uns Und unser Leben, Kinder, Erben durch.

### Roß.

Das Bolf hat er geschatt mit schweren Steuern, Und abgewandt ihr Herz; gebußt die isdien Um alten Zwist, und abgewandt ihr Herz.

### Willoughby.

Und neue Pressungen ersinnt man täglich, Als offne Briefe, Darlehn, und ich weiß nicht was; Und was, um Gottes Willen, wird darans? Northumberland.

Der Krieg verzehrt' es nicht, er führte feinen, Er gab ja durch Berträge fchmählich auf,

Was feine Ahnen mit dem Schwert erworben. Er braucht im Frieden mehr, als sie im Krieg. Roß.

Der Graf von Wiltshire bat das Reich in Pacht. Willoughby.

Der König ist zum Banfrottirer worden. Northumberland.

Verrufenheit und Abfall hänget über ihm.

Er hat fein Geld für diese Krieg' in Irland, Der drückenden Besteurung ungeachtet, Wird ber verbannte Herzog nicht beraubt. Northumberland.

Sein edler Better: — o verworfner König! Doch, Hern, wir hören tieses Wetter pfeifen, Und suchen feinen Schuk, ihm zu entgehn; Wir fehn ben Wind hart in die Segel brängen, Und streichen doch sie nicht, gehn forglos unter. Roß.

Wir fehn ben Schiffbruch, ben wir leiben muffen, Und unvermeiblich ift nun bie Gefahr, Weil wir bie Urfach' unfers Schiffbruchs leiben. Northumberland.

Nein, blickend aus bes Todes hohlen Augen, Gripah' ich Leben, boch ich barf nicht fagen, Wie nah bie Zeitung unsers Troftes ift.

Willoughby

Theil, was bu benfft, mit und, wie wir mit dir. Roß.

Sprich unbedenklich boch, Northumberland, Wir drei sind nur du selbst, und deine Worte Sind hier nur wie Gedanken: drum sei fühn! Northumberland.

Dann lautets fo: es wird aus Port le Blanc,

Dem Hafen in Bretagne, mir gemeldet, Daß Heinrich Hereford, Reginald Lord Cobham, Der Sohn des Grafen Richard Arundel, Der jüngst vom Herzog Ereter geflüchtet, Sein Bruder, Erzbischof sonst von Canterburt, Sir Thomas Erpingham, Sir John Ramston, Sir John Rorbery, Sir Robert Baterton, und Francis

Dag alle bie, vom Bergog von Bretagne Bobl ausgerüftet mit acht großen Schiffen Und mit dreitausend Mann, in größter Gil Sieher find unterwegs, und fürzlich hoffen Im Norden unfre Rufte gu berühren; Sie hattens fcon getban, fie marten nur Des Königs Heberfahrt nach Irland ab. Und wollen wir bas Jody benn von uns fdutteln, Des Lands gerbrochne Flügel neu befiedern, Die Kron' aus mafelnber Berpfandung lofen, Den Staub abwischen von bes Scepters Bold. Dag hobe Majeftat fich felber gleiche: Dann, mit mir fort, in Gil nach Ravenfpurg. Doch folltet ihrs zu thun zu furchtsam fenn, Bleibt und verschweigt nur, und ich geh' allein. Ros.

Bu Pferd! zu Pferd! Mit allen Zweifeln fort!

Willoughby. Hat nur mein Pferd, bin ich ber erfte bort.

(Alle av)

# Dritte Scene.

London. Gin Bimmer im Balafte.

(Die Ronigin, Bufby und Bagot treten auf)

Bushy.

Allzu betrübt ift Eure Majestät. Berspracht ihr nicht bem König, als er schied, Die härmende Betrübniß abzulegen, Und einen frohen Muth euch zu erhalten? Königin.

Ju lieb dem König that ichs; mir zu lieb Kann ichs nicht thun; doch hab' ich keinen Grund, Warum ich Gram als Gaft willkommen hieße, Als daß ich einem süßen Gaft, wie Richard, Das Lebewohl gesagt: dann dent' ich wieder, Ein ungebornes Leiden, reif im Schooß Fortuna's, naht mir, und mein Innerstes Erbebt vor Richts, und grämt sich über was, Das mehr als Trennung ist von dem Gemahl.

Bufly.

Das Wesen jedes Leids hat zwanzig Schatten, Die ausschn wie das Leid, doch est nicht sind; Das Aug' des Kummers, überglast von Thränen, Zertheilt Ein Ding in viele Gegenstände. Wie ein gesurchtes Bild, grad' angesehn, Richts als Verwirrung zeigt, doch, schräg betrachtet, Gestalt läßt unterscheiden: so entdeckt Eu'r holde Majestät, da sie die Trennung Bon dem Gemahl schräg ansicht, auch Gestalten Des Grams, mehr zu bejammern, als er selbst, Die, grade angesehn, nichts sind, als Schatten Des, was er nicht ist. Drum, Gebieterin!

Beweint die Trennung, feht nichts mehr darin, Bas nur des Grams verfälschtem Aug' erscheint, Das eingebildetes als mahr beweint.

Rönigin.

Es mag so sehn; doch überredet mich Mein Innres, daß es anders ift; wie dem auch sei, Ich muß betrübt sehn, und so schwer betrübt, Daß ich, dent' ich schon nichts, wenn ichs bedenke, Um banges Nichts verzage und mich kränke.

Bushy.

Es find nur Grillen, theure gnad'ge Frau. Konigin.

Nichts weniger; benn Grillen stammen immer Bon einem Vater Gram; nicht so bei mir: Denn Nichts erzeugte meinen Gram mir, ober Etwas das Nichts, worüber ich mich gräme. Nur in der Unwartschaft gehört es mir; Doch was es ist, kann ich nicht nennen, eh Uls es erscheint: 's ist namenloses Weh.

(Green fommt)

Green.

Seil Eurer Majestät! — und wohlgetroffen, Herrn! Der König, hoff' ich, ist nach Irland noch Nicht eingeschifft?

Königin.

Weswegen hoffst du das?

Es ift ja begre Hoffnung, daß ers ift, Denn Eile heischt fein Wert, die Gile Hoffnung. Wie hoffft du denn, er sei nicht eingeschifft?

Green.

Damit Er, unfre hoffnung, seine Macht Zurudzieh' und des Teindes hoffnung schlage, Der start in diesem Lande Tuß gefaßt. Zurud vom Bann ruft Bolingbrofe fich felbst, Und ist mit broh'nden Waffen angelangt Zu Navenspurg.

Königin. Berhüt' es Gott im Himmel! Green.

D, es ift allzuwahr! und, was noch schlimmer, Der Lord Northumberland, Bereb, sein junger Sohn, Die Lords von Noß, Beaumond und Willoughbh, Samt mächt'gem Anhang, sind zu ihm gestohn. Bushv.

Barum erklärtet ihr Northumberland, Und der empörten Rotte ganzen Rest Richt für Gerräther?

Green.

Wir thaten es, worauf der Graf von Worcester Den Stab gebrochen, sein Hosmeisterthum Hat aufgesagt, und alles Hosgesinde Mit ihm entwichen ist zum Bolingbroke.

Rönigin.

So, Green! du bift Wehmutter meines Wehs, Und Bolingbrofe ift meines Kummers Sohn. Nun ist der Seele Mißgeburt erschienen, Mir feuchenden und kaum entbundnen Mutter Ift Weh auf Weh, und Leid auf Leid gehäuft. Bushy.

Fürstin, verzweifelt nicht.

Rönigin.

Wer will mirs wehren?

Id will verzweifeln, und will Feindschaft halten Mit falfder Soffnung, dieser Schmeichlerin, Schmaroberin, Nüchalterin des Todes, Der fanft des Lebens Bande lösen möchte, Das Hoffnung hinhalt in der höchsten Noth.

(York tritt auf)

Green.

Da kommt ber Herzog York.

Rönigin.

Mit Kriegeszeichen um den alten Nacken. O voll Geschäft' und Sorgen ist sein Blick! — Oheim, um Gottes willen, sprecht Trostesworte!

### yort.

That' ich es, so belög' ich die Gedanken. Troft wohnt im Himmel, und wir sind auf Erden, Wo nichts als Kreuz, als Sorg' und Kummer lebt. Eu'r Gatt' ist sort, zu retten in der Ferne, Da Andre ihn zu Haus zu Grunde richten. Das Land zu stüßen, blieb ich hier zurück, Der ich, vor Alter schwach, mich selbst kaum halte. Nun kommt nach dem Gelag die kranke Stunde, Nun mag er seine falschen Freund' erproben.

(Gin Bedienter fommt)

#### Bedienter.

Herr, euer Sohn war fort, schon eh' ich fam.

### york.

War er? — Nun ja! — Geh' alles, wie es will! Die Edlen die find fort, die Bürger die find kalt, Und werden, fürcht' ich, sich zu Hereford schlagen. — He, Bursch!

Nach Plashh auf, zu meiner Schwester Gloster! Seiß sie unverzüglich tausend Pfund mir schiefen. Da hier, nimm meinen Ning.

### Bedienter.

Herr, ich vergaß, Eu'r Gnaden es zu fagen: Heut', als ich da vorbeikam, sprach ich vor, — Allein ich kränk' euch, wenn ich weiter melde. yort.

Mas ift ce, Bube?

Bedienter.

Die Herzogin mar tobt feit einer Stunde.

port.

Gott sei uns gnädig! Welche Flut des Wehs Bricht auf dieß wehevolle Land herein!
Ich weiß nicht, was ich thun soll. — Wollte Gott, (Hätt' ich durch Untren nur ihn nicht gereizt)
Der König hätte mir, wie meinem Bruder,
Das Haupt abschlagen laffen! — Wie, sind noch Eilbeten nicht nach Irland abgeschickt? —
Wie schaffen wir zu diesen Kriegen Geld? —
Kommt, Schwester! — Nichte, mein' ich, — o verzeiht!

(Bu bem Bebienten)

Beh, Burich! mach bich nach Haus, beforge Wagen, Und führ bie Waffen weg, die bort noch find.

(Bedienter ab)

The Herrn, wollt ihr Leute mustern gehn? — Wenn ich weiß, Wie, auf was Art, ich diese Dinge ordne, So wüst verwirrt in meine Hand geworfen, So glaubt mir nie mehr. — Beide sind meine Bettern, Der eine ist mein Fürst, ben mich mein Eid Und Pflicht vertheid'gen heißt; der andre wieder Mein Better, ben der König hat gekränkt, Den Freundschaft und Gewissen heißt vertreten. Wohl! etwas muß geschehn. — Kommt, Nichte! ich Will für euch sorgen. — Ihr Herrn, geht, mustert eure Leute, Und tresst mich dann sogleich auf Berklen Schloß. Nach Plasch sollt' ich auch: —

Und jedes Ding ichwebt zwischen Thur und Ungel.

(Bort und bie Ronigin ab)

Bujhy.

Der Wind befördert Zeitungen nach Irland, Doch feine kommt zurud. Hier Truppen werben, Berhältnismäßig mit dem Teinde, ift Für uns durchaus unmöglich.

Green.

Außerdem

Ift unfre Nahe bei des Königs Liebe Dem Saffe berer nah, die ihn nicht lieben.

Bagot.

Das ift das mandelbare Bolf, des Liebe In feinen Beuteln liegt; wer diese leert, Erfüllt ihr Herz gleich sehr mit bitterm Haß.

Bushy.

Weshalb ber König allgemein verdammt wird.

Bagot.

Und wenn fie Einficht haben, wir mit ihm, Weil wir dem König immer nahe waren.

Green.

But, ich will gleich nach Briftol - Schloß mich flüchten, Der Graf von Wiltshire ist ja bort bereits.

Bushy.

Dahin will ich mit euch; denn wenig Dienft Ift zu erwarten vom erboßten Bolk, Als daß sie uns, wie hund', in Stucke reißen. Wollt ihr uns hin begleiten?

Bagot.

Mein, lebt mohl!

Ich will zu Seiner Majestät in Irland. Wenn Uhndungen des Herzens nicht mich äffen, So scheiden drei hier, nie sich mehr zu treffen.

Bujby.

Bielleicht, wenn Dorf den Bolingbrofe verjagt.

Green.

Der arme Herzog, ber es unternimmt Den Sand zu gablen, trinfen will die Meere! Wenn einer für ihn ficht, fliehn ganze Heere.

Bushy.

Lebt wohl mit eins! Für einmal und für immer! Green.

Wir sehn uns wieder wohl.

Bagot. Ich fürchte, nimmer.

(Mae ab)

# Bierte Scene.

Die Wildnif in Glofterfhire.

(Bolingbrote und Northumberland treten auf mit Truppen)

Bolingbrote.

Wie weit, Herr, haben wir bis Berfley noch? Northumberland.

Glaubt mir, mein ebler Herr,
Ich bin ein Fremdling hier in Glostershire.
Die rauhen Weg' und hohen wilden Hügel
Ziehn unste Meilen mühsam in die Länge;
Doch, euer schön Gespräch macht, wie ein Zuder,
Den schweren Weg sur vergnüglich mir.
Doch ich bedente, wie so lang der Weg
Von Navenspurg bis Cotswotd dünken wird
Dem Noß und Willoughby, die euer Beisein missen,
Das, ich bethenr' es, die Verdrieslichkeit
Und Dauer meiner Neise sehr getäuscht.
Zwar ihre wird versüßet durch die Hossnung
Auf diesen Vorzug, deß ich theilhaft bin;

Und Hoffnung auf Genuß ift fast fo viel, Als icon genogne Hoffnung; daburch werden Die muden Seren verfürzen ihren Weg, Go wie ich meinen durch den Unblick beffen, Was mein ift, eure edle Unterhaltung.

Bolingbrote.

Diel minder werth ift meine Unterhaltung, 2118 eure guten Worte. Doch wer fommt?

(Seinrich Percy fommt)

Northumberland.

Mein Sohn ifts, Beinrich Perch, abgeschickt, Woher es fei, von meinem Bruder Worcester. -Beinrich, was macht en'r Dheim?

Dercy.

Ich bachte, Berr, von euch es zu erfahren. Northumberland.

Gi, ift er benn nicht bei ber Königin?

percy.

Rein, befter Berr, er hat ben Sof verlaffen, Des Umtes Stab zerbrochen, und zerftreut Des Ronigs Sausgefinde.

Morthumberland.

Was bewog ihn?

Das war nicht fein Entschluß, als wir zulett uns fprachen.

Dercy.

Beil man Cu'r Gnaben als Berrather ausrief. Er ift nach Ravenspurg gegangen, Berr, Dem Bergog Bereford Dienste anzubieten, Und fandte mich nach Berflet, zu entbecken, Bas Bergog Dorf für Truppen aufgebracht, Dann mit Befehl, nach Ravenspurg zu tommen.

Morthumberland.

Bergaßeft du den Herzog Bereford, Anabe?

percy.

Mein, befter Berr, benn bas wird nicht vergeffen, Mas niemals im Gedächtniß war : ich fah, Go viel ich weiß, ibn nie in meinem Leben. Morthumberland.

Go lern' ihn fennen jest: Dieg ift ber Bergog. percy.

Mein gnäd'ger herr, noch jung und unerfahren, Bict' ich euch meinen Dienft, fo wie er ift, Bis altre Tage ihn zur Reife bringen, Und zu bemährterem Berdienft erhöhn.

Bolingbrote.

3d bank bir, lieber Perch! Gei gewiß, 3ch achte mich in feinem Stud fo glücklich, Alls bag mein Ginn ber Freunde treu gebenft. Und wie mein Glud mit beiner Liebe reift, Goll Diefer Ginn ber Liebe Lohn bir fpenden. Dieg Bundniß schließt mein Berg, Die Sand besiegelte.

Northumberland.

Wie weit ift Bertley, und wie rührt fich bort Der gute alte Dort mit feinem Kriegsvolt?

percy.

Dort fieht die Burg bei jenem Saufen Baume, Bemannt, fo bort' ich, mit breibundert Mann. Und brinnen find die Lords von Dorf, Berfleb und Sehmour. Sonft feine von Beburt und hohem Rang.

(Roff und Willoughbn fommen)

Northumberland.

Da find bie Lords von Rog und Willoughbb, Bom Spornen blutig, feuerroth vor Gil.

Bolingbrote.

Willtommen, herrn! Ich weiß ce, eure Liebe Folgt bem Berbannten und Berrather nach.

Mein ganzer Schat besteht nur noch in Dank, Der nicht gespürt wird, aber, mehr bereichert, Euch eure Lieb' und Mühe lohnen foll.

Roß.

Eu'r Beisein macht uns reich, mein ebler Herr. Willoughby.

Und übersteigt die Müh', es zu erreichen. Bolingbrote.

Nur immer Dank, des Armen Kasse, die, Bis mein unmündig Glück zu Jahren kommt, Für meine Güte bürgt. Doch wer kommt da?

(Bertlen tritt auf)

Northumberland.

Es ift ber Lord von Berkley, wie mich bunkt. Berkley.

An euch, Lord Hereford, lautet meine Botschaft. Bolingbrote.

Herr, meine Antwort ist: an Lancaster; Und diesen Namen such' ich jest in England, Und muß in eurem Mund den Titel finden, Eh' ich, auf was ihr sagt, erwiedern kann.

Berkley.

Herr, misversteht mich nicht; ich meine gar nicht Zu schmälern Einen Titel eurer Ehre. Zu euch, Herr, komm' ich, (Herr von was ihr wollt) Bom rühmlichen Regenten dieses Landes, Dem Herzog York, zu wissen, was euch treibt, Bon der verlaßnen Zeit Gewinn zu ziehn, Und unsern heim'schen Frieden wegzuschrecken Mit selbst getragnen Waffen?

(York tritt auf, mit Gefolge) Bolingbroke. Ich bedarf Bum Ueberbringer meiner Bort' euch nicht : Sier fommt er in Berfon. - Mein ebler Dheim ! (Er fnieet bor ibm)

port.

Beig mir bein Berg bemüthig, nicht bein Knie, Deg Chrbezeigung falfch und trüglich ift. Bolingbrote.

Mein gnab'ger Dheim!

yort. Bah! vah!

Nichts ba von Gnade, und von Dheim nichts! Ich bins nicht bem Berrather; bas Wort Unade In einem fünd'gen Mund' ift nur Entweihung. Warum bat bein verbannter Tuß gewaat Den Staub von Englands Erde zu berühren? Noch mehr Warum: warum fo viele Meilen Bewagt zu giehn auf ihrem milben Bufen, Co friegerisch mit fonober Waffen Bomp Die bleichen Dörfer schreckend? - Rominft bu ber, Weil der gefalbte König fern verweilt? Gi, junger Thor, der König blieb babeim: In meiner treuen Bruft liegt feine Dlacht. ABar' ich nur jest jo heißer Jugend voll. Alls da bein machrer Bater Baunt und ich Den schwarzen Bringen, diefen jungen Mars, Mus ber Frangofen dichten Reih'n gerettet: D dann, wie ichleunig follte biefer Urm, Den jest die Lähmung feffelt, bich bestrafen Und Bugung beinem Tehler auferlegen!

Bolingbrofe.

Mein gnab'ger Dheim, lehrt mich meinen Wehler, In welcher lebertretung er besteht?

Port.

In Hebertretung von ber schlimmsten Art:

In grobem Aufruhr, schändlichem Berrath. Du bist verbannt, und bist hieher gefommen, Eh die gesetzt Zeit verstrichen ist, In Wassen trobend deinem Landesberrn.

### Bolingbrofe.

Da ich verbannt ward, galt es mir als Hereford Run, ba ich tomme, ifts um Lancafter. Und, ebler Dheim, ich erfuch' En'r Gnaben, Geht unparteilich meine Kranfung an. Ihr feid mein Bater, benn mich bunkt, in euch Lebt noch ber alte Baunt: D bann, mein Bater! Wollt ihr gestatten, daß ich sei verdammt Als irrer Flüchtling, meine Recht' und Lehn Mir mit Bewalt entriffen, bingegeben Un niedre Praffer? - Bas hilft mir die Geburt? So gut mein Better Konig ift von England, Besteht mir, bin ich Bergog auch von Lancafter. End ward ein Gohn, Aumerle, mein edler Better. Starbt ihr zuerft, und trat man ihn fo nieber, Sein Dheim Baunt war' Bater ihm geworden, Der feine Kränfungen zu Baaren triebe. Man weigert mir die Muthung meiner Lehn, Die meine Gnabenbriefe mir gestatten; Mein Erb wird eingezogen und verfauft, Und dieß und alles übel angewandt. Was foll ich thun? Ich bin ein Unterthan, Und fodre Recht; Unwalte wehrt man mir, Und darum nehm' ich in Berfon Befik Von meinem Erbtheil, das mir beimgefallen.

Northumberland.

Der edle Herzog ward zu fehr mißhandelt.

Ros.

Gu'r Unaden kommt es zu, ihm Recht zu schaffen.

# Willoughby.

Mit feinen Lehen macht man Schurfen groß.

#### yort.

Ihr Lords von England, last mich dieß euch fagen: Ich fühlte meines Wetters Kränfung wohl, Und strebte, was ich konnt', ihm Necht zu schaffen; Doch so in droh'nden Waffen herzukommen, Kür sich zugreisen, seinen Weg sich haun, Nach Necht mit Unrecht gehn, — es darf nicht sehn, Und ihr, die ihr ihn bei der Art bestärkt, hegt Nebellion, und seid zumal Nebellen.

Rortbumberland.

Der edle Herzog schwor, er komme bloß Um das, was sein ist; bei dem Recht dazu Ihn zu beschützen, schworen wir ihm theuer, Und wer das bricht, dem geh' es nimmer wohl.

### york.

Gut! gut! ich sehe dieser Waffen Ziel,
Ich kanns nicht ändern, wie ich muß bekennen:
Denn meine Macht ist schwach, und nichts in Ordnung.
Doch könnt' ich es, bei Dem, der mich erschaffen!
Ich nähm' euch alle sest, und nöthigt' euch
Begnadigung vom König anzuslehn.
Doch da ichs nicht vermag, so sei euch kund,
Ich nehme nicht Bartei. Somit lebt wohl!
Benn es euch nicht beliebt, ins Schloß zu kommen,
Und da für diese Nacht euch auszuruhn.
Bolingbroke.

Wir nehmen, Oheim, dieß Erbieten an. Wir muffen euch gewinnen, mitzugehn Nach Briftol = Schloß, das, wie man fagt, befeht ist Bon Bushhy, Bagot, und von ihrem Troß, Dem gift'gen Murmfraß des gemeinen Wesens, Den auszurotten ich geschworen habe.

port.

'S ift möglich, baß ich mit euch geh, - boch halt! Denn ungern thu' ich bem Befet Bewalt. Als Freund, als Feind, feid ihr mir nicht willkommen; Do nichts mehr hilft, bin ich ber Gorg' entnommen. (Mile ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Lager in Wales.

(Salisburn und ein Sauptmann treten auf)

Zauptmann.

Lord Salisbury, wir warteten gehn Tage, Und hielten unfer Bolf mit Dah beifammen, Doch hören wir vom Konig feine Zeitung, Drum wollen wir uns nun gerftreun. Lebt wohl! Salisbury.

Bleib' einen Tag noch, redlicher Ballifer! Der König fest fein gang Bertraun auf dich. Sauptmann.

Man glaubt den König todt, wir warten nicht. Die Lorbeerbaum' im Lande find verdorrt, Und Meteore drohn den festen Sternen, Der blaffe Mond Scheint blutig auf die Erde,

Hohläugig flüstern Seher furchtbarn Wechsel; Der Reiche bangt, Gesindel tanzt und springt: Der, in der Furcht, was er genießt zu missen, Dieß, zu genießen durch Gewalt und Krieg. Tod oder Fall von Kön'gen deutet das. Lebt wohl! Auf und davon sind unfre Schaaren, Weil für gewiß sie Richards Tod erfahren.

(ab)

### Salisbury.

Uch, Richard! mit ben Augen banges Muths Seh' ich, wie einen Sternschuß, beinen Ruhm Bom Firmament zur niedern Erbe fallen. Es senkt sich weinend beine Sonn' im West, Die nichts als Sturm, Weh, Unruh hinterläßt. Zu beinen Teinden sind bie Freund' entstohn, Und widrig Glück spricht jeder Mühe Hohn.

(ab)

# 3 weite Scene.

Bolingbrofe's Lager zu Briftol.

(Bolingbrote, York, Northumberland, Percn, Willoughbn, Nofi; im hintergrunde Gerichtobediente mit Bufbn und Green als Gefangnen)

### Bolingbrote.

Führt diese Männer vor. — Bushy und Green, ich will nicht eure Seelen, Weil sie sogleich vom Leibe scheiden muffen, Durch Rügung eures Frevlerlebens plagen: Denn nicht barmberzig wärs; doch um von meiner hand Eu'r Blut zu waschen, will ich öffentlich hier ein'ge Gründe eures Tods enthüllen. Ihr habt misteitet einen edlen Fürsten,

Un Blut und Bugen glücklich ausgestattet, Durch end verunglückt und entstaltet gang; Mit euren fünd'gen Stunden ichiedet ihr Bewiffermaßen ibn und fein Bemabl: 3hr brach't ben Bund bes foniglichen Bettes. Und trübtet einer holden Fürftin Bange Mit Thränen, Die eu'r Unrecht ihr entlockte. 3ch felbft, ein Bring durch Rechte ber Beburt, Dem König nah' im Blut und nah' in Liebe, Bis ihr bewirft, daß er mich mifgedeutet, Mußt' eurem Unrecht meinen Racken beugen, In fremde Wolfen meinen Dbem feufgen, Und effen der Verbannung bittres Brot; Indeffen ihr gefchwelgt auf meinen Bütern, Mir die Beheg' enthegt, gefällt die Forfte, Mein Wappen aus ben Venstern mir geriffen. Den Wahlspruch mir verlöscht, fein Zeichen laffend, Alls Andrer Meinung und mein lebend Blut, Der Welt als Ebelmann mich barguthun. Dieß und viel mehr, viel mehr als zweimal dieß, Berdammt zum Tod' euch : lagt fie überliefern Der Sand bes Todes und ber Hinrichtung.

Bully. Willkommner ist der Streich des Todes mir, Us Bolingbrofe dem Neiche. — Lords, lebt wohl!

Green.

Mein Troft ift, unfre Seelen gehn zum himmel, Der mit der hölle Bein das Unrecht straft. Bolinabrote.

Schafft fie zum Tobe, Lord Northumberland.
(Northumberland und Andre mit ben Gefangnen ab)

Ihr fagtet, Oheim, daß die Königin Nach eurem Hause sich begeben hat. Ums Himmels Willen, laßt ihr gut begegnen, Sagt ihr, bağ ich mich bestens ihr empfehle; Tragt Sorge, meinen Gruß ihr zu bestellen.

yort.

Ich fandte einen meiner Edelleute Mit Briefen, die ihr eure Liebe schildern.

Bolingbrote.

Sabt, Dheim, Dant! — Kommt, Herrn, jum letten Schlag! Roch eine Weil' ans Wert: bann Feiertag!

(Mue ab)

# Dritte Scene.

Die Kufte von Bales. Gin Schloß im Profpect.

(Trompetenflog und Rriegenufit. Ronig Richard, ber Bifchof von Carliste und Aumerte treten auf mit Truppen)

König Richard.

Barkloughly - Schloß nennt ihr bas bort zur Sand?

Ja, gnäd'ger Herr; wie dünket euch die Luft Nach eurem Schwanken auf der hohlen See? König Richard.

Wohl muß sie gut mir bunken: vor Freude wein' ich, Noch 'mal auf meinem Königreich zu stehn. — Ich grüße mit der Hand dich, theure Erde, Werwunden schon mit ihrer Nosse Hene Nebellen dich; wie eine Mutter, lange Getrennt von ihrem Kinde, trifft sie's wieder, Mit Thränen und mit Lächeln zärtlich spielt: So weinend, lächelnd, grüß' ich dich, mein Land, Und schmeichle dir mit königlichen Händen. Nähr deines Herren Teind nicht, liebe Erde, Dein Süßes lab' ihm nicht den Räubersinn.

Mein, laß sich Spinnen, die dein Gift einfaugen, Und träge Kröten in den Weg ihm legen, Zu plagen die verrätherischen Füße, Die dich mit unrechtmäß'gen Tritten stampsen. Beut scharfe Ressell meinen Feinden dar, Und, pslücken sie von deinem Busen Blumen, Laß, bitt' ich, Nattern lauernd sie bewahren, Die mit der Doppelzunge gist'gem Stich Den Tod auf deines Herren Feinde schießen. — Lacht nicht der unempfundenen Beschwörung! Die Erde fühlt, und diese Steine werden Bewehrte Krieger, eh' ihr ächter König Des Ausruhrs schnöden Wassen unterliegt.

Carlisle.

Herr, fürchtet nicht! Der euch zum König sehte, hat Macht, babei trot allem euch zu schüchen. Des himmels Beistand muß ergriffen werben, Und nicht versäumt; sonst, wenn der himmel will, Und wir nicht wollen, so verweigern wir Sein Anerbieten, hulf' und herstellung.

### Mumerle.

Er meint, mein Kürft, daß wir zu läffig find, Da Bolingbrofe durch unfre Sicherheit Stark wird und groß an Mitteln und an Freunden. König Richard.

Entmuthigender Better! weißt du nicht, Wenn hinterm Erdball sich das spähinde Auge Des Himmels birgt, der untern Welt zu leuchten, Dann schweisen Dieb' und Räuber, ungeschn, In Mord und Freveln blutig hier umher: Doch wenn er, um den ird'schen Ball hervor, Im Ost der Fichten stolze Wipfel glüht, Und schießt sein Licht durch jeden schuldigen Winkel: Dann stehn Verrath, Mord, Greuel, weil der Mantel

Der Racht geriffen ift von ihren Schultern, Bloß ba und nacht, und gittern por fich felbft. So, wenn ber Dich, ber Meuter Bolingbrote, Der all bie Beit her nächtlich hat gefdmarmt, Indeß wir bei ben Untipoden weilten, Uns auf fieht fteigen in bes Oftens Thron, Wird fein Berrath im Antlig ihm errothen, Er wird bes Tages Unblid nicht ertragen, Und felbfterichrect, vor feiner Gunbe gittern. Richt alle Flut im wüften Deere fann Den Balfam vom gefalbten Konig mafden; Der Dbem irb'ider Manner fann bes Serrn Beweihten Stellvertreter nicht entfeken. Für jeden Mann, ben Bolingbrote gepreßt, Den Stahl zu richten auf bie goldne Rrone, Sat Gott für feinen Richard einen Engel In himmelsfold: mit Engeln im Gefecht Befteht fein Menich; ber himmel fcutt bas Recht. (Galisbury fommt)

Willfommen, Lord! Wie weit liegt eure Macht?

Noch nah, noch weiter weg, mein gnäd'ger Herr, Als bieser schwache Arm: Noth lenkt die Zunge, Und heißt von nichts sie reden als Berzweissung. Ein Tag zu spät, fürcht' ich, mein edler Herr, Bewölft all beine frohen Tag' auf Erben. D, ruse Gestern wieder, laß die Zeit Umkehren, und du hast zwölftausend Streiter! Dieß Heute, dieser Unglückstag zu spat Stürzt beine Frenden, Freunde, Glück und Staat, Denn all die Wällschen, todt dieh wähnend schon, Sind hin zu Bolingbroke, zerstreut, entstohn.

Wetroft, mein Fürft, was feht ihr boch fo bleich?

Rönig Richard.

Noch eben prangt' in meinem Angesicht Das Blut von zwanzigtausend; sie sind fort. Hab' ich denn Ursach zu erbleichen nicht, Bis so viel Blut zurückgekehrt ist dort? Wer sicher sehn will, slieh von meiner Seit', Denn meinen Stolz gezeichnet hat die Zeit.

21umerle.

Getroft, mein Fürst! bebenfet, wer ihr feib. Rönig Richard.

Ja, ich vergaß mich felbst: bin ich nicht König? Erwache, feige Majestät! du schläfst.
Des Königs Nam' ist vierzigtausend Namen.
Auf, auf, mein Nam'! Ein kleiner Unterthan
Droht deiner Herrlichkeit. — Senkt nicht den Blick,
Ihr Königs - Günstlinge! Sind wir nicht hoch?
Laßt hoch uns denken! — Oheim York, ich weiß,
Hat Macht genug zu unserm Dienst. Doch wer
Kommt ba?

(Scroop tritt auf)

Scroop.

Mehr Heil und Glück begegne meinem Herrn, Als meine Noth - gestimmte Zung' ihm bringt! König Richard.

Mein Ohr ist offen, und mein Herz bereit: Du kannst nur weltlichen Berlust mir melben. Sag', ist mein Reich hin? Wars doch meine Sorge; Welch ein Berlust denn, sorgenfrei zu sehn? Strebt Bolingbroke so groß zu sehn, als wir? Er soll nicht größer sehn; wenn er Gott dient, Ich dien' ihm auch, und werde so ihm gleich. Empört mein Bolk sich? Das kann ich nicht ändern, Sie brechen Gott ihr Wort so gut, wie mir. Auft Weh, Zerstörung, Fall! Der ärgste Schlag Ist doch nur Tod, und Tod will seinen Tag. Scroop.

Bern feh' ich Gure Sobeit fo gerüftet, Des Mißgeschickes Zeitung zu ertragen. Gleidwie ein fturmisch ungeftumer Tag Die Gilberbach' aus ihren Ufern fcmellt, Als war die Welt in Thranen aufaeloft: So über alle Schranken schwillt die Wuth Des Bolingbrofe, eu'r banges Land bededend Mit hartem Stahl und mit noch härtern Bergen. Graubarte beden ihre fahlen Schabel Mit Selmen wider beine Majeftat; Und weiberstimm'ge Knaben müh'n fich, raub Bu fprechen, ftecken ihre garten Glieder In steife Banger wider beinen Thron; Gelbft beine Bater lernen ihre Bogen Bon Giben, bopbelt toblid, auf bid fpannen. Ja, Kunfelmeiber führen roft'ge Biten Bum Streit mit bir; emport ift Rind und Greis. Und schlimmer gehts, als ich zu fagen weiß. Rönig Richard.

Zu gut, zu gut fagst du so schlimme Dinge! Wo ist ter Graf von Wiltschire? wo ist Bagot? Was ist aus Bushy worden? wo ist Green? Daß sie den Todseind ungestörten Trittes Turchmessen ließen unsers Neichs Bezirk? Gewinnen wir, so soll ihr Kopf es büßen. Sie schlossen Frieden, traun, mit Bolingbroke?

Scroop.

Ja, Herr, sie machten wirklich mit ihm Frieden. König Richard.

- D Schelme, Bipern, rettungslos verdammt!
- D hunde, die vor jedem Fremden wedeln!

An meines Herzens Blut erwärmte Schlangen, Die nun ins Herz mir stechen! Drei Indasse, Und dreimal ärger jeglicher als Judas! Sie schlossen Frieden? Dafür mag die Hölle Mit Krieg bestürmen ihre schwarzen Seelen!
Scroop.

Ich seh', wenn süße Liebe läßt von Art, Wird sie zum tödlichsten und herbsten Haß. Rehmt euren Fluch zurück; den Frieden schloß Ihr Kops, nicht ihre Hand; die ihr verslucht, Traf schon der grimme Streich der Todeswunde; Sie liegen eingescharrt im hohlen Grunde.

Aumerle.

Humerle.

Ist Bushy, Green, der Graf von Wiltshire todt?
Scroop.

Ia, alle find zu Briftol fie enthauptet. 21umerle.

Wo ist mein Vater York mit seiner Macht? König Richard.

Das ift gleichviel; von Aroste rebe niemand, Bon Gräbern sprecht, von Würmern, Leichensteinen! Macht zum Kapier ben Staub, und auf den Busen Der Erde schreib' ein regnicht Auge Jammer. Bollzieher wählt, und sprecht von Testamenten; Mein, doch nicht: — benn was können wir vermachen, Als unsern abgelegten Leib dem Boden? Hat Wolingbroke doch unser Land und Leben, Und nichts kann unser heißen, als der Tod, Und jenes kleine Maß von dürrer Erde, Die dem Gebein zur Rind' und Decke dient. Ums himmelswillen, saßt uns niedersihen Zu Trauermähren von der Kön'ge Tod: — Wie die entseht sind, die im Krieg erschlagen, Die von entthronten Geistern heimgesucht,

Im Schlaf erwürgt, von ihren Frau'n vergiftet, Grmortet alle; benn im hohlen Birfel, Der eines Königs fterblich Saupt umgiebt, Salt feinen Sof ber Tob: ba fibt ber Schalfsnarr. Sohnt feinen Staat und grinf't gu feinem Bomb : Läßt ihn ein Weilden, einen fleinen Auftritt Den Berricher fpielen, brobn, mit Bliden tobten : Slößt einen eitlen Gelbftbetrug ihm ein, Alls mar bieß Fleisch, bas unfer Leben einschangt, Unüberwindlich Erg; und, fo gelaunt, Kommt er gulett, und bohrt mit kleiner Rabel Die Burgmau'r an, und - Konig, gute Nacht! Bedeckt die Saupter, bobnt nicht Bleisch und Blut Mit Chrbezeugung; werft bie Achtung ab, Gebräuche, Sitt' und außerlichen Dienft. Ihr irrtet euch bie gange Zeit in mir: Wie ihr, leb' ich von Brot, ich fühle Mangel, 3d idmede Rummer und bedarf ber Freunde. So unterworfen nun, Die konnt ihr fagen, daß ich König bin?

Carlisle.

Berr, Weise jammern nie vorhandnes Web, Sie fcmeiben gleich bes Jammers Bege ab. Den Feind zu fdeun, ba Furcht bie Starfe bemmt, Das giebt bem Feinde Starf' in eurer Schwäche, Und fo ficht eure Thorheit wider euch. Nurcht bringt und um, nichts ichlimmres brobt beim Wechten. Tob witer Tob, ift fterben im Befecht, Doch fürchtend fterben, ift bes Tobes Anecht.

#### 21umerle.

Erfundigt euch nach meines Baters Dacht, Und lernt, wie man ein Glied gum Körper macht. Rönig Richard.

Wohl schiltft bu; - ftolger Bolingbrote! ich eile,

Daß Streich um Streich uns unfer Loos ertheile. Dieß Fieberschau'r ber Furcht flog schon von hinnen. Wie leichte Muh, mein eignes zu gewinnen! Sag, Scroop, wo mit dem heer mein Oheim blieb? Sprich heiter, sind schon beine Blicke trüb.

Scroop.

Man schließet aus tes himmels Farb' und Schein, Zu welchem Stand sich neigen wird ber Tag: So fann mein trübes Aug' euch Zeichen sehn, Daß ich nur trübe Dinge sagen mag. Den Foltrer spiel' ich, daß ich in die Länge Das ärgste dehne, was gesagt nuß werden. Eu'r Oheim ist mit Bolingbroke vereint, Im Norden eure Burgen all' erobert, Im Süden euer Abel all' in Waffen Auf seiner Seite.

Rönig Richard.

Schon genug gesagt. —
Berwünscht sei, Better, ter mich abgelenkt
Bon bem bequemen Wege zur Berzweissung.
Was sagt ihr nun? was haben wir für Trost?
Bei Gott, den will ich hassen immerdar,
Der irgend Trost mich serner hegen heißt.
Kommt, hin nach Vlint Burg! Dort will ich mich grämen,
Des hohen Knechts darf sich das Weh nicht schämen.
Dankt meine Schaaren ab, und heißt sie gehen,
Wo Hoffnung noch zum Bachsthum, Land zu fäen;
Bei mir ist keine, — rede keiner mehr,
Dieß abzuändern: aller Nath ist leer.

.

Mein Fürft, Gin Wort!

Rönig Richard.
Der fränkt mich boppelt jest,

Der mit ter Bunge Schmeicheln mich verlett.

Entlagt mein Bolf! Ginweg, wie ich cuch fage, Bon Richards Racht zu Gerefords lichtem Tage. (Mie ab)

# Bierte Scene.

Males. Vor Flint-Burg.

(Truppen mit lingendem Spiel und fliegenden Jahnen. Bolingbrote, Bort, Northumberland und Andre treten auf)

### Bolingbrote.

Durch biefe Kunbschaft also lernen wir, Die Wal'schen sind zerstreut, und Salisburh Ift hin zum König, ber an bieser Küste Mit wenigen Bertrauten jüngst gelandet.

Morthumberland.

Die Zeitung ist erwünscht und gut, mein Prinz, Richard verbarg sein Haupt nicht weit von hier. Vork.

Es ziemte wohl bem Lord Northumberland, Zu fagen: König Nichard. — O ber Zeiten, Wo folch ein heil'ger Fürst sein Haupt muß bergen! Rorthumberland.

Ihr migversteht mich; nur um furg gu fenn, Ließ ich ben Titel aus.

yort.

Es gab 'ne Beit,

Wo er, wenn ihr fo kurz mit ihm verfuhrt, So kurz mit euch verfuhr, euch abzukürzen Um euren Kopf, ber fo fich überhob.

Bolingbrote.

Mignehmt nicht, Oheim, ba, wo ihr nicht folltet.

Nehmt nicht, mein Better, ba, wo ihr nicht folltet, Damit ihr nicht mignehmt: ber himmel waltet. Bolingbrofe.

Ich weiß es, Dheim, und ich sehe mich Nicht gegen seinen Willen. — Doch wer kommt ba? (percy tritt auf)

Willfommen, Seinrich! Wie, die Burg halt Stand? percy.

Die Burg ift königlich bemannt, mein Prinz, Und wehrt den Cintritt.

Bolingbrote.

Königlich? nun, fie faßt boch teinen König? percy.

In, bester herr,

Wohl faßt sie einen; König Richard liegt In dem Bezirk von jenem Leim und Steinen, Und bei ihm sind der Lord Aumerle, Lord Salisbury, Sir Stephen Scroop; dann noch ein Geistlicher Von würd'gem Ansehn; wer, das weiß ich nicht. Northumberland.

Es ift vielleicht ber Bischof von Carlisle.

Bolingbrote. (zu Northumberland)

Edler Herr,

Geht zu ben Rippen jener alten Burg, Aus der Trompete sendet Hauch des Friedens In ihr zerfallnes Ohr und meldet so: Heinrich Bolingbrofe Küßt König Richards Hand auf beiden Knie'n, Und sendet Lehenspflicht und ächte Treu Dem königlichen Herrn; hieher gekommen, In seinen Füßen Wehr und Macht zu legen, Borausgesetzt, daß Widerruf des Banns Und meine Güter mir bewilligt werden; Wo nicht, so nüh' ich meine Uebermacht, Und lösch' den Sommerstaub in Schauern Bluts Aus Wunden der erschlagnen Engelländer. Wie fern dieß sei von Bolingbrote's Gemüth, Daß solch ein Purpurwetter sollte tranten Den grünen Schooß von König Richards Land, Soll meine Chrsurcht demuthevoll bezeugen. Geht, deutet ihm das an, indes wir hier Auf dieser Ebne Rasenteppich ziehn.

(Northumbersand nähert sich ber Burg mit einem Trompeter) Laßt ohne droh'nder Trommeln Lärm uns ziehn, Damit man auf der Burg verfallnen Zinnen Den bill'gen Antrag wohl vernehmen möge. Mich dünft, ich und der König sollten uns So schreckbar treffen, wie die Elemente Bon Feu'r und Wasser, wenn ihr lauter Stoß Des Himmels wolf'ge Wangen jäh zerreißt. Sei er das Feu'r, ich das geschmeid'ge Wasser, Sein sei die Wuth, derweil ich meine Fluten Zur Erde niederregne, nicht auf ihn. Rückt vor, und merkt auf König Richards Blick.

(Aufforderung mit der Trompete, die von innen beantwortet wird. Trompetenftoß. Auf den Mauern erscheinen König Nichard, ber Bisfichof von Carlisle, Aumerle, Scroop und Salisbury)

### yort.

Seht, seht ben König Richard selbst erscheinen, So wie die Sonn', erröthend, misvergnügt, Aus feurigem Portal des Ostes tritt, Wenn sie bemerkt, daß neid'sche Wolfen streben Zu trüben ihren Glanz, den lichten Pfad Zum Occident hinüber zu bestecken. Doch sieht er wie ein König; seht, sein Auge So leuchtend, wie des Adlers, schießt hervor Gewalt'ge Majestät: ach, ach der Bein, Daß Harm verdunkeln soll so holden Schein!

Wir find erftaunt: fo lange ftanden wir,

Die ichene Bengung eures Knie's erwartend, Beil wir für bein rechtmäßig Saupt uns hielten; Und find wir bas, wie durfen beine Blieder Der ehrerbiet'gen Bflicht vor uns vergeffen? Sind wir es nicht, fo zeig' uns Gottes Sand, Die uns entlaffen ber Berwalterschaft; Wir wiffen, feine Sand von Fleisch und Blut Rann unfere Sceptere beil'gen Griff erfaffen, Alls durch Entweihung, Raub und Anmagung. Und denkt ihr fcon, daß alle, fo wie ihr, Den Ginn vertehrt, da fie von mir ihn fehrten, Und daß wir bloß find und der Freunde ledig, So wißt bod, ber allmächt'ge Gott, mein Berr, Salt in den Bolfen Mufterung von Schaaren Der Peftileng, uns beiguftehn; Die werben Roch ungeborne Rinder derer treffen, Die an mein Saupt Bafallenhand' erheben, Und meiner Krone foftbarn Schmud bedrohn. Sagt Bolingbrote, (bort ift er, wie mich buntt) Wefährlicher Berrath fei jeber Schritt, Auf meinem Land gethan; er kommt, zu öffnen Des blut'gen Krieges purpurn Teffament: Doch eh die Kron', um die er wirbt, in Frieden Die Schläf' ihm bedt, ba werben blut'ge Schläfen Bon zehentaufend Mutterföhnen übel Dem blüh'nden Untlig Englands ftehn, verwandeln Die Farbe ihres Madden = blaffen Friedens In scharlachne Entruftung, und bethaun Der Auen Gras mit Englands achtem Blut. Northumberland.

Des Himmels Herr verhüte, daß der König So von unbürgerlichen Bürgerwaffen Bestürmt foll sehn! Dein dreisach edler Better, Heinrich Bolingbrose, küßt deine Hand in Demuth,

Und fdwöret bei bem ehrenwerthen Brab. Das Die Webeine beines foniglichen Großvaters bedt, und bei bem Türftenabel Bon euer beiber Blut, verwandten Stromen, Mus einem höchft erlauchten Duell entsprungen, Bei bes mannhaften Gaunt begrabner Sand, Und feinem eignen Werth und feiner Chre, Was alle Schwür' und Reden in fich faßt: Dag er hieber fam, hat fein weitres Biel, Mls feiner Ahnen Rechte, und zu bitten Befreiung ohne Bogern auf ben Rnie'n. Saft bu bie foniglicher Geits gewährt, Go will er feine ichimmerreichen Waffen Dem Rofte, Die mit Stahl belegten Roffe Den Ställen übergeben, und fein Berg Dem treuen Dienste Gurer Majeftat. Er schwört, fo mahr er Bring ift, dieß fei billig, Und ich, so wahr ich ablich, ftimm' ihm bei.

# Rönig Richard.

Northumberland, fag', alfo spricht der König: Sein edler Better ist willfommen hier, Und seiner bill'gen Forberungen Zahl Soll ohne Widerspruch bewilligt werden. Mit dem holdsel'gen Wesen, das du hast, Bring güt'ge Grüße an sein freundlich Ohr.

(3u Mumerle)

Wir segen uns herab, Vetter, nicht wahr, Daß wir so ärmlich sehn, so milte sprechen? Soll ich Northumberland noch wieder rufen, Trog bieten dem Verräther, und so sterben?

### 2lumerle.

Nein, Herr! lagt fanfte Wort' und Waffen febn, Bis Zeit und Freunde, biefe Schwerter leihn.

Rönig Richard.

D Gott! v Gott! daß jemals diese Zunge, Die der Berbannung surchtbarn Spruch gelegt Auf jenen stolzen Mann, ihn weg muß nehmen Mit mildem Glimpf! D, wär' ich meinem Gram Gewachsen, oder kleiner als mein Name! Daß ich vergessen könnte, was ich war, Oder nicht gedenken, was ich nun muß sehn! Schwillst, stolzes Herz? Zu schlagen steh dir frei, Weil Feinden frei steht, dich und mich zu schlagen.

Da kommt Northumberland vom Bolingbroke. König Richard.

Was muß ber König nun? fich unterwerfen? Der König wird es thun. Muß er entsett febn? Der König giebt fich brein. Den Ramen König Ginbugen? Run, er geh' in Gottes Ramen. -Ich gebe mein Befchmeid' um Betforallen, Den prächtigen Balaft für eine Klaufe, Die bunte Tracht für eines Bettlers Mantel, Mein reich Gefdirr für einen bolgern Beder, Mein Scepter für 'nes Bilgers Manberftab, Mein Bolt für ein paar ausgeschnikte Beil'ge, Mein weites Reich für eine fleine Gruft, Bang fleine, fleine, unbefannte Bruft; Dder auf des Konigs Heerweg icharrt mich ein, Wo viel Verfehr ift, wo des Bolfes Füße Das Saupt bes Fürsten ftundlich treten können. Sie treten ja mein Berg, jest ba ich lebe: Warum nicht auch des schon begrabnen Saupt? Aumerle, bu weinft, mein weichgebergter Better! -Lagt Schlechtes Wetter mit verschmähten Thränen Uns machen, fie und unfre Seufzer follen Bu Boben legen alles Commerforn,

Und im empörten Lande Theurung schaffen. Wie, oder sollen wir mit unserm Leid Muthwillen treiben, eine art'ge Wette Anstellen mit Bergießung unsrer Thränen? Zum Beispiel so: auf Einen Plat sie träuseln, Bis sie ein Paar von Gräbern ausgehöhlt; Zur Inschrift: "Better waren die Entseelten, Die sich ihr Grab mit eignen Augen höhlten?" Thät nicht dies Uebel gut? — Gut. ich seh' ein, Ich rede thöricht und ihr spottet mein. — Erlauchter Brinz, Mylord Northumberland, Bermeldet, was sagt König Bolingbroke? Will Seine Majestät Erlaubniß geben, Daß Richard lebe, bis sein Ende ba? Ihr schart den Tuß, und Bolingbroke sagt Ia.

Morthumberland.

Herr, er ermartet euch im niedern Hof; Wars euch gefällig nicht, herabzufommen? Könia Richard.

Horab, herab, komm' ich, wie Phaeton, Der Lenkung falfcher Mähren nicht gewachsen. (Rorthumberland kehrt zum Bolingbroke guruck)

Im niedern Hof? wo Kön'ge niedrig werden, Berräthern horden, und fich hold gebehrden. Im niedern Hof? Herab, Hof! König, nieder! Denn Culen schrein statt froher Lerchen Lieder.

(Male von oben ab)

Bolingbrote.

Bas fagte Seine Majeftat?

Northumberland.

Das Herzeleib

Macht, bag er irre redet, wie Berrückte. Seboch ift er gefommen.

(Ronig Michard und feine Begleiter erfcheinen unten)

Bolingbroke. Steht beiseit,

Beigt Ehrerbietung Seiner Majeftat. Mein gnab'ger Herr, —

(fnicent)

Rönig Richard.

Mein Better, ihr entehrt en'r prinzlich Knie, - Da ihr die Erde stellz macht, es zu fussen. Ich möchte lieber eure Lieb' empfinden, Alls unerfreut eu'r höflich Werben sehn. Auf, Better! auf! So hoch zum mindsten steigt,

(Indem er fein eignes Daupt berührt)

Weiß ich, eu'r Herz, wie auch bas Anie fich beugt. Bolingbrote.

Mein gnäd'ger Herr, ich will nur, was mein eigen. König Richard.

Eu'r Eigenthum ist eu'r, und ich und alles. Bolingbroke.

So weit feib mein, erhabner Fürft, als ich Durch Dienfte eure Liebe fann verbienen.

Rönig Richard.

Ja wohl verdient ihr — der verdient zu haben, Der fühn und sicher zu erlangen weiß. — Obeim, gebt mir die Hand! Mein, feine Zähren, Die Liebe zeigen, aber Trost enthehren. — Better, ich bin zu jung zu enrem Vater, Doch ihr seid alt genng zu meinem Erben. Was ihr verlangt, das geb' ich euch, und willig; Denn der Gewalt ergeben wir und billig. Nach London gehn wir: soll es nicht so sehn? Bolingbroke.

Ja, befter Berr.

Rönig Richard. Ich barf nicht fagen, nein.

(Trompetenftoß. Mile ab)

# Fünfte Scene.

Langley. Garten tes Bergoge von Dorf.

(Die Monigin und zwei Fraulein treten auf)

Rönigin.

Welch Sviel erfinnen wir in tiefem Garten Der Sorge trubes Sinnen zu verscheuchen? Brites Kräulein.

Wir wollen Kugeln rollen, gnat'ge Frau. Rönigin.

Da wert' ich mir bie Welt voll Unftog benfen, Une bag mein Gluck bem Hang entgegen rollt. Brites Kraulein.

Wir wollen tangen, gnab'ge Frau.

Rönigin.

Mein Juß kann nicht zur Luft ein Zeitmaaß halten, Indeß mein Herz kein Maaß im Grame hält. Trum, Matchen, keinen Tanz, ein anter Spiel! Brftes Kräulein.

So wollen wir Geschichten euch erzählen. Rönigin.

Don Freude ober Leib?

Erftes gräulein.

Bon beibem, gnab'ge Frau.

Rönigin.

Bon feinem, Mabchen.

Denn wars von Freute, welche ganz mir fehlt, So wurt' es mich noch mehr an Sorg' erinnern: Und wars von kummer, welcher ganz mich trückt, Wurt' ich noch mehr ter Freute Mangel fühlen. Ich tarf nicht wiederholen, was ich habe, Es hilft nicht zu beklagen, was mir fehlt.

Erftes Gräulein.

So will ich singen.

Rönigin.

But, wenn bu es maaft,

Doch du gefällst mir beffer, wenn du weinft Erstes Fraulein.

Ich könnte weinen, wenn es euch was hulfe. Königin.

Ich könnte weinen, wenn es mir was hülfe, Und burfte keine Thrane von dir leihn. Doch ftill! die Gartner kommen dort: Lagt uns in bieser Baume Schatten treten.

(Gin Gartner fommt mit gwei Gefellen)

Mein Elend wett' ich um 'nen Nabelbrief, Daß sie vom Staat sich unterhalten werden Bor einem Wechsel thut das jedermann, Dem Unglück geht Bekümmerniß voran.

(Die Königin und ihre Fraulein treten gurud)

# Gärtner.

Du, bind' hinauf die schwanken Aprikosen, Die, eigenwill'gen Kindern gleich, den Bater Mit ihrer üpp'gen Bürde niederdrücken; Gieb eine Stüke den gebognen Zweigen. Geh du, und hau' als Diener des Gerichtes, Zu schnell gewachsner Sprossen Häupter ab, Die allzu hoch stehn im gemeinen Wesen: In unserm Staat muß alles eben sehn. — Rehmt ihr das vor, ich geh' und jät' indeß Das Unfraut aus, das den gefunden Blumen Die Kraft des Bodens unnüß saugt hinweg. Erster Geselle.

Bas follen wir, im Umfang eines Zauns, Gefeg und Form und recht Berhaltniß halten,

Alls Borbild zeigend unsern festen Staat? Da unser Land, der See-umzännte Garten, Boll Unfraut ist; erstickt die schönsten Blumen, Die Fruchtbäum' unbeschnitten, durr die Hecken, Berwühft die Beet', und die gesunden Kräuter Bon Ungezieser wimmelnd.

Gärtner.

Schweige still!

Der biesen ansgelaßnen Frühling litt, Hat selbst nunmehr ber Blätter Fall erlebt. Die Nanken, die sein breites Laub beschirmte, Die, an ihm zehrend, ihn zu ftügen schienen, Sind ausgerauft, vertilgt vom Bolingbroke; Der Graf von Wiltshire, mein' ich, Bushp, Green.

Erfter Gefelle.

Bie? find fie tobt?

Gärtner.

Ja wohl, und Bolingbrote Hat unfers üpp'gen Königs sich bemeistert. D, welch ein Jammer ist es, daß er nicht Sein Land so eingerichtet und gepflegt, Wie wir den Garten! — Um die Jahreszeit Verwunden wir des Fruchtbaums Haut, die Rinde, Daß er nicht überstolz vor Saft und Blut Mit seinem eignen Reichthum sich verzehre. Hätt' er erhöhten Großen das gethan, So konnten sie des Dienstes Frucht noch bringen, Und er sie kosten. Ueberstüßige Aeste Hau'n wir hinweg, damit der Fruchtzweig lebe. That ers, so konnt' er selbst die Krone tragen, Die eitler Zeitverderb nun ganz zerschlagen.

Brfter Gefelle.

Die? bentt ihr benn, ber König werb' entfett?

#### Gärtner.

Befett hat man bereits ihn, und entsett Wird er vermuthlich. Briefe find gekommen Berwichne Nacht an einen nahen Freund Des guten Herzogs York, voll schwarzer Zeitung.

### Rönigin.

D, ich erfticke, mach' ich mir nicht gleich Mit Reben Luft! — (Gie kommt hervor)

Du, Abams Ebenbild,

Gescht zum Bsteger dieses Gartens, sprich, Wie darf mir deine harte, rauhe Zunge Die unwillkommne Neuigkeit verkünden? Welch eine Schlang' und Eva sehrte dich Den zweiten Fall des sluchbeladnen Menschen? Was fagst du, König Nichard sei entseht? Darst du, ein wenig bepres Ding als Erde, Errathen seinen Sturz? Wo, wann und wie Kam diese Nachricht dir? Elender, sprich!

# Gärtner.

Berzeiht mir, gnäd'ge Frau; es frent mich wenig Zu melden dieß: doch was ich fag', ift wahr. Der König Richard ift in Bolingbroke's Gewalt'ger Hand; gewogen wird ihr Glück: In eures Gatten Schal' ift nichts, als er, Und Eitelkeiten, die ihn leichter machen; Der große Bolingbroke, kammt allen Pairs Bon England, macht die andre Schale voll. Und mit dem Bortheil wiegt er Richard auf. Reif't nur nach London, und erkahrt: so sei's; Ich sage nichts, was nicht ein jeder weiß.

Rönigin.

Bebenbes Miggeschick, fo leicht von Fügen! Weht beine Botschaft nicht mich an, und ich

Muß sie zuleht erfahren? D bu willst Zuleht mir nahn, daß ich dein Leid am längsten Im Busen trage. — Fräulein, kommt! wir gehn, Zu London Londons Fürst in Noth zu sehn. War ich dazu bestimmt? mit trüben Blicken Des großen Bolingbroke Triumph zu schmücken? Gärtner, weil du berichtet dieses Weh, Gebeih kein Baum dir, den du impsest, je.

#### Gärtner.

Ach, arme Fürstin! gehts nur dir nicht schlimmer So treffe mein Gewerb der Fluch nur immer. Hier fielen Thränen; wo die hingethaut, Da seh' ich Raute, bittres Weihefraut. Reumüthig wird die Raute bald erscheinen, Und Thränen einer Königin beweinen.

(96)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Westminster = Salle.

(Die geiftlichen Lords zur Rechten bes Throns, die weltlichen Lords zur Linken, die Gemeinen unterhalb. Bolingbrote, Aumerte, Surren, Porthumberland, Peren, Fiswater, ein andrer Lord, Bifchef von Carlist, Abt von Westminfter und Gefolge. Im hintergrunde Gerichtsbediente mit Bagot)

# Bolingbrote.

Ruft Bagot vor. — Nun, Bagot, rede frei heraus, Was du vom Tod des edlen Gloster weißt: Wer trieb den König an, und wer vollbrachte Den blut'gen Dienst zu seinem frühen Ende? Bagot.

So stellt mir vors Gesicht den Lord Aumerle. Zolingbroke.

Better, kommt vor, und schaut auf biesen Mann. Bagot.

Mhlord Aumerle, ich weiß, eu'r fühner Mund Berschmäht zu läugnen, was er einst erklärt. Zur stillen Zeit, da Glosters Tod im Werk war, Sört' ich euch sagen: "Ist mein Arm nicht lang, Der bis Calais zu meines Oheims Haupt Bon Englands sorgenfreiem Hose reicht?" Zur selben Zeit, nebst vielen andern Neben, Hört' ich euch sagen, daß ihr nicht dafür

An hunderttausend Kronen nehmen wolltet, Daß Bolingbrofe nach England wiedertäme. Auch rühmtet ihr, wie glücklich für dieß Land Sehn würde bieses eures Betters Tod.

Mumerle.

Prinzen und edle Herrn, Wie soll ich diesem schlechten Mann erwiedern? Soll ich fo sehr entehren mein Gestirn, Auf gleichen Fuß ihm Züchtigung zu geben? Ich muß entweder, oder meine Ehre Bleibt mir besleckt vom Leumund seiner Lippen. — Da liegt mein Pfand, des Todes Handpetschier, Das dich der Hölle weiht; ich sag, du lügst, Und will bewähren, was du sagst, sei falsch, In deinem Herzblut, ist es schon zu schlecht, Der ritterlichen Klinge Stahl zu trüben.

Bagot, halt' ein, bu follst bas Pfand nicht nehmen.

Auf Einen nach, wollt' ich, ber wär ber befte In diesem Kreise, der mich sa gereizt. Kikwater.

Menn du bestehst auf Ebenbürtigkeit, Da liegt mein Pfand, Aumerle, zum Pfand für deins. Beim Sonnenlicht, das deine Stirn bescheint! Ich hört' dich sagen, und du sprachst es rühmend, Du habst des edlen Glosters Tod bewirkt. Wenn du es läugnest, lügst du zwanzigmal, Und deine Falschheit kehr' ich in dein Herz, Das sie ersann, mit meines Degens Spike.

Du wagst ten Tag nicht zu erleben, Zage. Sitwater.

Bei Gott, ich wollt' es war noch biefe Stunde.

#### 2lumerle.

Fikwater, dieß verdammt zur Hölle bich.

#### Dercy.

Du lügst, Aumerle: so rein ist seine Chre In dieser Klage, wie du schuldig bist; Und daß du's bist, werf' ich mein Pfand bier hin, Und wills bis zu des Lebens letztem Hauch Un dir beweisen; nimm es, wenn du darfst.

#### Mumerle.

Und thu' ichs nicht, so faule meine Hand, Und schwinge nie den rächerischen Stabl Auf meines Feindes hellgeschliffnen Helm!

### Ein Lord.

Zu gleichem Werk biet' ich ben Boben auf, Meineidiger Humerle, und fporne dich Mit so viel Lügen, als man nur von Sonne Zu Sonn in das verrätherische Ohr Dir donnern kann; hier ist mein Chrenpfand, Bewahr' es auf ben Zweikamps, wenn du darfit.

# Humerle.

Wer fodert noch? Beim Himmel, allen trog' ich! In Einem Busen hab' ich taufend Geister, Um zwanzigtausenden, wie euch, zu stehn.

# Surrey.

Mylord Figwater, wohl erinne' ich mich Derfelben Zeit, da mit Humerle ihr spracht.

#### Litwater.

Ganz recht, ihr waret bamals gegenwärtig, Und ihr könnt mit mir zeugen, dieß sei wahr.

# Surrey.

So falsch, bei Gott, als Gott die Wahrheit ist. Kinwater.

Surreh, bu lügft.

# Surrey.

Du ehrvergefiner Knabe! Schwer foll die Lüg' auf meinem Schwerte liegen, Daß es vergelte, räche, bis du felbst, Der Lügenstrafer, sammt der Lüge, still Im Boden liegst, wie deines Baters Schädel. Deß zum Beweis ist hier mein Ehrenpfand, Bewahr' es auf den Zweisamps, wenn du darsst.

#### Liewater.

Wie thöricht spornst du doch ein rasches Pferd!
Darf ich nur essen, trinken, athmen, leben,
So darf ich Surrey in der Wüste tressen,
Und auf ihn spein, indem ich sag', er lügt,
Und lügt und sügt; hier ist mein Band ber Treu,
Un meine mächt'ge Strase dich zu sessen.
So geh mirs wohl in dieser neuen Welt,
Uumerle ist meiner wahren Klage schuldig
Auch hört' ich den verbannten Norsolf sagen,
Daß du, Aumerle, zwei deiner Leute sandtest,
Den edlen Herzog zu Calais zu morden.

#### Mumerle.

Bertrau' ein wackrer Chrift mir doch ein Pfand, Daß Norfolk lügt: hier werf' ich nieder dieß, Wenn er heimkehren darf zur Chrenprobe.

# Bolingbrote.

All diese Zwiste bleiben unterm Pfant, Bis Norsolf heimberusen; benn das wird er, Und wieder eingesett, wiewobl mein Feind, In seine Leh'n und Herrlichkeiten; ist er da, So geh sein Zweisamps vor sich mit Aumerle

## Carlisle.

Nie werden wir ben Tag ber Ehre fehn. Gar manches Mal focht ber verbannte Norfolf Für Jesus Christus, im glorreichen Teld Des Kreuzes christliches Panier entrollend Auf schwarze Heiben, Türken, Sarazenen. Und matt von Kriegeswerken zog er sich Zurück nach Welschland: gab da zu Benedig Des schönen Landes Boden seinen Leib, Die reine Seele seinem Hauptmann Christus, Deß Fahnen er so lang' im Kampf gesolgt. Zolingbroke.

Wie, Bischof? ist Norfolf todt?
Carliele.

So wahr ich lebe, Herr.

Bolingbrote.

Geleite füßer Friede seine Seele Bum Schooß bes guten alten Abraham! Thr Herren Kläger, eure Zwiste follen All' unterm Pfande bleiben, bis wir euch Auf euren Tag bes Zweikampfs herbescheiben

(Yorf tritt auf mit Gefolge)

### port.

Ich komme, großer Lancaster, zu bir Bom schmuckberaubten Richard, ber bich willig Zum Erben nimmt, und giebt bas hohe Scepter In beiner königlichen Hand Besit.
Besteig den Thron, ber bir gebührt nach ihm: Lang lebe Heinrich, vierter bieses Namens!

In Gottes Namen, ich besteig ben Thron. Carliele.

Ei, bas verhüte Gott!
Schlecht red' ich vor so hoher Gegenwart,
Doch ziemt es mir am besten, wahr zu reden.
D wollte Gott, in biesem eblen Kreis
Wär' einer edel gnug, gerecht zu richten

Den eblen Richard: achter Abel wurde Bon foldem Frevel ihn Enthaltung lehren. Rann je ein Unterthan ben Konig richten? Und wer ift hier nicht Richards Unterthan? Gelbft Diebe richtet man abwesend nicht, Sieht man gleich offenbare Schuld an ihnen; Und foll das Bild von Gottes Majeftat, Sein Sauptmann, Stellvertreter, Abgefandter, Wefalbt, gefront, gepflangt feit fo viel Jahren, Durch Unterthanen = Wort gerichtet werben, Und er nicht gegenwärtig? D, verhut' es Gott, Daß feine Seelen in der Chriftenheit So fdmarze fdnöde That verüben follten! 3ch red', ein Unterthan, zu Unterthanen, Dom Simmel fühn erwedt für meinen König. Der Berr von Bereford, ben ihr Konig nennt, Berrath bes ftolgen Berefords Konig fchandlich, Und, front ihr ihn, fo lagt mich prophezein: -Das Blut ber Bürger wird ben Boben bungen, Und ferne Bufunft stöhnen um den Greul. Der Friede wird bei Türf und Beiden fchlummern, Und hier im Gig bes Friedens wilder Krieg Mit Blute Blut, und Stamm mit Stamm verwirren. Berrüttung, Graufen, Furcht und Meuterei Wird wohnen hier, und heißen mird dieß Land Das Feld von Golgatha und Schädelftätte. D, wenn ihr Saus fo gegen Saus erhebt, Es wird die fläglichfte Entzweiung febn, Die je auf die verfluchte Erbe fiel: Berhütet, hemmt fie, laßt es nicht fo febn, Daß Kind und Kindestind Weh über euch nicht fchrein. Morthumberland.

Ihr rechtet bundig, Gerr, und für die Müh Berhaften wir euch hier um Hochverrath. —

Herr Abt von Westminster, sorgt ihr dafür, Ihn zum Gerichtstag sicher zu verwahren. — Gewährt ihr, Lords, der Bürgerschaft Gesuch? Bolingbroke.

Holt Richard her, daß er vor aller Angen Sein Reich abtrete; so verfahren wir Krei von Verdacht.

yort.

Ich will sein Führer sehn. Volingbroke.

(ab)

Ihr Lords, die wir in unfre haft genommen, Stellt eure Bürgschaft auf den Tag des Urtheils.

Gar wenig find wir eurer Liebe schuldig, Und wenig Gut's verfahn wir uns zu euch.

(Borf fonunt gurud mit König Nichard und Beamten, welche bie Reichsfleinobien tragen)

König Ridyard.

Ach, warum ruft man mich vor einen König, Ch' ich des Fürftenfinns mich abgethan, Womit ich herrschte? Kaum hab' ich gelernt - Bu fcmeicheln, mich zu fcmiegen, Knie zu beugen; Laßt Leid noch eine Weile mich erziehn Bur Unterwerfung. Diefer Manner Büge Sind wohl im Sinne mir: waren fie nicht mein? Und riefen fie nicht manchmal, Seil! mir zu? Das that auch Judas Chrifto: aber der Fand in der Bahl von zwölfen alle treu, Auf Einen nach; ich von zwölftaufend feinen. Bott fdut ben König! - Sagt hier niemand Amen? Bin ich fo Pfaff, als Küster? But benn, Amen! Gott fcut den Ronig! wenn ichs gleich nicht bin; Und Umen! doch, bin ichs nach Gottes Sinn. -Bu welchem Dienste bin ich bergeholt?

Port.

Bu einer Sandlung eignen freien Willens, So mute Majestät bich hieß erbieten: Die liebergebung beiner Kron' und Macht Un Beinrich Bolingbrofe.

Rönig Richard.

Gebt mir bie Krone: - Better, fast die Krone; Legt eure Sand bort an, ich meine bier. Mun ift die goldne Rron' ein tiefer Brunn Mit zweien Eimern, Die einander füllen; Der leere immer tangend in ber Luft, Der andre unten, ungefehn, voll Waffer; Der Eimer unten, thränenvoll, bin ich; Mein Leiden trint' ich, und erhöhe bich.

Bolingbrote.

Ich glaubt', ihr wart gewillt, euch zu entkleiben? Rönig Richard.

Der Krone, ja; boch mein find meine Leiden. Nehmt meine Berrlichfeit und Würde bin, Die Leiben nicht, wovon ich Konig bin.

Bolingbrofe.

Ihr gebt mir mit ber Kron' ein Theil ber Sorgen Rönig Richard.

Durch eure Gorg' ift meine nicht geborgen. Die mein' ift, bag mir alte Gorg' entrinnt; Die eure, daß ihr neue nun gewinnt. Die Sorge, die ich gebe, hab' ich noch: Sie folgt ber Kron' und bleibet bei mir boch. Bolingbrote.

Seid ihr gewillt, die Krone abzutreten? Rönig Richard.

Ja, nein; - nein, ja; mein Will' ift nicht mehr mein, So gilt mein Rein ja nicht, Ja muß es fehn. Merkt auf, wie ich mich nun vernichten will!

Die ichwere Laft geb' ich von meinem Saupt, Das unbeholfne Scepter aus ber Sand, Den Stolz ber Berrichaft aus bem Bergen weg. Mit eignen Thränen wafch' ich ab ben Balfam, Mit eignen Sanden geb' ich weg die Krone, Mit eignem Mund laugn' ich mein heil'ges Recht, Mit eignem Ddem lof' ich Pflicht und Gid. Ab idmor' ich alle Bracht und Majestät, 3ch gebe Güter, Bins und Renten auf, Berordnungen und Schlüffen fag' ich ab. Berzeih Gott jeden Schwur, ben man mir bricht! Bewahr Gott jeden Gid, ben man bir fpricht! Mich, der nichts hat, mach' er um nichts betrübt; Dich freue alles, bem er alles giebt. Lang lebe bu, auf Nichards Git zu thronen; Und bald mag Richard in ber Grube wohnen. Bott ichuke Konig Seinrich! also fpricht Entfürstet Richard, geb' ihm Beil und Licht! -Was ift noch übrig?

Northumberland. (überreicht ihm ein Papier) Richts, als daß ihr hier

Die Anklagspunkte lest und die Berbrechen, Die ihr durch eure Diener, oder in Berson Begangen wider dieses Landes Wohl; Daß, wenn ihr sie bekennt, der Menschen Seelen Ermessen, ihr seid würdiglich entsett.

Rönig Richard.

Muß ich das thun? entstricken das Gewebe Berworrner Thorheit? Lieber Northumberland, Wenn beine Vehler aufgezeichnet ständen, Würd' es dich nicht beschämen, so vor Leuten Die Vorlesung zu halten? Wolltest du's, Da fänd'st du einen häßlichen Artikel, Enthaltend eines Königs Absehung. Und Bruch der mächtigen Gewähr des Eides, Schwarz angemerkt, verdammt im Buch des Himmels Ihr alle, die ihr steht und auf mich schaut, Weil mich mein Elend heht, wiewohl zum Theil Ihr wie Pilatus eure Hände wascht, Und äußres Mitleid zeigt: doch, ihr Pilate, Hab ühren mich überliefert meinem Kreuz, Und Wasser wäscht die Sünde nicht von euch Northumberland.

Herr, macht ein Ende, leset die Artifel. Rönig Richard.

Ich fann nicht sehn, die Augen sind voll Thränen Doch blendet salzes Wasser sie nicht so, Daß sie nicht hier 'ne Schaar Verräther sähn. Ia, wend' ich meine Augen auf mich selbst, So sind' ich mich Verräther, wie die Andern. Denn meine Seele hat hier eingewisligt, Den Schmuck von eines Königs Leib zu streisen; Zur Schmach die Glorie, stolze Majestät Zum Knecht zu machen, und den Staat zum Bauern. Rorthumberland.

herr, -

Rönig Richard. Nein, nicht bein Herr, du Stolzer, der mich höhnt,

Moch jemands Herr, die Stoizet, der mich pohit, Moch jemands Herr; ich habe keinen Namen Moch Titel, ja bis auf den Namen kelbst, Der an dem Taufstein mir gegeben ward, Der recht mir zukäm'; o, der schlimmen Zeit, Daß ich so viele Winter durchgelebt, Und nun nicht weiß, wie ich mich nennen soll! Wär' ich ein Bossenkönig doch aus Schnee, Und stünde vor der Sonne Bolingbroke's, Um mich in Wassertropfen wegzuschmelzen! Du guter König! hoher König! — Doch

Nicht böchlich gut, — gilt noch mein Wort in England, So schaff' es gleich mir einen Spiegel her, Daß er mir zeige, welch Gesicht ich habe, Seit es ter Majestät verluftig ift.

Bolingbroke.

Weh wer von euch, und hole einen Spiegel. (Giner aus bem Gefolge ab)

Northumberland.

Les't dieß Papier, berweil ber Spiegel kommt. König Richard.

Du plagft mich, bofer Feind, noch vor ber Solle. Bolingbrote.

Drängt ihn nicht weiter, Lord Northumberland Northumberland.

Die Bürgerschaft wird nicht befriedigt sonft. König Richard.

Sie foll befriedigt werden: lesen will ich Genug, wenn ich bas rechte Buch erft sehe, Wo meine Sünden stehn, und bas — bin ich.

(Der Bediente tommt jurud mit einem Spiegel)

Gieb mir ben Spiegel, barin will ich lesen. — Moch keine tiefern Aunzeln? hat ber Gram So manchen Streich auf mein Gesicht geführt, Und tiefer nicht verwundet? Schmeichelnd Glas Wie die Genossen meines günst'gen Glücks Bethörst du mich! — War dieses das Gesicht, Das täglich unter seines Hauses Dach Zehntausend Menschen bielt? Dieß das Gesicht, Das, wie die Sonn', Anschauer blinzeln machte? Dieß das Gesicht, das so viel Thorheit sah, Wis endlich Bolingbroke es übersehn? Hinfallig wie der Glanz erleuchtet dieß Gesicht, Hinfällig wie der Glanz ist das Gesicht,

(Er fcmeißt ben Spiegel gegen ben Boben)

Da liegts, zerschmettert in viel hundert Scherben! Mert, schweigender Monarch, des Spieles Lehre, Wie bald mein Kummer mein Gesicht zerstört.

Bolingbrote.

Zerftort hat eures Kummers Schatten nur Den Schatten bes Gefichts.

Rönig Richard.

Sag das noch 'mal.

Der Schatten meines Kummers? Sa! laß fehn: Es ist sehr wahr, mein Gram wohnt innen ganz, Und diese äußern Weisen der Betrübniß Sind Schatten bloß vom ungesehnen Gram, Der schweigend in gequälter Seele schwillt. Da liegt sein Wesen; und ich dank bir, König, Tür deine große Güte, die nicht bloß Mir Grund zum Klagen giebt, nein, auch mich lehrt, Wie diesen Grund bejammern. Eins nur bitt' ich, Dann will ich gehn, und euch nicht weiter stören. Soll ichs erlangen?

Bolingbroke. Mennt ce, wackrer Better.

Rönig Richard.

Wackrer Better? Ja, ich bin mehr als König, Denn als ich König war, hatt' ich zu Schmeichlern Nur Unterthanen; jeht, ein Unterthan, Hab' ich zum Schmeichler einen König hier. Da ich so groß bin, brauch' ich nicht zu bitten.

Bolingbrote.

So fobert body.

König Richard. Soll ich es haben?

Bolingbrote.

Ia.

Rönig Richard.

Erlaubt mir benn zu gehn.

Bolingbroke. Wohin?

Rönig Richard.

Gleichviel wohin, muß ich nur euch nicht sehn. Zolingbrote.

Gehn eurer ein'ge, nehmt ihn mit zum Thurm. König Richard.

Mitnehmen? gut! Mitnehmer seid ihr alle, Die ihr so steigt bei eines Königs Falle.

(König Nichard, einige Lords und Wache ab)

Bolingbrote.

Auf nachsten Mittwoch setzen wir die Feier Der Krönung an: ihr Lords, bereitet euch.

(Mile ab, außer ber Albt, ber Bifchof von Carlisle und Aumeric)

Ein fläglich Schauspiel haben wir gesehn.

Carliele.

Die Klage kommt erft: bie noch Ungebornen Wird biefer Tag einft stechen, scharf wie Dornen.

Mumerle.

Chrwürd'ge Herren, wißt ihr feinen Blan, Wie biefe Schmach bes Reichs wird abgethan?

2lbt.

Ch' ich hierüber rebe frei herauß, Sollt ihr das Sacrament darauf empfangen, Nicht nur geheim zu halten meine Absicht, Anch zu vollführen, was ich ausgedacht. Ich seh voll Mißvergnügen eure Stirn, Gu'r Herz voll Gram, eu'r Auge voller Thränen, Kommt mit zur Abendmahlzeit, und ich sage Cuch einen Plan, der schafft uns frohe Tage.

# 3 weite Scene.

London. Gine Strafe, die gum Thurm führt.

(Die Königin und ihre Fraulein treten auf)

Rönigin.

Hier kommt der König her: dieß ist der Weg Zu Julius Cäsars mißerbautem Thurm, In dessen Kieselbusen mein Gemahl Geferkert wird vom stolzen Bolingbroke. Hier laßt uns ruhn, wenn dieß empörte Land Ruh hat für seines ächten Königs Weib.

(Konig Richard tritt auf mit ber Bache)

Doch still, doch seht, — nein, lieber sehet nicht Berwelten meine Rose; doch schaut auf!
Seht hin! daß ihr vor Mitleid schmelzt in Thau, Und frisch ihn wieder wascht mit Liebesthränen. Uh du, das Densmal, wo einst Troja stand!
Der Ehre Muster! König Richards Grab!
Richt König Richard! Schönster Gasthof du,
Warum beherbergst du den finstern Gram,
Indeß Triumph zum Bierhaus: Gast geworden?
König Richard.

Bereine nicht mit Gram dich, holdes Weib, Zu meinem schnellen Ende; thu' es nicht! Lern, gute Seele, unsern vor'gen Stand Wie einen frohen Traum dir vorzustellen. Davon erwacht, sehn wir, der Wahrheit nach, Das, was wir sind; ich bin geschworner Bruder Der grimmen Noth, Geliebte; sie und ich Sind bis zum Tod verbündet. Eil nach Frankreich, Und da verschließ dich in ein geistlich Haus. Denn Heiligkeit gewinnt die Kron' im Himmel, Die hier zerschlagen eitles Weltgetümmel.

# Rönigin.

Wie, ist mein Nichard an Gestalt und Sinn Berwandelt und geschwächt? hat Bolingbroke Dir den Berstand entseht? ist dir ins Herz gedrungen? Der Löwe streckt die Klaue sterbend aus, Zerreist noch, wenn sonst nichts, die Erd' aus Wuth, Daß er bestegt ist: und du willst, wie Kinder, Die Strase mild empfahn, die Nuthe küssen Und kriechen vor der Wuth mit schnöder Demuth, Da du ein Löwe bist, der Thiere Fürst?

Rönig Richard.

Der Thiere Fürst, ja! waren fie mas beffers, So mar' ich noch ein froher Fürst ber Menschen. Dod aute weiland Konigin, bereite Rach Frankreich bich zu gehn: bent', ich fei tobt, Und daß du, wie an meinem Todbett, bier Mein icheidend lettes Lebewohl empfänaft. In langen Winternächten fit' am Feuer Bei guten alten Leuten, laß fie bir Betrübte Fall' aus ferner Borgeit fagen, Und eh du gute Racht fagit, zur Erwiedrung, Erzähl du meinen flagenswerthen Tall, Und ichick die Sorer weinend in ihr Bett. Ja, die fühllosen Brande werden ftimmen Bum dumpfen Tone ber betrübten Bunge; Sie weinen mitleidsvoll bas Keuer aus. Und trauren theils in Alfche, theils fohlschwarz, Um bie Entsetzung eines achten Konias.

(Morthumberland und Andre fommen)

# Northumberland.

Herr, Bolingbrofe hat seinen Sinn geändert, Ihr mußt nach Pomfret nun, nicht in den Thurm. — Für euch ist auch Besehl da, gnäd'ge Frau, Ihr mußt in aller Eil nach Frankreich fort. König Richard.

Morthumberland, du Leiter, mittelst deren Der tühne Bolingbrofe den Thron besteigt, Die Zeit wird nicht viel Stunden älter sehn, Als sie mun ist, eh' arge Sünde, reisend, Ausbrechen wird in Käulniß; du wirst denken, Wenn er das Neich auch theilt und halb dir giebt, Zu wenig sei's, da du ihm alles schafftest; Und er wird denken, du, der Mittel weiß, Gin unrechtmäßig Königthum zu stiften, Du werdest, leicht gereizt, auch Mittel wissen, Wie man ihn stürzt vom angemaßten Thron. Die Liebe böser Freunde wird zur Furcht, Die Turcht zum Haß, und einem oder beiden Bringt Haß Gefahren und verdienten Tod.

# Northumberland.

Die Schuld auf meinen Kopf, und damit aus! Nehmt Abschied, trennt euch, denn bas mußt ihr gleich.

Rönig Richard.

Doppelt geschieden? — Frevler, ihr verlegt Zwiefachen Chstand: zwischen meiner Krone Und mir, und zwischen mir und meinem Weib. — Laß mich den Eid entfüssen zwischen und: Doch nein, es hat ein Kuß ihn ja befräftigt. — Trenn' uns, Northumberland: ich hin zum Norden, Wo kalter Schau'r und Siechthum drückt die Lust; Mein Weib nach Frankreich, von woher in Bomp Sie ankam, wie der holde Mai geschmückt, Gleich einem Wintertag nun heimgeschickt.

Rönigin.

Co fcheiden muffen wir? und ewig miffen?

Rönig Richard.

Ja, Sand von Sand, und Gerg von Berg geriffen.

Rönigin.

Berbannt uns beib', und schieft mit mir den König. Northumberland.

Das mare Liebe, doch von Klugheit wenig. Rönigin.

Wohin er geht, ersaubt benn, daß ich geh. König Richard.

So zwei zusammen weinend, find Ein Weh. Beweine bort mich, hier sei du beweint; Besser weit weg, als nah, doch nie vereint. Zähl beinen Weg mit Seufzern, ich mit Stöhnen. Königin.

So wird der längre Weg das Weh mehr behnen. König Richard.

Bei jedem Tritt will ich denn zweimal stöhnen, Den furzen Weg verlängre trübes Sehnen. Komm, laß nur rasch uns werben um das Leid; Wermählt mit uns, bleibt es uns lange Zeit. Ein Kuß verschließe unsrer Lippen Schmerz: So nehm' ich deins, und gebe so mein Herz.

(Er füßt fle)

Königin. (füßt ihn wieber) Gieb meins zurück, es wär' ein arger Scherz, Bewahrt' ich erst, und töbtete bein Herz. Nun geh! ba du mir meins zurückgegeben, Will ich mit Stöhnen es zu brechen streben. König Richard.

Dieß Zögern macht das Weh nur ausgelaffen. Leb wohl! das andre mag dein Kummer faffen.

(Alle ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

London. Gin Zimmer im Palafte bes herzogs von Dort.

(York und bie Bergogin von Jork treten auf)

Berzogin. The wolltet, mein Gemahl, den Rest erzählen, Als ihr vor Weinen die Geschichte abbracht Bon unstrer Better Einzug hier in London.

yort.

Wo blieb ich stehn?

Zerzogin. Bei der betrübten Stelle, Daß ungerathne Hände aus den Fenstern Auf König Nichard Staub und Kehricht warfen.

york.

Wie ich gesagt, der große Bolingbrofe Auf einem feurigen und muth'gen Roß, Das seinen stolzen Reiter schien zu kennen, Ritt fort, in stattlichem, gemeßnem Schritt, Weil alles rief: "Gott schüß dich, Bolingbroke!" Es war, als wenn die Venster selber sprächen, So manches gier'ge Aug von jung und alt Schöß durch die Flügel sehnsuchtsvolle Blicke Auf sein Gesicht; als hätten alle Wände, Behängt mit Schilderei'n, mit eins gesagt: "Chrift segne bich! willfommen Bolingbroke!" Er aber, sich nach beiden Seiten wendend, Baarhäuptig, tiefer, als des Gaules Nacken, Sprach so sie an: "Ich dant' euch, Landesleute!" Und so stets thuend, zog er so entlang.

Berzogin.

Ad, armer Richard! wo ritt er indeß?

Wie im Theater wohl ber Menschen Augen, Wenn ein beliebter Spieler abgetreten, Huf den, der nach ihm kommt, fich läffig wenden, Und fein Weschwäß langweilig ihnen bunkt: Bang fo, und mit viel mehr Berachtung blickten Sie fchecl auf Richard; niemand rief: Gott fchug' ibn! Rein frober Mund bewillfommt' ihn zu Saus. Man warf ihm Staub auf sein geweihtes Saupt, Den schüttelt' er fo mild im Gram fich ab, Im Untlit rangen Thränen ihm, und Lächeln, Die Beugen feiner Leiben und Gebuld : Daß, batte Gott zu hohen 3weden nicht Der Menschen Berg gestählt, sie mußten schmelzen, Und Mitleid fühlen felbft die Barbarci. Doch biefe Dinge lenft die Sand des herrn: Und feinem Willen fügt fich unfrer gern. Wir ichwuren Bolingbrofe uns unterthan, Sein Reich erfenn' ich nun für immer an.

(Qumerle tritt auf)

Zerzogin.

Da fommt mein Sohn Aumerle.

yort.

Aumerle vordem,

Doch weil er Nichards Freund war, ist das hin. Ihr mußt nun, Herzogin, ihn Rutland nennen.

Id burg' im Parlament für feine Treu Und Lehnspflicht gegen unsern neuen König.

Berzogin.

Willfommen Sohn! Wer find die Beilden nun, Gehegt im grünen Schooß des neuen Frühlings? 2lumerle.

Ich weiß nicht, gnab'ge Frau, mich fummerts wenig. Gott weiß, ich bin so gerne feins als eins.

Port.

Wohl! thut, wie's für ben Leng ber Zeit fich schieft. Damit man nicht euch vor ber Blüthe pflückt. Was giebts in Orford? währt das Stechen noch Und die Gepränge?

> Aumerle. Ia, so viel ich weiß. Pork.

Ich weiß, ihr wollt dahin.

Mumerle.

Wenn Gott es nicht verwehrt, ich bin es Willens. Pork.

Was für ein Siegel hängt dir aus dem Bufen? Ha, du erblaffest? Laß die Schrift mich sehn! Aumerle.

herr, es ift nichts.

port.

Dann darf es jeder fehn.

Ich will nicht ruhn: bu mußt bie Schrift mir zeigen.

Ich bitte Euer Gnaden, zu verzeihn, 'S ist eine Sache, die nicht viel bedeutet, Die ich aus Gründen nicht gesehn will haben.

port.

Und bie ich, Gerr, aus Gründen sehen will. Ich fürcht', ich fürchte, —

Zerzogin.

Was doch fürchtet ihr?

'S ift nichts, als ein Vertrag, ben er hat eingegangen, Zu bunter Tracht auf bes Gepränges Tag.

york.

Wie? mit sich selbst? Was soll ihm ein Vertrag, Der ihn verpflichtet? Du bist närrisch, Weib. Sohn, laß die Schrift mich sehn.

21umerle.

Ich bitt' euch fehr, verzeiht; ich barfs nicht zeigen.

port.

Ich will befriedigt sehn: gieb her, sag' ich!
(Er reist bas Bavier weg und lief't)

Verrath! Verbrechen! - Schelm! Berräther! Knecht!

Zerzogin.

Mas ift es, mein Gemahl?

port.

He! ift benn niemand brinn? (Gin Bedienter fommt) Sattelt mein Pferb.

Erbarm' es Gott, was für Berratherei!

Zerzogin.

Nun, mein Gemahl, was ifts?

york.

Die Stiefeln her, sag' ich! sattelt mein Pferd!— Nun auf mein Wort, auf Ehre und auf Leben, Ich geb den Schurken an. (Bebienter ab)

Zerzogin. Was ist die Sache?

yort.

Still, thöricht Weib!

Zerzogin.

Ich will nicht still febn. — Sohn, was ist die Sache?

Mumerle.

Seid ruhig, gute Mutter; 's ift nur etwas, Wofür mein armes Leben einstehn muß. Lerzogin.

Dein Leben einstehn?

(Der Bediente tommt gurud mit Stiefeln)

port.

Bringt mir die Stiefeln; ich will hin zum König. Zerzogin.

Schlag' ihn, Aumerle! — bu ftarrft ganz, armer Junge. — (Bu bem Bebienten)

Vort, Schurke! fomm mir nie mehr vors Geficht.

Die Stiefeln her, fag' ich.

Berzogin.

Ei, York, was willst bu thun?

Willst du der Deinen Fehltritt nicht verbergen? Haft du mehr Söhne? oder mehr zu hoffen? Ift des Gebährens Zeit mir nicht versiegt? Und willst mir nun den holden Sohn entreißen? Mir einer Mutter frohen Namen rauben?— Gleicht er dir nicht? ist er dein eigen nicht? Vork.

Du thöricht, unklug Weib! Willst biese nächtliche Verschwörung hehlen? Ein Tugend ihrer hat das Sacrament genommen, Und wechselseitig Handschrift ausgestellt, Zu Oxford unsern König umzubringen.

Zerzogin.

Er foll nicht drunter febn; wir halten ihn Bei uns zurud: mas geht es ihn benn an?

yort.

Fort, thöricht Weib! und war' er zwanzigmal Mein Sohn, ich gab' ihn an.

# Zerzogin.

Sättst du um ihn geachzt,

Mie ich, du würdest mitseidvoller sehn. Nun weiß ich deinen Sinn: du hegst Berdacht, Als wär' ich treulos deinem Bett gewesen, Und dieser wär' ein Bastard, nicht dein Sohn. Mein Gatte, füßer York, sei nicht des Sinns, Er gleicht dir so, wie irgend jemand kann, Mir gleicht er nicht, noch wem, der mir verwandt, Und dennoch lieb' ich ihn.

port.

Mach Plat, unbändig Weib!

(ab)

# Zerzogin.

Aumerle, ihm nach! Besteige du sein Pferd, Sporn', eile, komm vor ihm beim König an, Und bitt' um Gnade, eh' er dich verklagt hat! Ich solg' in kurzem dir: bin ich schon alt, So hoff' ich doch so schnell wie York zu reiten, Und niemals steh' ich wieder auf vom Boden, Bevor dir Volingbroke verziehn. Hinweg! Mach fort!

(ab)

# 3 weite Scene.

Windfor. Gin Bimmer im Schloffe.

(Bolingbrofe als König, Percy und andre Lords treten auf)

### Bolingbrote.

Weiß wer von meinem ungerathnen Sohn? Drei volle Monat finds, feit ich ihn fah: Wenn irgend eine Plag' uns droht, ifts er. Ich wollte, Lords, zu Gott, man könnt' ihn finden; Fragt nach in London, um die Schenken bort, Da, fagt man, geht er täglich aus und ein Mit ungebundnen lockern Spiefigefellen, Wie fie, fo fagt man, stehn auf engen Wegen, Die Wache schlagen, Reisende berauben; Indeß er, ein muthwillig weibisch Bübchen, Es sich zur Ehre rechnet, zu beschüßen So ausgelagnes Wolf.

percy.

Bor ein paar Tagen, Herr, fah ich ben Prinzen, Und fagt' ihm von dem Schaugepräng' in Oxford. Bolingbroke.

Was sagte brauf ber Wildfang?

percy.

Die Antwort war, er woll' ins Babhaus gehn, Der feilsten Dirne einen Handschuh nehmen, Um ihn als Pfand zu tragen, und mit bem Den bravsten Streiter aus bem Sattel heben. Bolingbroke.

So liederlich wie tollfühn! Doch durch beides Seh' ich noch Junken einer bessern Hoffnung, Die altre Tage glücklich reifen können. Doch wer kommt da?

(Mumerle tritt haftig ein)

Humerle.

Wo ift ber König?

Bolingbrote.

Bas ift unserm Better, Daß er fo ftarrt, und blickt so wild umher?

Plumerle.

Bott schüt En'r Onaden! Ich ersuch' Eu'r Majestat Um ein Gespräch, allein mit Euer Gnaden.

Bolingbrote.

Entfernet euch, und lagt und hier allein.

(Perch und bie Lords ab)

Was giebt es benn mit unferm Better nun?

Aumerle. (fnicend)

Für immer foll mein Anie am Boten wurzeln, Die Zung' in meinem Mund' am Gaumen kleben, Wenn ich aufsteh' und red', ch' ihr verzeiht.

Bolingbrote.

War dieß Bergehen Borsak over That? Wenn jenes nur, wie heillos dein Beginnen, Berzeih' ich dir, dich künstig zu gewinnen.

Mumerle.

Erlaubt mir denn den Schlüffel umzubrehn, Daß niemand tommt, bis mein Bericht zu Ende.

Bolingbroke.

Thu bein Begehren.

(Mumerle Schließt bie Thure ab)

Pork. (braußen)

Mein Fürst, gieb Achtung! fieh bich vor! Du hast ja einen Hochverräther bei bir.

Bolinabrote.

Ich will bich fichern, Schurk.

Mumerle.

Salt' ein bie Rächerhand,

Du haft nicht Grund zu fürchten.

Pork. (braußen)

Mad' auf die Thur, tolltühner sichrer König! Muß ich aus Liebe dich ins Antlig schmähn?

Die Thur' auf, ober ich erbreche fie!

(Bolingbroke schließt bie Thure auf)

(Jore tritt ein)

Bolingbrote.

Mas giebt es, Dheim, fprecht!

Schöpft Otem, fagt, wie nah' uns bie Befahr, Daß wir uns maffnen tonnen wiber fie.

#### Port.

Lies diese Schrift, sei vom Verrath belehrt, Den meine Gil mir zu berichten wehrt.

#### 2lumerle.

Bedenke, wenn du lieft, was du versprachst! Lies hier nicht meinen Namen, ich bereue: Mein Herz ist nicht mit meiner Hand im Bund. Vork.

Das war es, Schelm, eh beine Sand ihn schrieb. Ich riß bieß aus dem Busen bes Berrathers, Turcht und nicht Liebe zeugt in ihm bie Ren. Gonn' ihm tein Mitleid, daß bein Mitleid nicht Zur Schlange werde, die ins Herz bir steche.

#### Bolingbrote.

D, arge, fühne, machtige Verschwörung!
D biedrer Bater eines falschen Sohns!
Du flarer, unbestedter Silberquell,
Aus welchem dieser Strom durch toth'ge Wege
Den Lauf genommen und sich selbst beschmußt.
Dein überströmend Gutes wird zum Uebel,
Doch deiner Güte Uebersluß entschuldigt
Dieß töbliche Bergehn des irren Sohns

# port.

So wird die Tugend Kupplerin tes Lafters, Und seine Schmach verschwendet meine Ehre, Wie Sohne, praffent, karger Bäter Gold. Meine Ehre lebt, wenn seine Schande stirbt, In der mein Leben schnöde sonst verdirbt. Sein Leben tödtet mich: dem Freyler Leben, Dem Biedern Tod, wird beine Gnade geben.

Berzogin. (braußen)

Mein Fürft! um Gottes willen, lagt mich ein!

Bolingbrote.

Wer mag so gellend feine Bitten schrein? Berzogin.

Ein Weib, und beine Muhme, großer König! Sprich, habe Mitteid, thu mir auf tas Thor, Der Bettlerin, die niemals bat zuvor!

Bolingbrote.

Das Schauspiel ändert sich; sein Ernst ist hin: Man spielt "den König und die Bettlerin." Mein schlimmer Better, laßt die Mutter ein; Es wird für eure Schuld zu bitten sehn.

york.

Wenn du verzeihest, wer auch bitten mag, Berzeihung bringt mehr Sünden an den Tag. Dieß faule Glied weg, bleibt der Rest gesund; Doch dieß verschont, geht alles mit zu Grund.

(Bergogin tritt ein)

Zerzogin.

D Fürft, glaub nicht bem hartgeherzten Mann, Der fich nicht liebt, noch andre lieben kann.

york.

Berrücktes Weib, was ist hier dein Begehren? Soll beine Bruft noch 'mal ben Buben nähren?

Zerzogin.

Sei ruhig, lieber York! Mein König, höre! (Sie fniet) Bolingbroke.

Auf, gute Muhme!

Zerzogin.

Roch nicht, ich beschwöre! Denn immer will ich auf den Anieen slehn, Und nimmer Tage der Beglückten sehn, Bis du mich wieder heißest Freude haben, Rutland verzeihend, meinem schuldigen Knaben. Mumerle.

Ich werfe zu ber Mutter Glehn mich nieber.

yort.

Und wiber beide beug' ich treue Glieder. Gewährst bu Gnabe, fo gebeih birs schlecht.

Berzogin.

Meint ers im Ernst? Sieh ins Gesicht ihm recht: Sein Auge thränet nicht, sein Vitten ist nur Scherz. Der Mund nur spricht bei ihm, bei uns das Herz. Er bittet schwach, und wünscht nichts zu gewinnen, Wir bitten mit Gemüth und Herz und Sinnen. Gern stünd' er auf, die matten Anie sind wund; Wir knie'n, bis unsre wurzeln in dem Grund. Sein Flehn ist Leucheln und voll Trüglichteit, Boll Eiser unsres, biedre Redlichseit. Es überbitten unsre Vitten seine; Gnad' ist der Vitten Lohn: gewähr' uns deine!

Bolingbrote.

Steht auf boch, Muhme.

Berzogin.

Rein, fag nicht: Steht auf!

Berzeihung! erst, und hintennach: Steht auf! Und follt' ich dich als Amme Ichren lallen, Berzeihung war das erste Wort von allen. So sehnt' ich mich, ein Wort zu hören, nie: "Berzeihung " sprich; dich lehre Mitleid, wie; Das Wort ist furz, doch nicht so furz als suß, Kein Wort ziemt eines Königs Mund, wie dieß.

port.

So fprich Frangofifch; fag: pardonnez-moi.

Zerzogin.

Lehrst bu Berzeihung, wie sie nicht verzeih?

14

Ach, herber, hartgeherzter Gatte du! Du sehest mit dem Wort dem Worte zu. Berzeihung sprich, wie man zu Land hier spricht: Französisch Kauderwelsch verstehn wir nicht, Dein Auge red't schon, laß es Zunge sehn; Dein Ohr nimm ins mitleid'ge Herz hinein, Daß es, durchbohrt von Bitten und von Klagen, Dich dringen mag, Verzeihung anzusagen.

Bolingbrote.

Steht auf boch, Muhme.

Bergogin. Ich bitte nicht um Stehn,

Verzeihung ift allhier mein einzig Flehn.

Bolingbroke.

Berzeihung ihm, wie Gott mir mag verzeihn!

Zerzogin.

D eines knienden Aniees schön Gedeihn! Noch bin ich krank vor Kurcht: o, sags zum zweiten, Zweimal gesagt, solls ja nicht mehr bedeuten, Bekräftigt eines nur.

> Bolingbroke. Verziehen werde

Von Herzen ihm.

Zerzogin. Du bist ein Gott ber Erbe.

Bolingbrofe.

Was unsern biebern Schwager angeht, und ben Abt, Und all die andern der verbundnen Rotte, Stracks sei Verderben ihnen auf der Ferse. Schafft, guter Oheim, Truppen hin nach Oxford, Und überall, wo die Verräther stecken. Ich schwörs, sie sollen schleunig aus der Welt;

Weiß ich erft wo, so find sie bald gefällt. Oheim, lebt wohl! und Better, bleibt mir treu! Bohl bat für euch bie Mutter; hegt nun Scheu.

Berzogin.

Komm, alter Gebn, und madje Gott bich neu!

(Mue ab)

### Dritte Scene.

(Erton und ein Bedienter treten auf)

#### Erton.

Gabst du nicht Achtung, was der König sagte? "Sab' ich denn keinen Freund, der mich erlöst "Bon der lebend'gen Furcht?" — War es nicht so?

#### Bedienter.

Das waren feine Borte.

#### Erton.

"Hab' ich benn keinen Freund?" so fagt' er zweimal, Und wiederholt' es dringend. That ers nicht?

#### Bedienter.

Er thats.

#### Erton.

Und wie ers fprach, fah er auf mich bedeutend, Als wollt' er sagen: wärst bu boch ber Mann, Der biese Ungst von meinem Herzen schiede! Zu Bomfret nämlich ben entsehten König. – Komm, laß uns gelm: ich bin bes Königs Freund, Und will erlösen ihn von seinem Teind.

(ab)

### Bierte Scene.

Pomfret. Das Gefängniß in ber Burg.

(König Richard tritt auf)

Rönig Richard. Ich habe nachgebacht, wie ich der Welt

Den Rerfer, wo ich lebe, mag vergleichen; Und, fintemal die Welt fo volfreich ift, Und hier ift feine Kreatur, als ich, So fann iche nicht, - boch grubl' ich es beraus. Mein Sirn foll meines Beiftes Weibchen febn, Mein Geift ber Bater; Diese zwei erzeugen Dann ein Beschlecht ftets brutenter Bebanken, Und die bevölfern diese fleine Belt, Woll Launen, wie die Leute diefer Welt: Denn feiner ift zufrieden. Die begre Urt, Alls geiftliche Gebanken, find vermengt Mit 3meifeln, und fie feken felbft die Schrift Der Schrift entgegen. Als: "Lagt die Kindlein fommen; " und bann wieder: "In Gottes Reich zu kommen, ift fo fdwer, Als ein Kameel geht burch ein Nadelohr." Die, fo auf Chraeiz zielen, finnen aus Unglaubliches: mit diesen schwachen Rägeln Sich Bahn zu breden durch die Riefelrippen Der harten Welt hier, diefer Kerkerwände; Und, weils unmöglich, harmt ihr Stolz fie tobt. Die auf Gemutheruh zielen, fcmeicheln fich, Daß fie bes Glückes erfte Eflaven nicht, Roch auch die letten find; wie arme Thoren, Die, in ben Stock gelegt, ber Schmach entgehn, Weil Bielen das gefchah und noch gefchehn wird. In bem Bedanten finden fie bann Troft,

Ihr eignes Unglüd tragend auf dem Rücken Bon Andern, die zuwer das Gleiche traf.
So spiel' ich viel Personen ganz allein,
Zusrieden feine; manchmal bin ich König,
Dann macht Verrath mich wünschen, ich wär Vettler;
Dann werd' ichs, dann beredet Dürstigseit
Mich drückent, daß mir besser war als König.
Dann werd' ich wieder König, aber bald
Dens' ich, daß Belingbrote mich hat entthrent,
Und bin stracks wieder nichts: doch wer ich sei,
So mir als jedem sonst, der Mensch nur ist,
Kann nichts genügen, bis er konnt zur Ruh,
Indem er Richts wird. — (Must)

Sa, baltet Zeitmaß! - Wie fo fauer wird Minfit, fo fuß fonft, wenn bie Beit verlett Und bas Berbaltniß nicht geachtet wird! Co ifte mit ter Mufit tee Menidenlebens. Sier tabl' id nun mit gartlichem Gebor Berlette Zeit an einer irren Saite, Doch für bie Gintracht meiner Burd' und Beit Satt' ich fein Dbr, verlettes Maß zu boren. Die Zeit verbarb ich, nun verberbt fie mich, Denn ihre Uhr bat fie aus mir gemacht: Getanfen fint Minuten, unt fie picken Mit Ceufgern ibre Bablen an bas Bifferblatt Der Augen, wo mein Finger wie ein Zeiger Stets binweift, fie von Ibranen reinigent. Der Ton nun, ber bie Stunde melben foll, Bit lautes Stöbnen, ichlagent auf bie Glode, Mein Berg; fo zeigen Seufzer, Thranen, Stohnen, Minute, Stund' und Beit; - toch meine Beit Jagt zu im ftolgen Jubel Bolingbrofe's, Und ich fteh fafelnt bier, fein Glockenbaus. -

Wenn die Musik boch schwieg', sie macht mich toll! Denn hat sie Tollen schon zum Wiß geholsen, In mir, so scheints, macht sie den Weisen toll. Und doch, gesegnet sei, wer mir sie bringt! Denn sie beweist ja Lieb', und die für Nichard Ist fremder Schmuck in dieser Hasser: Welt.

(Gin Stallfnecht tritt auf)

Stallenecht.

Heil, königlicher Fürst!

König Richard. Heil, edler Pair!

Wer übertheuert nun den andern mehr? Wer bist du? und wie bist hiehergesommen, Wo niemand hinkommt, als der finstre Hund, Der Speise bringt, das Missgeschief zu fristen?

Ich war ein armer Knecht vom Marstall, König, Alls du noch König warst; nach Yorf nun wandernd, Erlangt' ichs mit genauer Noth, zu schaun Das Antlit meines weisand gnäd'gen Herrn. D, wie das Herz mir weh that, anzusehn In Londons Straßen jenen Krönungstag, Alls Bolingbrose den Barberschimmel ritt! Das Pferd, das du so oft geritten hast! Das Pferd, das ich so sorgamlich gepflegt! König Lichard.

Ritt er ben Barber? Sag mir, lieber Freund, Wie ging er unter ihm?

Stallknecht.

So stolz, als war die Erd' ihm zu gering. König Richard.

So ftolz, daß Bolingbrote sein Reiter war! Die Mähr' aß Brod aus föniglicher Hand, Die Sant bier machte fie mit Klatschen ftolz. Und ftrauchelt' er tenn nicht? fiel er nicht nieder, (Stelz fommt ja vor bem dall) und brach ten Sals Des ftolzen Manns, ter seinen Mucken einnahm? Berzeihung, Pferd! was schelt' ich toch auf bich, Da bu, bem Menschen unterthan, geboren Zum Tragen bift? Ich, nicht als Pferd erschaffen, Trag' eines Giels Burde boch, gejagt Und wund gespornt vom wilden Belingbrofe.

(Gefangemvärter fommt mit einer Schuffel)

Gefangenwärter. (gu bem Ctallfnechte)

Mach Plat, Gefell! bu barfit nicht länger weilen. Rönig Richard.

Wenn bu mich liebst, mußt bu hinweg nun eilen. Stallknecht.

Das nicht mein Mund fagt, foll mein Berg boch theilen.

(ab)

Gefangenwärter.

Herr, ifts gefällig, zuzugreifen?

Rönig Richard.

So foste erft, wie bu gewöhnlich thuft. Gefangenwärter.

Ich darf nicht, Herr; Sir Pierce von Exton, ber Kurzlich vom König kam, bestehlt bas Gegentheil. König Richard.

Der Teufel bole Heinrich Lancafter, und bich! Gedult ift schaal, und ich habs nun genug.
(Er schlägt ben Gefangenwärter)

Gefangenwärter.

Hülfe! Hülfe! Hülfe!

(Erton und Bebiente fommen bewaffnet)

Ronig Richard.

Sa!

Mas will ber Tod mit diesem Heberfall? Schelm, beine Sand beut beines Tobes Berfzeng.

(Er reißt einem bas Gemehr weg, und erlegt ihn) Geh bu, füll' Einen Blat noch in ber Solle!

(Er erlegt noch einen, bann ftogt ibn Erton nieber) Die Sand foll nie verlofchend Fener foltern, Die fo mich fturget. Deine freche Sand Beflect mit Konias Blut bes Konias Land. Auf, auf, mein Beift, ben hoben Git zu erben, Indeß mein Bleifch bier niederfinft, zu fterben.

(Er ftirbt)

### Prton.

Woll Muth, so wie voll foniglichem Blut. Beides vergoß ich: war die That nur gut! Run flüftert mir ber Teufel, bers gerathen, Sie fteh verzeichnet bei ber Solle Thaten. Den tobten König bring' ich, König, bir; Traat fort die Undern, und begrabt fie hier.

(ab)

### Rünfte Scene.

Windfor. Gin Bimmer im Schloß.

(Trompetenftoß. Bolingbrote und gort mit andern Lords und Befolge treten auf)

### Bolinabrote.

Mein Obeim Dort, Die lette Nachricht war Mus Glofterfhire, bag unfre Stadt Cicefter Don den Rebellen eingeafchert ift. Db fie gefangen, ob geschlagen worden, Erfuhren wir noch nicht.

(Morthumberland tritt auf)

Willfommen, herr! was bringt ihr Neues mit?

### Morthumberland.

Erft wünsch' ich beinem beit'gen Regument Das glucklichfte Gebeihn. — Nach London schon Sandt' ich die Köpfe — sei dir ferner tund, — Des Sal'sbury, bes Spencer, Kent und Blunt. Wie sie gefangen worden, moge bir Aussuhrlich hier berichten bieß Papier.

(Er überreicht ihm eine Schrift)

### Bolingbrote.

Wir banken, lieber Perch, beinen Mühn, Und würdiglich foll beine Burbe bluhn.

(Fitwater tritt auf)

### Sigmater.

Mein Turft, ich fandt' aus Orford hin nach London Den Kopf des Brokas und Sir Bennet Seely, Zwei der gefährlichen verschwornen Notte, Die dir zu Oxford greulich nachgestellt.

Bolingbroke.

Fihmater, beine Mah wird nie vergeffen; Wie hoch bein Werth sei, hab' ich längst ermeffen.

(percy tritt auf mit bem Bifchof von Carliste)

### percy.

Der Hauptverschwörer, Abt von Westminster, hat vor Gewissens Druck und dustrer Schwermuth Dem Grabe hingegeben seinen Leib; Doch bier steht Carlisle lebend vor dem Thron, Den Spruch erwartend, seines Stolzes Lohn.

### Bolingbrote.

Carlisle, dieß int bein Urtheil: wähl bir aus Zum fillen Aufenthalt ein geiftlich Haus, Mehr als bu haft; ba labe beinen Sinn, Und, lebst bu friedlich, scheit' auch friedlich hin.

Denn hegtest du schon immer Feindesmuth, Ich fah in dir der Ehre reine Glut.

(Erton tritt auf mit Dienern, Die einen Carg tragen)

Erton.

In biesem Sarg bring' ich bir, großer König, Begraben beine Furcht: hier liegt entseelt Der Feinde mächtigster, die du gezählt, Richard von Bourdeaux, her durch mich gebracht. Bolingbroke.

Bolingbrofe

Exton, ich dank dir nicht; du hast vollbracht Ein Werk der Schande, mit verruchter Hand, Auf unser Haupt und dieß berühmte Land.

Erton.

Aus eurem Mund, Herr, that ich diese That. Bolingbroke.

Der liebt das Gift nicht, der es nöthig hat. So ich dich: ob sein Tod erwünsicht mir schien, Den Mörber hass ich, lieb' ermordet ihn. Mimm für die Mühe des Gewissens Schuld, Doch weder mein gut Wort noch hohe Huld. Wie Kain wandre nun in nächt'gem Graun, Und laß dein Haupt bei Tage nimmer schaun. Lords, ich betheur' es, meiner Seel' ist weh, Daß ich mein Glück besprift mit Blute seh. Kommt und betrauert mit, was ich beslage; Daß düster Schwarz sosort ein jeder trage! Ich will die Fahrt thun in das heil'ge Land, Dieß Blut zu waschen von der schuld'gen Hand. Zieht ernst mir nach, und keine Thränen spare, Wer meine Trauer ehrt, an dieser frühen Bahre.

(elle ab)

# König Heinrich der Vierte.

Erfter Theil.

Nebersett

von

A. W. von Schlegel.

### Perfonen:

Ronig Beinrich ber Bierte.

Seinrich, Pring von Bales, Pring Johann von Lancafter, | Sonne bes Konigs.

Graf von Westmoreland, Freunde bes Königs. Gir Balter Blunt,

Graf von Worcefter.

Graf von Morthumberland.

Seinrich Percy, mit bem Beinamen Seififporn, fein Cofn.

Edmund Mortimer, Graf von March.

Scroop, Ergbischof von york.

Archibald, Graf von Douglas.

Dwen Glendower.

Gir Richard Bernon.

Gir John Falftaff.

Poins.

Gadshill.

Weto.

Bardelph.

Lady Percy, Bemahlin bes jungen Berch, und Mortimers Echwefter.

Lady Mortimer, Glendowers Tochter und Mortimers Gemablin.

Frau hurtig, Wirthin einer Schenfe gu Gaftdeap.

Berren von Adel, Beamte, Cheriff, Rellner, Sausfnecht, Rufer, gmei Rarner, Reifende, Gefolge u. f. m.

## Erster Aufzug.

### Erfte Scene.

Lonbon. Gin Bimmer im Balaft.

(König peinrich, Weftmoreland, Gir Walter Blunt und Unbre treten auf)

König Zeinrich. Eriduttert wie wir find, vor Gorge bleich, Griebn wir boch für ben gescheuchten Frieden Bu athmen Beit, und abgebrochne Laute Bon neuem Kampf zu fammeln, welcher nun Beginnen foll an weit entlegnem Strand. Richt mehr foll biefes Botens burft'ger Schlund Mit eigner Kinder Blut Die Lippen farben; Nicht Krieg mehr ihre Velter ichneidend furchen, Roch ihre Blumen mit bewehrten Sufen Des Feinds germalmen; Die entbrannten Mugen, Die, eines trüben Simmels Meteore, Bon Einer Art, erzeugt aus Ginem Wefen, Roch jungft fich trafen in tem innern Sturm Und wildem Drang ber Burger : Megelei: Sie werden nun, gepaart in iconen Reihn, Den gleichen Weg giebn, und nicht mehr entgegen Bekannten ftehn, Blutsfreunden, Buntsgenoffen. Der Krieg wird, wie ein Meffer ohne Scheibe, Didt feinen Beren mehr fdneiten. Darum, Freunde, Co meit bin bis zur Grabesftatte Chrifts,

Def Rrieger nun, mit beffen heil'gem Rreug Wir find gezeichnet und zum Streit verpflichtet, Woll'n wir ein heer von Englischen fofort Ausheben, beren Arm im Mutterschoof Geformt icon mart, zu jagen jene Seiben Im beil'gen Lande, über beffen Sufen Die fegensreichen Tuge find gewandert, Die uns zum Seil vor vierzehnhundert Jahren Benagelt wurden an bas bittre Rreug. Doch biefer unfer Blan ift jährig ichon, Es frommt zu fagen nicht: wir wollen gehn; Defhalb find wir nicht hier. — Drum lagt mich hören Don euch, mein theurer Better Weftmoreland, Bas geftern Abend unfer Rath beschloß Bu biefes theuren Werfes Forderung. Westmoreland.

Mein Fürst, mit Eifer ward die Eil' erwogen, Und mancher Kostenanschlag aufgesett Noch gestern Abend, als der Quere ganz Eine Bost aus Wales voll schwerer Zeitung kam; Die schlimmste, daß der edle Mortimer, Das Bolk von Herfordshire zum Kampse führend, Wider den wilden stürmischen Glendower, Bon dieses Wäl'schen roher Hand gesangen, Und ein Tausend seiner Leute ward erwürgt, An deren Leichen solche Mißhandlung, So schamlos viehische Entstellung ward Von Wällschen Frau'n verübt, daß ohne Scham

Man es nicht fagen noch erzählen fann. König Zeinrich.

So scheint es benn, die Zeitung bieses Zwistes Brach bas Geschäft zum heil'gen Lande ab.

Westmoreland.

Ja, bieß gepaart mit anberm, gnab'ger Herr.

Denn ftürmischer und unwilltommner kam Bericht von Norden, und er lautet so: Um Kreuzerhöhungstag fließ Heinrich Perch, Der wackre Heißsporn dort, auf Archibald, Den immer tapfern und gepriesnen Schotten, Zu Holmedon,

We's eine harte, blut'ge Stunde gab, Wie man nach ihrer Löfung des Gefchutes Und anderm Schein die Neuigfeit erzählt; Denn, der fie brachte, flieg recht in der Site Und höchsten Kraft des Sandgemengs zu Pferd, Noch irgend eines Ausgangs nicht gewiß.

Ronig Zeinrich.

Sier ist ein theurer, wahrhaft thät'ger Freund, Sie Walter Blunt, vom Pferd' erst abgestiegen, Besprift mit jedes Bodens Unterschied, So zwischen Holmedon liegt und unserm Sit, Und der bringt schöne und willsommne Zeitung: Der Graf von Douglas ist aufs Haupt geschlagen; Zehntausend Schotten, zwei und zwanzig Ritter In eignem Blut geschichtet, sah Sie Walter Auf Holmedons Plan: gesangen ward vom Heißspern Mordase, der Graf von Fise und ältster Sohn Des überwundnen Douglas; dann die Grasen Bon Uthol, Murray, Angus und Menteith. Und ist dieß ebrenvolle Beute nicht? Ein hoher Preis? Sagt, Vetter, ist es nicht?

Fürwahr, es ist ein Sieg, deß wohl ein Prinz Sich rühmen könnte.

Ronig Zeinrich.

Ja, ba betrübst bu mich und machst mich fünd'gen Durch Meit, bag Lord Northumberland ber Bater Solch eines wohlgerathnen Sohnes ift:

Ein Sohn, den Ehre stets im Munde führt, Der Stämme gradester im ganzen Wald, Des holden Glückes Liebling und sein Stolz; Indeß ich, wenn ich seinen Ruhm betrachte, Wüstheit und Schande meinem jungen Heinrich Seh' auf die Stirn gedrückt. D, ließe sichs Erweisen, daß ein Else, nächtlich spüsend, In Windeln unser Kinder ausgetauscht, Weins Berch, seins Plantagenet genannt, Dann hätt' ich seinen Seinrich und er meinen. Doch weg aus meinem Sinn! — Was meint ihr, Vetter, Vom Stolz des jungen Verch? Die Gesangnen, Die er bei diesem Tressen hat gemacht, Behält er für sich selbst, und giebt Bescheid, Mordase, den Lord von Vise, nur sollt' ich haben.

Westmoreland.

Das lehret ihn sein Oheim, das ist Worcester, Euch feindlich unter jeglichem Uspekt; Dieß macht, daß er sich brüftet, und den Kamm Der Jugend gegen eure Würde sträubt.

Rönig Zeinrich.

Auch hab' ich ihn zur Rechenschaft berufen, Weshalb auf eine Weile nachstehn muß Der heil'ge Borsat nach Terusalem. Vetter, auf nächsten Mittwoch woll'n wir Nath Zu Windsor halten, melbet das den Lords. Kommt aber selbst mit Eil zu uns zurück, Denn mehr noch ist zu sagen und zu thun, Als ich vor Zorne vorzubringen weiß.

Westmoreland.

Ich wills, mein Fürst.

### 3 weite Scene.

### Gin anteres Bimmer im Balaft.

(Pring Beinrich von Wales und Falftaff treten auf)

Kalftaff. Nu, Seinz! welche Zeit am Tage ift es, Junge? Prinz Zeinrich. Dein Wiß ist so seist geworden, durch Setttrinken, Westenaufknöpfen nach Tisch, und Nachmittags auf Bänken schlafen, daß du vergessen haft, das eigentlich zu fragen, was du eigentlich wissen möchteft. Was Teufel hast du mit der Zeit am Tage zu schaffen? Die Stunden müßten denn Gläser Sett sehn, und Minuten Kapaunen, und Gloden die Zungen der Kupplerinnen, und Zisserblätter die Schilder von liederlichen Häusern, und Gottes Sonne selbst eine schilder von liederlichen Häusern, und Gottes Sonne selbst eine schilder went du so verwißig sehn selltest, nach der Zeit am Tage zu fragen.

Kalftaff. Wahrlich! ba triffft bu es, Heinz. Denn wir, bie wir Geldbeutel wegnehmen, gehn nach dem Mond und dem Siebengestirn umher, und nicht nach Phöbus, — "dem irrenden Nitter fein." Und ich bitte bich, Herzensjunge, wenn du König bift, — wie du, Gott erhalte beine Gnaden! — Majestät follte ich fagen, denn Gnade wird bir nicht zu Theil werden —

Pring Zeinrich. Bas? feine Gnabe?

Kalftaff. Rein, meiner Treu! Richt fo viel, um bir ein geröftet Gi bamit zu gefegnen.

Pring Zeinrich. Run, was weiter? Rund heraus mit ber Sprache!

Kalftaff. Nun gut benn, Herzensjunge, wenn bu König bift, fo lag uns, bie wir Ritter vom Orben ber Nacht find, nicht Diebe unter ben Gorben bes Tages heißen: lag uns Diasnens Förster feyn, Kavaliere vom Schatten, Schooffinber bes Mondes; und laß bie Leute sagen, daß wir Leute von gutem

Wantel find, benn wir wandeln, wie die See, mit ber Luna, unfrer edlen und keufchen Gebieterin, unter beren Begünstigung wir stehlen.

Prinz Zeinrich. Gut gesprochen, und es past auch gut, benn unser Glück, die wir Leute des Mondes sind, hat seine Ebbe und Flut, wie die See, da es, wie die See, unter dem Monde steht. Als zum Beispiel: ein Beutel mit Gold, der Montag Nachts auf das herzhafteste erschnappt ist, wird Dienstag Morgens auf das scherzhafteste durchgebracht; gekriegt mit Fluchen: leg ab! und verzehrt mit Schreien: bring her! Zest so niedrige Ebbe, wie der Fuß der Leiter, und gleich darauf so hohe Flut, wie der Gipfel des Galgens.

Salftaff. Beim Himmel, bu redest mahr, Junge. Und ift nicht unfre Frau Wirthin von ber Schenke eine recht füße Greatur?

pring Zeinrich. Wie ber Honig von Spbla, mein alter Eisenfreffer. Und ift nicht ein Buffelmams ein recht fußes Stud jum Strapaziren?

Salftaff. Ru, nu, toller Junge! Saft du einmal wieder beine Faren und Quinten im Kopfe? Was zum Auduck habe ich mit einem Buffelwams zu schaffen?

Pring Zeinrich. Ei, was zum henker habe ich mit unfrer Frau Wirthin von ber Schenke zu ichaffen?

Salftaff. Run, du haft manches liebe Mal eine Rechnung mit ihr abgemacht.

Pring Zeinrich. Rief ich bich je bagu, bein Theil zu be- gablen?

Salftaff. Nein, ich lasse dir Gerechtigkeit widerfahren: du haft da immer alles bezahlt.

Prinz Zeinrich. Sa, und anderswo auch, so weit mein baares Geld reichte, und, wo es mir ausging, habe ich meinen Credit gebraucht.

Salstaff. Sa, und ihn so verbraucht, daß wenn du nicht vermuthlicher Thronerbe wärft, so würde vermuthlich — Aber

fage mir, Herzensjunge, foll ein Walgen in England fiehen bleiben, wenn bu König bist? Soll bie Tapferfeit von bem rosstigen Webist bes alten Schaltsnarren Weset eingezwängt wersten, wie jest? Häng bu feinen Dieb, wenn bu König bist.

pring Zeinrich. Mein, bu follft es thun.

Kalftaff. Ich? D herrlich! Beim himmel, ich werde ein wadrer Urtheilsprecher febn.

Pring Zeinrich. Du sprichft schon ein falsches: ich meine, bu sollst bie Diebe zu hängen haben, und ein trefflicher Senker werben.

Salftaff. Gut, heinz, gut! Auf gewiffe Weise paßt es auch zu meiner Gemüthsart, fo gut wie bei hofe aufwarten, bas fage ich bir.

pring Beinrich. Um befordert zu werben.

Kalftaff. Ja, um befördert zu werden, was der henter nicht nöthig hat, weil er felbst befördert. Blig, ich bin fo melandelisch, wie ein Brummfater, oder wie ein Zeiselbar.

Pring Zeinrich. Ober ein alter Löwe, ober bie Laute eines Berliebten.

Kalftaff. Ja, ober bas Gefchnarre eines Lincolner Dus belfacts.

Pring Zeinrich. Das meinft bu zu einem hafen? ober fo melancholisch, wie ein fauler Sumpf?

Salftaff. Du haft die abschmedenosten Gleichnisse von der Welt, und bist wahrhaftig der vergleichsamste, spischibisschste, niedlichste junge Prinz. — Aber, Heinz, ich bitte dich, suche mich nicht mehr mit Eitelkeiten heim. Ich wollte, du und ich wir wüßten, wo ein Vorrath von guten Namen zu kaufen ware. Ein alter Herr vom Rathe schalt mich neulich auf der Gasse euretwegen aus, junger Herr, aber ich mertte nicht auf ihn; und doch redete er sehr weislich, aber ich achtete nicht auf ihn; und doch redete er weislich, und obendrein auf der Gasse.

Pring Zeinrich. Du thatest mohl baran : benn bie Beisheit läßt sich hören in ten Baffen, und niemand achtet ihrer. Salstaff. D, bu hast verruchte Nuhanwendungen im Kopf, und bist wahrhaftig im Stande einen Heiligen zu versühren. Du hast viel an mir verschuldet, Heinz, Gott vergebe es dir! Eh' ich dich kannte, Heinz, wußte ich von gar nichts, und nun bin ich, die rechte Wahrheit zu sagen, nicht viel besser, als einer von den Gottlosen. Ich muß dieß Leben aufgeben, und ich wills auch aufgeben. Bei Gott, ich bin ein Schust, wenn ichs nicht thue; ich will für keinen Königssohn in der Christenheit zur Hölle kahren.

pring Zeinrich. Wo sollen wir morgen einen Beutel er-

schnappen, Sans?

Falftaff. Wo du willst, Junge, ich bin dabei; wo ichs nicht thue, so nennt mich einen Schuft und foppt mich nach herzensluft.

pring Zeinrich. Ich werde eine fcone Befehrung an bir

gewahr; vom Beten fällft bu aufs Beutelfchneiben.

Falstaff. Ze, Heinz! 's ist mein Beruf, Heinz; 's ist eisnem Menschen nicht zu verargen, daß er in seinem Beruf arbeitet. (poins tritt auf) Poins! — Nun werden wir hören, ob Gabshill was ausgespürt hat. D, wenn die Menschen durch Berdienst selig würden, welcher Winkel in der Hölle wäre heiß genug für ihn? Dieß ist der überschwenglichste Spihbube, der je einem ehrlichen Manne: Halt! zuries.

pring Zeinrich. Guten Morgen, Eduart.

poins. Guten Morgen, lieber Heinz. — Was fagt Monsfieur Gewissensbiß? Was sagt Sir John Zuckersett? Sag, Hand, wie verträgt sich ber Teufel und bu um beine Seele, bie du ihm am letten Charfreitage um ein Glas Madera und eine Capaunenkeule verkauft hast?

prinz Zeinrich. Sir John halt sein Wort, ber Teufel foll seines Handels froh werden; er hat noch nie ein Sprichwort gebrochen; er giebt bem Teufel, was bes Teufels ist.

Poins. Alfo bift bu verdammt, weil bu bem Teufel bein Wort haltft.

Pring Zeinrich. Sonft murbe er verbammt, weil er ben Soufel binters Licht geführt batte.

Poins. Aber, Jungen! Jungen! morgen früh um vier Uhr nach Gabshill. Es geben Bilgrime nach Canterbury mit reichen Gaben, es reiten Kaufteute nach London mit gespielten Beutein; ich habe Masken für euch alle, ihr habt selbst Pferde; Gadshill liegt heute Nacht zu Nochester, ich habe auf morgen Abend in Gastcheap Gssen bestellt, wir können es so sicher thun, wie schlafen. Wollt ihr mitgehn, so will ich eure Geldbeutel voll Kronen stopfen; wollt ihr nicht, so bleibt zu Haus und laßt euch hängen.

Salftaff. Sor' an, Chuard: wenn ich zu Saufe bleibe und nicht mitgebe, fo laff' ich euch hängen, weil ihr mitgebt.

poins. So, Maulaffe!

Kalftaff. Willft bu babei febn, Being?

Pring Zeinrich. Ber? ich ein Rauber? ich ein Dieb? Ich nicht, meiner Treu.

Salftaff. Es ift feine Roblichkeit in bir, keine Mannhaftigkeit, keine achte Brüderschaft; bu stammst auch nicht aus königlichem Blut, wenn bu nicht bas Herz hast, nach ein paar Kronen zuzugreifen.

pring Zeinrich. Run gut, einmal in meinem Leben will ich einen tollen Streich machen.

Kalftaff. Dun, bas ift brav!

Pring Zeinrich. Gi, es mag baraus werben, was will, ich bleibe zu Saus.

Kalftaff. Bei Gott, fo werbe ich ein Sochverrather, wenn bu König bift.

Pring Zeinrich. Meinetwegen.

Poins. Sir John, ich bitte bich, laß ben Prinzen und mich allein, ich will ihm folche Gründe für bies Unternehmen vorlegen, daß er mitgehen foll.

Salftaff. But, mogeft bu ben Beift ber Ueberrebung, und er bie Dhren ber Lehrbegierbe haben, bamit bas, was bu fagft,

fruchten, und das, was er hört, Glauben finden möge, auf daß der wahrhafte Prinz, der Erlustigung wegen, ein falscher Dieb werde; denn die armseligen Misbräuche der Zeit has ben Ausmunterung nöthig. Lebt wohl, ihr findet mich in Eastcheap.

Prinz Zeinrich. Leb wohl, du Spätfrühling! du alter Jungfern = Sommer! (Falstaff ab)

Poins. Nun, mein bester Zuckerprinz, reitet morgen mit und; ich habe einen Spaß vor, den ich nicht allein ausführen kann. Falstaff, Bardolph, Beto und Gadshill sollen diese Leute berauben, denen wir schon auspassen lassen; ihr und ich, wir wollen nicht dabei sehn; und haben sie nun die Beute, ihr sollt mir ben Kopf von den Schultern schlagen, wenn wir beide sie ihnen nicht abjagen.

pring Zeinrich. Aber wie follen wir uns beim Aufbruch von ihnen losmachen?

Poins. Wir wollen früher oder später aufbrechen, und ihnen einen Plat der Zusammenkunft bestimmen, wo es bei und steht, nicht einzutreffen; dann werden sie sich ohne und in das Abentheuer wagen, und sobald sie es vollbracht, machen wir und an sie.

Pring Zeinrich. Ja, doch es ift zu vermuthen, daß fie uns an unfern Pferden, an unfern Meibern, und hundert andern Dingen, erkennen werden.

Poins. Bah! unfre Pferbe follen fie nicht feben, die will ich im Walde festbinden; die Masten wollen wir wechseln, wenn wir sie verlassen haben, und hör du! ich habe lleberzüge von Steifleinen bei der Hand, um unfre gewohnte äußre Tracht zu verlarven.

Prinz Zeinrich. Aber ich fürchte, sie werden uns zu starksehn. Poins. Ei, zwei von ihnen kenne ich als die ausgemachstesten Memmen, die je Fersengeld bezahlt haben; und was den dritten betrifft, wenn der länger sicht, als rathsam ift, so will ich die Waffen abschwören. Der Hauptspaß dabei werden die unbegreiflichen Lügen feyn, die uns diefer feifte Schlingel ergablen wird, wenn wir zum Abenbeffen zusammenkommen: wie er zum wenigsten mit dreißigen gesochten, was er für Ausfalle, fur Stöße, für Lebensgefahren bestanden; und daß er damit zu Schanden wird, ift eben der Spaß.

Pring Zeinrich. Gut, ich will mit dir gehen, forge für alles Nöthige, und triff mich morgen Abend in Gastcheap, ba will ich zu Nacht effen. Leb wohl!

poins. Lebt wohl, mein Bring. Pring Zeinrich.

(ab)

3d fenn' eud all', und unterftut' ein Beilchen Das wilte Wefen eures Müßiggangs. Doch tarin thu' ich es ter Sonne nach, Die niederm, ichablichem Gewölf erlaubt Bu banmfen ibre Schonbeit vor ber Welt, Damit, wenn's ihr beliebt fie felbit gu febn, Weil fie vermißt wart, man fie mehr bewundre; Wenn fie burd boje, garft'ge Rebel bricht Bon Dünften, Die fie zu ersticken schienen. Wenn alle Tag' im Jahr gefeiert würden, So würde Spiel fo läftig febn wie Arbeit: Doch feltne Feiertage find erwünscht, Und nichts erfreut wie unversehne Dinge. Co, wenn ich ab dies lose Wesen werfe, Und Schulden gable, die ich nie versprach, Täusch' id der Welt Erwartung um fo mehr, Um wie viel beffer als mein Wort ich bin; Und wie ein bell Detall auf dunfelm Grund Wird meine Begrung, Fehler überglängend, Sich ichoner zeigen und mehr Augen angiebn, Alls mas burch feine Wolie wird erhöht. 3d will mit Runft bie Ausschweifungen lenten, Die Beit einbringen, eh bie Leut' es benfen.

### Dritte Scene.

Gin andres Bimmer im Balaft.

(König Beinrich, Northumberland, Morcefter, percy, Gir Walter Blunt und Undere)

Rönig Zeinrich.

Bu kalt und zu gemäßigt war mein Blut, Unfähig bei den Freveln aufzuwallen, Und ihr habt mich erkannt: deswegen tretet Ihr meine Duldung nieder; aber glaubt, Ich will hinfüro mehr ich selber sehn, Mächtig und furchtbar mehr als meine Art, Die glatt wie Del gewesen, weich wie Flaum, Und der Berehrung Anspruch drum verloren, Die Stolzen nur die stolze Seele zahlt.

Worcester.

Mein Lehnsherr, unser Haus verdient gar wenig, Daß sich darauf der Hoheit Geißel kehre, Und jener Hoheit zwar, die unsre Hande So stattlich machen halfen.

Northumberland. Gnäd'ger Herr, —

König Zeinrich.

Worcester, mach dich fort, ich sehe dir Gesahr und Ungehorsam in den Augen. Wist, ihr benehmt euch allzu dreist und herrisch, Und niemals noch ertrug die Majestät Das finstre Trozen einer Dienerstirn. Ihr seid entlassen: wenn wir euren Rath Und Hülfe brauchen, woll'n wir nach euch senden.

(Worcefter ab)

(Bu Morthumberland)

Ihr wolltet eben reden.

Northumberland. Ja, mein Fürst.

Die Kriegsgefangnen, in Gu'r Hoheit Namen Begehrt, die Heinich Perch hier, mein Sohn, Zu holmedon machte, wurden, wie er fagt, Auf so entschiedene Weise nicht verweigert, Als Gure Majeftät berichtet ward.
Neid also oder üble Deutung ist An diesem Jehler Schuld und nicht mein Sohn.
Percy.

Mein Türft, ich foling nicht bie Gefangnen ab. Dod ich erinnre mich, nach tem Gefecht, Alls ich, von Buth und Anstrengung erhikt, Matt, athemlos, mich lebnte auf mein Schwert, Ram ein gewiffer Berr, nett, icon gepukt, Frisch wie ein Braut'gam; fein geftuttes Rinn Cab Storpelfelbern nach ber Ernte gleich. Gr mar bebalfamt wie ein Mobeframer, Und gwischen seinem Daum und Kinger hielt er Gin Bifam = Buchschen, bas er ein ums anbre Der Rafe reichte, und hinweg bann gog, Die, zornig brüber, wenn fiche wieder nahte, Ins Schnauben tam; ftets lächelt' er und ichmaßte, Und wie bas Kriegsvolf Tobte trug verbei, Mannt' er fie ungezogne, grobe Buben, Daß fie 'ne lieberliche, garft'ae Leiche 3mifden ben Wint unt feinen Abel trügen. Mit vielen Teiertags = und Frauleins = Worten Befragt' er mid, und fotert' unter anderm Bur Gure Majeftat bie Kriegsgefangnen. 3d, ben bie falt gewordnen Wunten fdmerzten, Run fo genedt von einem Papagei, In tem Bertruß unt in ber Ungebulb Antwortete jo bin, ich weiß nicht was:

Er follte ober nicht, - mich macht' es toll, Dag er fo blant ausfah und roch fo füß, Und wie ein Rammerfräulein von Kanonen. Bon Trommeln fdmast' und Wunden, (begr' es Gott!) Und fagte mir, für innre Schaben fomme Richts auf ber Belt bem Spermaceti bei; Und großer Jammer fei es, ja fürmahr, Dag man ben bubifden Calpeter grabe Aus unfrer guten Mutter Erde Schoof, Der manchen wackern, wohlgewachsnen Rerl Auf folde feige Art fcon umgebracht. Und wären nicht die häßlichen Kanonen, Go mar' er felber ein Goldat geworden. Auf dieß fein fahles, lofes Schwagen, Berr, Antwortet' ich nur läffig, wie gefagt. Und ich ersuch' euch, daß nicht fein Bericht Alls gult'ge Rlage zwischen meine Liebe Und eure hohe Majeftat fich brange.

Blunt.

Erwägen wir die Lage, bester Herr, So fann, was Heinrich Berch auch gesagt, Zu solcherlei Berson, an solchem Ort, Zu solcher Bett, sammt allem sonst erzählten Gar füglich sterben, und nie auferstehn, Um ihn zu drücken oder zu vertlagen, Wenn er nun widerruft, was er gesagt.

Rönig Zeinrich.

Er giebt ja die Gefangnen noch nicht her, Als nur mit Klaufeln und bedingungsweise, Daß wir auf eigne Kosten seinen Schwager, Den albern Mortimer, auslösen sollen; Der doch, bei meiner Seel, mit Tleiß verrieth Das Leben berer, die zum Kampf er führte Mit dem verruchten Zauberer Glendower, Den Tochter, fagt man uns, ber Graf von March Seitrem gur Gbe nabm. Goll unfer Edaß Beleert fenn, um Berrather einzulofen? Goll'n wir Berrath erfaufen? unterhanteln Wur Weigheit, bie fich felbft verloren gab? Dein, auf ben fablen Sobn lagt ibn verschmachten, Denn niemals balt' id ben für meinen Freund. Des Munt mid nur um einen Pfennig anspricht Bur Lofung bes abtrunn'gen Mortimer.

Dercy.

Abtrunn'gen Mortimer! Die fiel er ab von euch, mein Oberberr, Ills burch bes Krieges Glück. - Dieg zu beweisen. (Unuat Gine Bunge für ben offnen Mund So vieler Bunten, tie er fühn empfing, Mls an tes iconen Gevern binf'gem Ufer, Im einzelnen Gefechte bandgemein, Er eine volle Stunde fast verlor, Dem mächtigen Glendower Stand zu halten. Dreimal verfdnauften fie, und tranfen breimal Rad Hebereinfunft aus bes Gevern Blut, Der, bang por ihren blutbegier'gen Blicken, Sein bebend Schilf entlang erschrocken lief Und bara fein frauses Saupt im boblen Ufer, Beflect mit biefer tapfern Streiter Blut. Die farbte nadte, faule Bolitit Das, mas fie fdaffte, mit fo berben Bunten; Auch hatte nie ber eble Mortimer Co viel' empfangen und jo willig alle. Co werd' er benn mit Abfall nicht verlaumbet. Rönig Zeinrich.

D, bu belügst ibn, Bereb, bu belügst ibn! Er hat im Rampf Glendower nie bestanden. 3d fage bir,

Er träf' so gern sich mit dem Teusel allein, Als Owen Glendower seindlich zu begegnen. Schämst du dich nicht? — Ich rath' euch, daß ich nie Bon Mortimer euch ferner reden höre. Schiest die Gesangnen mir aus schleunigste, Sonst sollt ihr solchermaßen von mir hören, Daß es euch nicht behagt. — Mylord Northumberland, Ihr seid von uns sammt eurem Sohn beurlaubt. — Schiest die Gesangnen, sonst sollt ihrs noch hören. (König heinrich, Blunt und Gesosse ab)

percy.

Und wenn der Teufel selber kommt und brüllt nach ihnen, Schick' ich sie nicht; — ich will gleich hinterdrein Und ihm das sagen, so mein Herz erleichtern, Und wär's auch mit Gefahr für meinen Kopf.

Northumberland.

Wie? was? Berauscht von Galle? wart' ein Weilchen; Da kommt bein Oheim.

(Worcefter fommt gurud)

percy.

Micht von Mortimer?

Blig! ich will von ihm reden, und ich will Richt felig werden, halt' ichs nicht mit ihm; Ia, alle diese Adern will ich seeren, Mein Herzblut tropfenweis in Staub verschütten, Um den zertret'nen Mortimer zu heben So hoch, wie tiesen undankbaren König, Den undankbaren gift'gen Bolingbroke.

Northumberland.

Der König machte euren Meffen toll.

Worcester.

Wer schlug bies Feuer auf, nachdem ich ging? percy.

Er will, ei benkt boch! alle bie Befangnen.

Und als ich wieder auf die Löfung brang Bon meines Weibes Bruder, wurd' er blaß, Und wandt' auf mein Genicht ein Aug des Todes, Beim bloßen Namen Mortimer schon zitternd.

### Worcester.

Ich tabl' ihn nicht; hat der verfterbne Richard Ihn für den nächsten Erben nicht ertlärt? Northumberland.

Das hat er; die Erflärung hört' ich felbst, Und zwar geschah sie, als der arme König, — An dem uns unser Unrecht Gott verzeih! — Sich zu dem Zug nach Irland wegbegab, Wovon er, abgerusen, wiederkam, Enttkront und drauf ermordet bald zu werden.

### Worcester.

Um beffen Tot im Mund ber weiten Welt Man uns entehrt und unfern Namen fcmäht.

### percy.

Ich bitt' euch, fill! Erklärte König Richard Denn meinen Bruber Comund Mortimer Zum Erben feines Throns?

Northumberland.

Er thats, ich hört' es felbst.

### percy

Dann tabl' ich nicht ben König, feinen Better, Der ihn auf fablen Söhn verschmachtet wünschte. Doch sell es sevn, daß ihr, die ihr die Krone Auf bes vergeßnen Mannes Saupt gesett, Und seinethalb ben bösen Schandsleck tragt Bon Anstistung zum Morde, — soll es sevn, Daß ihr euch zuzieht eine Welt von Flüchen, Als Gelfershelser, schnödes Wertzeug nur, Die Stricke, Leitern oder gar ber Hente? Berzeiht, daß ich so tief hinab muß gehn,

Das Kadi zu zeigen und bie Rangordnung, Worin ihr fteht bei diefem fchlauen Konig. -Soll man, o Schmach! in diesen Beiten sagen, Und Chronifen bamit in Bufunft füllen, Daß Männer fich von eurer Macht und Abel Berpflichtet einer ungerechten Sache, (Wie beide ihr, verzeih' es Gott! gethan) Richard, die füße Rofe, auszureißen, Und biefen Dornstrauch, Bolingbrote, zu pflanzen? Und foll zu größrer Schmach man ferner fagen, Ihr feid gehöhnt, entlaffen, abgeschüttelt Don ihm, für den ihr diese Schmach ertrugt? Rein, es ift Zeit noch, die verbannte Ehre Burudgulofen, und euch vor ber Welt In ihrer guten Meinung herzustellen; Das ftolze, höhnische Berschmahn zu rächen An diesem König, welcher Tag und Racht Drauf sinnt, die gange Schuld bei euch zu tilgen, Wars auch mit eures Todes blut'ger Zahlung. Drum fag' ich -

### Worcester.

Stille, Better! fagt nichts mehr, Und nun will ich ein heimlich Buch euch öffnen, Und eurem schnell begreifenden Berdruß Gefährliche und tiefe Dinge lesen, So voll Gefahr und Unternehmungsgeift, Als über einen Strom, der tobend brüllt, Auf eines Speeres schwankem Halte schreiten.

### percy.

Vällt er hinein, gut' Nacht! — schwimm ober sint! — Schickt nur Gefahr von Often bis zum West, Wenn Ehre sie von Nord nach Süden kreuzt, Und laßt sie ringen: o, das Blut wallt mehr Beim Löwenhehen, als beim hasenjagen!

Morthumberland.

Die Einbildung von großen Thaten reißt Jenseit ter Schranfen der Gebulb ihn bin.

percy.

Bei Gott! mich buntt, es wär' ein leichter Sprung Bom blaffen Mond die lichte Ehre reißen, Oder fich tauchen in der Tiefe Grund, Wo nie das Senthlei bis zum Boden reichte, Und die ertränfte Ehre bei den Locken Heraufziehn, dürft' ihr Netter ihre Würden Dann alle tragen, ohne Nebenbuhler. Doch pfui der ärmlichen Genoffenschaft!

Worcester.

Er ftellt fich eine Welt von Bildern vor, Doch nicht die Form deß, was er merfen follte. Gebt, Better, auf ein Weilchen mir Gehor.

percy.

Sabt Rachficht mit mir.

Worcester. Jene edlen Schotten,

Die ihr gefangen, -

percy.

Die behalt' ich alle.

Bei Gott! er foll nicht Ginen Schotten haben. Ja, bulf ein Schott' ibm in ben himmel, boch nicht; Bei biefer Nechten! ich behalte fic.

Worcester.

Ihr fahrt so auf, und leibt fein Dhr bem Borfchlag; Ihr follt ja bie Gefangnen auch behalten.

percy.

Ich wills auch, kurz und gut. Er fprach, nicht lösen woll' er Mortimer, Berbot zu reben mir von Mortimer, Allein ich find' ihn, wo er schlafend liegt, Und ruf' ihm in die Ohren: Mortimer! Ja, einen Staar schaff' ich, der nichts soll sernen Zu schrein, als Mortimer, und geb' ihm den, Um seinen Zorn stets rege zu erhalten.

Worcester.

Bort, Better, nur ein Wort!

percy.

Sier sag' ich förmlich jedem Streben ab, Als diesen Bolingbrofe recht wund zu kneisen; Und jener Schwadronirer, Prinz von Wales: Dächt' ich nicht, daß sein Bater ihn nicht liebt, Und gerne fäh, wenn er ein Unglück nähme, Ich wollt' ihn mit 'nem Kruge Bier vergiften.

#### Worcester.

Lebt wohl benn, Better! Ich will mit euch sprechen, Wenn ihr zum Soren aufgelegter feib.

Morthumberland.

Ei, welch ein bremsgestochner, jäher Thor Bist du, in diese Weiberwuth zu fallen, Dein Dhr nur beiner eignen Zunge fesselnd?

### percy.

Ja feht, mich peitscht's mit Ruthen, brennt wie Nesseln, Und sticht wie Ameishausen, hör' ich nur Bon dem Politiser, dem schnöden Bolingbroke. Zu Richards Zeit, — wie nennt ihr doch den Ort? Der Teusel hols! — er liegt in Glostershire, Wo der verrückte Herzog lag, sein Oheim, Sein Oheim York; wo ich zuerst mein Knie Dem Fürst des Lächelns bog, dem Bolingbroke, Als ihr und er von Kavenspurg zurücksant.

Northumberland.

Bu Berkleh - Schloß.

percy.

Ja, ihr habt Recht.
Ei, welchen Saufen Juster Artigfeit
Bot mir der schmeichlerische Windhund da!
"Benn sein unmündig Glück zu Jahren käme," —
Und: "lieber Heinrich Perch" und: "bester Vetter," —
D, zum Teufel solche Vetrüger! — Gott verzeih mir! —
Sagt, Oheim, was ihr wollt, benn ich bin fertig.
Worcester.

Nein, wenn ihre noch nicht feit, fangt wieder an; Wir warten euer.

Percy. Ich bin wahrlich fertig. Worcester.

Dann wieder zu ben Schottischen Gefangnen. Gebt ohne Lösegeld sie gleich zurück, Und macht bes Douglas Sohn zu eurem Mittel In Schottland Wolf zu werben, was aus Gründen, Die ich euch schriftlich geben will, gewiß Euch leicht bewilligt wird. — Ihr, Mylord, follt, Indeß eu'r Sohn in Schottland thätig ist, Euch insgeheim dem würdigen Prälaten, Der so beliebt ist, in den Busen schleichen, Dem Erzbischof.

Percy. Bon York, nicht wahr? Worcester.

Ja, der empfindet hart

Des Bruders Tod zu Briftol, des Lord Scroop. Ich rede nicht vermuthungsweif, es könnte Bielleicht so sebn; nein, sondern wie ich weiß, Daß es erwogen und beschlossen ift, Und wartet nur auf der Gelegenheit Gewog'nen Winf, um an das Licht zu treten.

percy.

Ich wittre schon: es geht, bei meinem Leben!

Du läßt den hund los, eh bas Wild fich rührt.

percy.

Der Anschlag kann nicht anders sehn, als schön. Und bann die Macht von Schottland und von York, — Mit Mortimer vereint. Ha!

Worcester.

Das foll geschehn.

percy.

Fürmahr, das ist vortrefflich ausgedacht.
Worcester.

Und was uns eilen heißt, ift nichts geringes: Durch einen hauptstreich unfer haupt zu retten. Denn, mögen wir uns noch fo still betragen, Der König glaubt sich stets in unfrer Schuld, Und glaubt, daß wir uns nicht befriedigt glauben, Bis er es uns zu seiner Zeit vergilt. Ihr seht ja, wie er schon ben Unfang macht, Uns seiner Liebe Bliden zu entfremben.

percy.

Das thut er, ja, man muß fich an ihm rächen.
Worcester.

Better, sebt wohl! Nicht weiter geht hierin, Als ich durch Briefe euch den Weg will zeigen. Wenn reif die Zeit ist, und das wird sie bald, Schleich' ich zu Glendower und Lord Mortimer, Wo ihr, und Douglas, und die ganze Macht Durch mein Bemühn sich glücklich treffen sollen, Ilm unser Glück in eignem starken Arm Zu fassen, das wir jest so schwankend halten.

Morthumberland.

Lebt wohl, mein Bruber! Es gelingt, fo hoff' ich.

percy.

Dhelm, abieu! Könnt' ich bie Stunden fürzen, Bis Teld und Streich und 2Beh bas Spiel uns würzen.

(ab)

# Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Rochefter. Gin Sof in ber Berberge.

(Gin Rarner fommt gabnend mit einer Laterne in ber Sanb)

Rarner. Dhe! Wenns nicht schon um viere ift, will ich mich hangen laffen. Der Wagen ba broben steht schon über bem neuen Schornstein, und unser Pferd ist noch nicht bepackt. he, Stallfnecht!

Stallknecht. (brinnen) Gleich! Gleich!

Kärner. Hörft bu, Thoms, schlag mir Hansens Sottel gurecht, sted ein bischen Werg unter ben Knopf. Das arme Wich hat sich am Widerriß gedruckt, wie nichts gutes.

#### (Gin anberer Starner fommit)

Zweiter Kärner. Erbsen und Bohnen sind hier so mulftrig, wie die Schwerenoth, und bas ift bas rechte Mittel, baß
so'n armes Luder die Burmer friegt. Das Haus ift um und
um gefehrt, seit ber alte Frig tobt ift.

Erfter Karner. Der arme Rerl! Er fam nicht wieder gurechte, feit ber Safer auffdlug: es war fein Tod.

3weiter Rarner. Ich glaube, es giebt fein fo niedertrach.

tig Saus auf ber gangen Londner Strafe mit Flohen. Ich bin fo bunt gestochen, wie 'ne Schleie.

Erster Kärner. Wie 'ne Schleie? Sapperment, tein Ronig in der Christenheit kanns besser verlangen, als ich gebiffen bin, seit der Hahn zum erstenmal gefräht hat.

Zweiter Karner. Ja, sie wollen uns niemals einen Nachttopf geben, und ba schlagen wirs in den Kamin ab, und die Kammerlauge, die heckt euch klöhe, wie ein Froschlaich.

Erfter Kärner. Se, Stallfnecht, fomm heraus und geb' an ben Galgen! fomm heraus!

3meiter Kärner. Ich habe eine Speckseite und zwei Patfen Ingwer, die foll ich bis Charing : Eroß mitnehmen.

Erster Kärner. Gotts Blit! die Truthähne in meinem Korbe sind ganz ausgehungert. — He, Stallfnecht! — Daß bich die Schwerenoth! Haft feine Augen im Kopfe? kannst nicht hören? Wenn es nicht eben so gut wäre, wie einmal zu trinken, dir den Kopf einzuschmeißen, so will ich ein Hundssott sehn. — Komm an den Galgen! bist ganz des Teufels?

### (Gadshill fommt)

Gadehill. Guten Morgen, Schwager! Bas ift bie Glocke? Briter Karner. Ich bente, es ift zwei.

Cadobill. Sei so gut und seih mir deine Laterne, baß ich nach meinem Ballach im Stalle fehen fann.

Erfter Kärner. Ei, fieh da! fconen Dank! Ich weiß euch Pfiffe, die noch 'mal fo gut find, mein Seel!

Gadshill. Sei fo gut und leih mir beine.

Zweiter Kärner. Ja, wann geschiehts? Nath' einmal. — "Leih mir deine Laterne; " so? — Ei ja doch, ich will dich erft am Galgen sehen.

Sadohill. He, Karner! um welche Zeit denkt ihr in Lonbon zu febn?

Zweiter Kärner. Zeit genug, um bei Licht zu Bette zu gehn, dafür stehe ich bir. — Kommt, Nachbar, wir wollen bie

Herren weden; sie wollen mit Gesellschaft fort, benn sie haben groß Gepad bei sich. (Rarner ab)

Gadehill. Heba, Sausfnecht!

Zausknecht. (brinnen) Ja, ja! Bei ber Hand, fagt ber Beutelfchneiber.

Sadshill. Das paßt so gut, als: bei ber Hand, fagt ber Hanstnecht. Du bist vom Beutelschneider nicht mehr verschiesten, als Unweisung geben vom Arbeiten. Du machst die Unschläge.

(Der Saustnecht fommt)

Zaustnecht. Guten Morgen, Meister Gabshill! Es bleibt babei, was ich euch gestern Abend sagte: es ist hier ein Gutsherr aus ber Kentschen Wildniß, ber führt dreihundert Mark in Golde bei sich. Ich hörts ihn gestern Abend zu einem aus der Gesellschaft sagen, einer Art von Kammerrevisor, einem, der auch eine Last Gepäck bei sich hat, Gott weiß was. Sie sind schon auf, und verlangen geröstete Gier, sie wollen gleich fort.

Gadehill. Gor bu, wenn fie nicht Sankt Niflas feine Gefellen antreffen, fo lag ich bir meinen Sals.

Zausknecht. Ne, ich mag ihn nicht, ber gehört für ben Schinder, benn ich weiß, bu bedienst Sankt Niklas so ehrlich, als ein falfcher Kerl nur immer kann.

Sadshill. Was sprichst du mir vom Schinder? Wenn ich hänge, so mache ich ein paar Valgen fett, denn wenn ich hänge, so muß der alte Sir John mithängen, und du weißt, der ist fein Hungerleider. Pah! es gibt noch andre Trojaner, wovon du dir nichts träumen läßt, die Spaßes halber sich gesfallen lassen, dem Gewerbe eine Ehre anzuthun, die, wenn man uns ein Bischen auf die Finger guckte, ihres eignen Kredits wegen alles würden ins Gleiche bringen. Ich halte es mit keinen Fuß Landstreichern, keinen Langstäben, und Buschstleppern; nicht mit solchen tollen, schnurrbärtigen, kupferfärdigen Bierlümmeln: sondern mit herrschaften und Baarschaften;

mit Bürgermeistern und großen Kapitalmännern; Leuten, bie es an sich kommen lassen; Leuten, die lieber schlagen, als spreschen, lieber sprechen, als trinken, und lieber trinken, als beten. Doch das ist gelogen; denn sie beten beständig zu ihrem Seiligen, dem gemeinen Wesen, oder vielmehr, sie nehmen es ins Gebet: denn sie gerben ihm das Leder und machen sich Stiefeln draus.

Bausknecht. Was? Stiefeln aus bem gemeinen Wefen?

Sind fie wafferdicht in schlimmen Wegen?

Sadshill. Ja wohl, ja wohl, die Gerichte haben fie felbst geschmiert. Wir stehlen, wie in einer Vestung, schußfrei; wir haben das Necept vom Farrnsamen, wir gehen unsichtbar umher.

Zausknecht. Nu, meiner Treu, ich benke, ihr habt es mehr ber Nacht, als dem Farrnsamen zu banken, wenn ihr unsichts bar herumgeht.

Sadshill. Topp! schlag' ein! Du follst dein Theil an dem Erwerb haben, so gewiß ich ein ehrlicher Mann bin.

Baustnecht. Berfprich mirs lieber, fo gewiß du ein fal-

Sadshill. Laß gut sehn! Homo ist ein Name, ber allen Menschen gemein ist. — Sag dem Pferdeknecht, daß er meisnen Wallach aus dem Stalle bringt. — Leb wohl, du Drecks lümmel. (Beibe ab)

# 3 weite Scene.

Die Straße bei Gabshill.

(Pring Beinrich und Poins treten auf; Bardolph und Peto in ber Entfernung.)

Poins. Komm, tritt unter! tritt unter! Ich habe Falftaffs Pferd bei Scite geschafft, und er fnarrt, wie gesteifter Sammt.

Pring Zeinrich. Berfted bich.

### (Falftaff tritt auf)

Falftaff. Boins! Boins und die Schwerenoth! Boins! Pring Zeinrich. Still, du gemästeter Schuft! was verführst du für ein Gefchrei?

Salftaff. Seing, wo ift Poins?

pring Zeinrich. Er ift oben auf ben Sügel hinaufgegangen, ich will ihn suchen. (Stellt fich, als wenn er Boins fuchte)

Salftaff. 3d bin behert, daß ich in Wefellichaft mit bem Diche rauben muß: der Schurfe hat mein Pferd weggeschafft und festgebunden, ich weiß nicht wo. Wenn ich nur vier gemegne Tuf weiter zu Tuge gehe, fo muß ich plagen. Run, ich boffe bei alle bem noch eines ordentlichen Todes zu fterben, wenn ich nicht gehangt werde, weil ich ben Schuft umbringe. Ich habe feine Gefellichaft biefe zwei und zwanzig Sahre her ftundlich verschworen, und boch bin ich mit des Schuftes feiner Wesellschaft behert. Wenn ber Schurfe mir nicht Trante gegeben hat, daß ich ihn lieb haben muß, fo will ich gehängt fenn; es fann nicht anders febn, ich habe einen Trank gefriegt. - Boins! - Being! Dag end bie Beft! - Barbolph! Beto! - Ich will verhungern, eh ich einen Schritt weiter raube. Wenn es nicht eine fo gute That mare, wie zu trinfen, ein ehrlicher Rerl zu werden, und diefe Schufte zu verlaffen, fo bin ich ber ärgfte Lumpenhund, ber je mit Bahnen gefaut hat. Ucht Ellen unebner Boden find für mich zu Buß fo gut, wie ein Dugend Meilen , und bas wiffen bie hartherzigen Bofewichter recht gut. Sols ber Benfer, wenn Diebe nicht ehrlich gegen einander febn fonnen. (Gie pfeifen) Bfut! Bol' euch alle ber Benfer! Bebt mir mein Pferd, ihr Schelme! Gebt mir mein Bferd und geht an ben Galgen!

pring Zeinrich. Still, bu Dickwanst! Leg bich nieder, leg bein Dhr bicht an die Erde, und horch, ob du feine Tritte von Reisenden borft.

Salftaff. Sabt ihr Sebebaume, mich wieder aufzurichten, wenn ich einmal liege? Blig, ich will mein Fleisch nicht wie-

ber so weit zu Kuß schleppen, für alles Geld, was in beines Baters Schahkammer ift. Was zum Henter fällt euch ein, daß ihr mich so pferdemäßig arbeiten laßt?

pring Zeinrich. Du lügft, nicht pferdemäßig, fondernpfer-

belos.

Falstaff. Ich bitte bich, lieber Prinz Heinz! Hilf mir an mein Pferd, guter Königssohn!

pring Zeinrich. Schäme bich, bu Schuft! Soll ich bein

Stallfnecht febn?

Falstaff. Geh, hange bich in beinem kronpringlichen Sofenbande auf! Wenn sie mich kriegen, so will ich euch dafür anklagen. Wo ich euch nicht alle in Gaffenlieder bringe, und lasse sie auf niederträchtige Melodien absingen, so will ich an einem Glase Sekt umkommen. Wenn ein Spaß so weit geht, und obendrein zu Fuß, — das hasse ich in den Tod.

### (Gadshill fommt)

Gadshill. Steh!

Salstaff. Ich muß wohl, ich mag wollen ober nicht.

poins. D, das ift unfer Spurhund, ich fenn' ihn an ber Stimme.

Bardolph. Bas gibt es neues?

Sadshill. Die Gesichter zu! bie Masten heraus! Es kommt Gelb für den König ben Hügel herunter, es geht in bes Königs Schahkammer.

Salstaff. Du lügst, Schuft, ce geht in des Königs Schenke.

Badshill. Es ift genug, uns allen zu helfen.

Salftaff. Un ben Balgen.

Pring Zeinrich. Leute, ihr viere follt euch in bem engen Hohlwege an sie machen; Poins und ich, wir wollen weiter hinuntergehen, wenn sie eurem Anfall entwischen, so fallen sie uns in die Hände.

peto. Wie viel find ihrer benn?

Badshill. Gin Stüder acht bis gehn.

Salftaff. Wetter! werden sie und nicht ausplundern?

Pring Zeinrich. Was? eine Memme, Sir John Wanft? Salftaff. Fürwahr, ich bin nicht euer Großvater Johann von Gaunt, aber boch feine Memme, heinz.

Pring Zeinrich. Gut, bas foll auf die Brobe ankommen. Poins. Hor bu, Hans, bein Pferd sieht hinter ber Hede; wenn bu es nothig hast, ba kannst bu es finden. Leb wohl und halte bich gut.

Salftaff. Mun fann ich ihn body nicht prügeln, und wenns mir ans Leben ginge.

Pring Zeinrich. Eduard, wo find unfre Berkleibungen? Poins. Sier, bicht bei an; verstedt euch.

(Bring Seinrich und Poins ab)

Kalftaff. Run, meine Freunde! Wer bas Glück hat, führt bie Braut heim; — jeber thue bas feinige.

### (Reifende fommen)

Erster Reisender. Kommt, Nachbar, ber Junge foll unfre Bferbe ben Berg hinunter führen: wir wollen ein Beilchen gehn, und uns bie Tuße vertreten.

Die Räuber. Salt!

Die Reisenden. Ad, Berr Jefus!

Kalftaff. Schlagt zu! macht fie nieder! Brecht den Bus ben die Hälfe! Ei, das unnühr Schmaroher-Pack! die Speckfresser! Sie haffen uns junges Bolt. Aleder mit ihnen! rupft sie.

Erfter Reifender. D wir find ruinirte Leute! ruinirt mit Kind und Kindestind!

Falftaff. An ben Galgen, ihr bietbäuchigen Schufte! Seib ihr ruinirt? Nein, ihr fetten Schnauzen! Hättet ihr nur das Eurige bei euch! Fort, ihr Schweinebraten, fort! Was, hunds-fötter? Junge Leute muffen auch leben. Ihr feid Obergesschworne, nicht wahr? Wir wollen euch unterschwören, meisner Treu!

(Salftaff und bie ubrigen ab, indem fie bie Reifenben vor fich hertreis ben. pring heinrich und poins tommen vertfeibet gurud)

pring Zeinrich. Die Diebe haben die ehrlichen Leute gebunden: wenn wir beiden nun die Diebe berauben konnten und uns luftig nach London aufmachen, es wäre eine Komödie auf eine Woche, was zu lachen auf einen Monat, und ein guter Spaß auf immer.

Poins. Tretet beiseit', ich hore fie fommen.

(Die Räuber fommen gurud)

Kalstaff. Nun, meine Freunde, laßt uns theilen, und dann zu Pferde, che es Tag wird. Und wenn der Prinz und Boins nicht zwei ausgemachte Memmen sind, so ist feine Gerechtigkeit auf Erden mehr. Der Poins hat nicht mehr Herz im Leibe als eine wilde Ente.

pring Zeinrich. (hervorfturgent) Guer Geld! poins. Spigbuben!

(Während sie im Theilen begriffen find, fassen ber Prinz und Point über sie ber. Nach einigen Stöben laufen Falftaff und die übrigen davon und lassen ihre Beute zuruck)

### pring Zeinrich.

Mit leichter Müh erobert! Nun zu Pferd! Die Diebe sind zerstreut, und so besessen Bon Furcht, daß sie sich nicht zu treffen wagen: Ein jeder halt den Freund für einen Säscher. Fort, lieber Eduard! Falstaff schwitzt sich tobt, Und spickt die magre Erde, wo er geht; Wär's nicht zum Lachen, ich bedauert' ihn.

poins. Wie ber Schuft brullte!

(ab)

# Dritte Scene.

Wartworth. Ein Zimmer in der Burg.

(Peren fommt mit einem Briefe in ber Sand)

percy. — "Allein was mich felbst betrifft, ich könnte es "wohl zufrieden sehn, mich dabei zu finden, in Betracht der

"Liebe, Die ich zu eurem Saufe trage." Er fonnte es gufrieben febn; warum ift er es benn nicht? In Betracht ber Liebe, Die er gu unferm Saufe tragt, - er zeigt badurch, bag er feine eigne Scheuer lieber hat als unfer Saus. Lagt mich weiter febn. "Das Unternehmen, bas ihr vorhabt, ift gefährlich." - Ja, bas ift gewiß: 's ift gefährlich ben Schnupfen gu friegen, gu fchlafen, zu trinfen : aber ich fage euch, Minlord Rarr, aus ber Reffel Befahr pfluden wir Die Blume Sicherheit. "Das Unter-"nehmen, das ihr vorhabt, ift gefährlich; die Freunde, die ihr "genannt, ungewiß; Die Beit felbft unpaflich; und euer ganger "Unichlag zu leicht für bas Gegengewicht eines fo großen 2Bi= " berftandes. " Meint ihr? meint ihr? fo meine ich wiederum, ibr feit ein einfältiger feiger Knecht und ihr lugt. Welch ein Ginfaltspinfel! Bei Gott, unfer Unfchlag ift fo gut, als je einer gemacht ward; unfre Freunde treu und ftandhaft; ein guter Unidlag, gute Freunde und bie befte Erwartung; ein trefflicher Unichlag, febr gute Greunde! Bas ift bas für ein froftig gefinnter Burich? Lobt boch Seine Sochwürden von Dorf unfern Unschlag und die gange Unordnung bes Unternehmens. Blig! wenn ich jest bei bem Schurten ware, jo fonnte ich ihm mit feiner Frauen Sader ben Ropf einschlagen. Ift nicht mein Bater, mein Obeim und ich felbft babei? Lord Edmund Mortimer, ber Ergbischof von Dorf und Dwen Glendower? Ift nicht endlich ber Douglas babei? Sabe ich nicht Briefe von allen, daß fie mich am neunten bes nachften Dlo= nats bewaffnet treffen wollen? Und find nicht einige von ihnen icon ausgerückt? Bas ift bas für ein ungläubiger Schurfe? Gin Seide! Sa, ihr follt nun feben, aus mahrer aufrichtiger Furcht und Engberzigfeit wird er jum Konige gehn, und ihm alle unfre Unftalten vorlegen. D, ich konnte mich zertheilen, und mir Maulichellen geben, baß ich einen folden Mildbrei gu einer jo ehrenvollen Unternehmung habe bewegen wollen. Bunt Benfer mit ibm! Er mage bem Konige fagen; wir find gerüs

stet. Ich will noch biefe Nacht aufbrechen. (Lady Beren tritt auf) Nun, Käthchen? Ich muß euch in zwei Stunden verlaffen. Lady Percy.

D mein Gemahl, was feit ihr fo allein? Kür welchen Kehl war ich feit vierzehn Tagen Gin Beib, verbannt aus meines Seinrichs Bett? Sag, füßer Gatte, was beraubt bich fo Der Efluft, Freude und bes goldnen Schlafs? Bas heftest bu die Augen auf die Erbe, Und fährst so oft, wenn du allein bift, auf? Warum verlorft bu beiner Wangen Frifde? Babft meine Schätze und mein Recht an bich Starrsehndem Grübeln und verhaßter Schwermuth? Ich habe bich bewacht in leichtem Schlummer, Und bich vom ehrnen Rriege murmeln hören, Dein baumend Roß mit Reiterworten lenfen, Und rufen : Frisch ins Feld! Dann spracheft bu Bon Ausfall und von Rudzug, von Bezelten, Laufgraben, Ballifaben, Barapetten, Velbichlangen, Bafilisten und Kanonen, Befangner Löfung und erschlagnen Kriegern, Und jedem Borfall einer heißen Schlacht. Dein Beift in bir ift fo im Krieg gewefen, Und hat im Schlafe fo bich aufgeregt, Dag Berlen Schweißes auf ber Stirn bir ftanben, Wie Blasen in bem erft getrübten Strom: Und im Geficht erschien gewalt'ge Regung, Wie wenn ein Mensch ben Obem an fich halt In großer ichneller Gil. D, was find bieß für Zeichen? Ein schwer Geschäft hat mein Gemahl in Sanden, Und wiffen muß iche, wenn er noch mich liebt.

percy.

Heba! ift Wilhelm fort mit bem Pactet?

(Gin Bedienter fommt)

Bedienter.

Ja, gnab'ger Berr, por einer Stunde.

Percy.

Ift Butler mit ben Pferben ba vom Cheriff? Bedienter.

Ein Pferd, Berr, hat er eben jest gebracht.

percy.

Was für ein Pferd? Ein Rapp', ein Stuhohr, nicht? Bedienter.

Ja, gnab'ger Herr.

percy.

Der Rappe rafft mich weg.

Gut, ich besteig' ihn gleich. — D Espérance! — Laßt Butler in den Bark hinaus ihn führen.

Lady Percy.

So hort bod, mein Bemahl.

percy.

Bas fagft bu, meine Bemahlin?

Lady Percy.

Was reißt bich fo von mir hinweg? Percy.

Gi, mein Pferb,

Mein Rind, mein Bferb!

Lady Percy.

D bu tolltöpf'ger Affe!

Ein Wiefel hat so viele Grillen nicht,

Alls bie bich plagen. Traun,

Id wills erfahren, Seinrich, ja burchaus.

3d furdte, bag mein Bruter Mortimer

Sein Recht betreibt und hat zu euch gesandt

Um Boridub fur fein Bert; tod, gehet ihr -

percy.

So weit zu ouß, jo werd' ich mute, Kind.

Lady Percy.

Komm, komm, du Papageh! antworte mir Gerade zu auf das, was ich dich frage. Ich breche dir den kleinen Finger, Heinrich, Wenn du mir nicht die ganze Wahrheit fagst.

percy.

Fort, fort,

Du Tändlerin! — Lieben? — Ich lieb' dich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ist dieß 'ne Welt Zum Puppenspielen, und mit Lippen sechten? Mein, jeho muß es blut'ge Nasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll anbringen. — Alle Welt, mein Pferd! Was sagst du, Käthchen? wolltest du mir was?

# Lady Percy.

The liebt mich nicht? ihr liebt mich wirklich nicht? Gut, laßt es nur; benn, weil ihr mich nicht liebt, Lieb' ich mich felbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Nein, fagt mir, ob bas Scherz ist oder Ernst?

## percy.

Komm, willst mich reiten sehn?
Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören,
Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Käthchen:
Du mußt mich serner nicht mit Fragen quälen,
Wohin ich geh', noch rathen, was es soll.
Wohin ich muß, muß ich: und furz zu sehn,
Heut' Abend muß ich von dir, liebes Käthchen.
Ich seinrich Berech's Ehstrau, standhaft bist du,
Iedoch ein Weib, und an Verschwiegenheit
Ist seine besser: denn ich glaube sicher
Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt,
Und so weit, liebes Käthchen, trau' ich dir.

Lady Percy.

Wie? so weit?

percy.

Micht einen Zollbreit weiter. Doch höre, Käthchen: Wohin ich gehe, dahin follst du auch; Ich reise heute, du follst morgen reisen. — Bist du zufrieden nun?

Cady percy. Ich muß ja wohl. -(ab)

# Bierte Scene.

Caficap. Gine Stube in ber Schenke gum wil. ben Schweinstopf.

(Bring Seinrich und Poins treten auf)

Pring Zeinrich. Ich bitte bich, Boins, fomm' aus ber fettigen Stube, und fieh mir ein Bischen mit Lachen bei.

poins. Wo bift bu gewesen, Being?

Prinz Zeinrich. Mit drei bis vier Daffenköpfen zwischen drei bis vier Dugend Drhöften. Ich habe den allertiefsten Ton der Leutseligkeit angegeben. Ia, Mensch, ich habe mit einer Rotte von Küfern Brüderschaft gemacht, und kann sie alle bei ihren Taufnamen nennen, als: Thomas, Friz und Franz. Sie seigen schon ihre Seligkeit daran, daß ich, obschon nur Prinz von Basles, der König der Höslichkeit bin, und sagen mir gerade hers aus, ich sei fein stolzer Hans, wie Falstaff, sondern ein Korinthier, ein lustiger Bursch, ein guter Junge, — wahrhaftig, son nennen sie mich, und wenn ich König von England bin, so sels len alle wackre Bursche in Castcheap mir zu Beschl stehn. Tüchstigtrinken beist bei ihnen sich roth schminken, und wenn ihr beim Schlucken Athem holt, so rusen sie: srisch! und ermahnen euch, keine Umstände zu machen. Kurz, sich habe es in einer Biertels

ftunde fo weit gebracht, daß ich lebenslang mit jedem Reffelflider in feiner eignen Sprache trinfen fann. Ich fage bir, Eduard, du haft viel Ehre eingebugt, dag bu nicht mit mir in Diefer Aftion gewesen bift. Aber, fußer Eduard, - und, um Diefen Ramen zu verfüßen, geb' ich bir bieg Pfennigebutchen voll Buder, bas mir eben ein Unterfellner in bie Sand brudte; einer, ber in feinem Leben fein andres Englisch gesprochen hat, als: "acht Schilling und fechs Pfennige;" und: "Ihr feid willfommen;" mit bem gellenden Bufate: "Gleich, Berr! gleich! Eine Flasche Mustat im halben Monde angefreidet!" oder bergleichen - Aber, Eduard, um die Beit hingubringen, bis Falftaff tommt, geh, bitt' ich bich, in eine Nebenftube, mahrend ich meinen kleinen Rufer befrage, zu welchem Ende er mir ben Buder gegeben hat, und lag die gange Zeit nicht ab, Frang zu rufen, damit er nichts als "gleich!" vorbringen fann. Tritt beifeit, und ich will bir ben Bergang zeigen.

Poins. Frang!

Pring Zeinrich. Meifterhaft!

Poins. Frang!

(ab)

### (Frang fommt)

Franz. Gleich, Gerr! gleich! Gieh zu, was fie im Granatapfel wollen, Ralf.

pring Zeinrich. Komm her, Frang.

grang. Unabiger Berr.

Pring Zeinrich. Wie lange mußt du noch bienen, Frang? Frang. Meiner Treu, fünf Jahre, und fo lange, bis -

Poins. (brinnen) Frang!

grang. Gleich, Berr! gleich!

Pring Zeinrich. Fünf Jahre? Wahrhaftig, eine lange Miethszeit, um mit zinnernen Kannen zu klimpern. Aber, Franz, hättest du wohl das Herz, gegen beinen Kontrakt die Memme zu spielen, die Beine auf die Schultern zu nehmen, und ihm durchzugehen?

Franz. Du meine Zeit, herr! Ich will auf alle Bucher in England fchworen, ich fonnte es übers herz bringen -

Poins. (brinnen) Frang!

Frang. Gleich, Berr! gleich!

pring Zeinrich. Wie alt bift bu, Frang?

Frang. Laßt mich sehen. Auf nachsten Michaelis werbe ich —

poins. (brimen) Frang!

Fram. Gleich, Herr! — Ich bitte euch, wartet ein bischen, gnädiger Herr.

Pring Zeinrich. Aber hore nur, Frang: ber Buder, ben

bu mir gabft - es war für einen Pfennig, nicht mahr?

Kranz. Lieber Herr, ich wollte, es ware für zweie gewesen. Prinz Zeinrich. Ich will dir tausend Pfund dafür geben, sobre, wann du willst, und du sollst sie haben.

Poins. (brinnen) Frang! Frang. Gleich! gleich!

Pring Zeinrich. Gleich, Frang? Nein, Frang; aber morsgen, Frang; ober auf den Donnerstag, Frang, ober wahrhaftig, Frang, wann du willst. Aber, Frang —

Frang. Onabiger Berr! -

Pring Zeinrich. Bestöhlest du mir wohl den mit dem les bernen Wame, frustallnen Knöpfen, gestuhtem Kopf, agatnen Ringen, schwarzen Strumpfen, zwirnenen Kniegurteln, Spasnischem Tabakebeutel —

Frang. Lieber Gott, Herr, wen meint ihr?

Pring Zeinrich. Nun, so geht euch fein Getrant über ben braunen Mustat; benn seht, Granz, euer weißes leinenes Kasmisol wird fcmuzig werden: in ber Barbarei, mein Freund, fann es nicht so weit fommen.

grang. Wie, herr?

Poins. (brinnen) Frang!

Pring Zeinrich. Fort, bu Schurfe! Först bu fie nicht rufen?

(hier rufen ihn beibe, ber Rufer fieht verwirrt und weiß nicht, wohin er geben foll. Der Relner fommt)

Kellner. Was? stehst du still und hörst folch ein Rufen? Sieh nach den Gästen drinnen. (Franz ab) Unädiger Herr, der alte Sir John, und noch ein halb Dugend Andre sind vor der Thur: foll ich sie hereinlassen?

Pring Zeinrich. Laf fie ein Weilden ftehn, und bann mach bie Thur auf. Boins!

poins. Gleich, Berr! gleich!

pring Zeinrich. Sore: Falftaff und die übrigen Diebe find por ber Thur. Sollen wir uns luftig machen?

poins. So luftig wie Heimden, mein Junge. Aber wie gefchieft habt ihr die Partie Spaß mit dem Kufer gespielt! Aber was soll nun geschehn?

pring Zeinrich. Ich bin jest zu allen Humoren aufgelegt, die sich seit den alten Tagen des Biedermanns Abam bis zu dem unmündigen Alter der gegenwärtigen Mitternacht als Humore gezeigt haben.

(Frang fommt gurud mit Bein)

Was ift die Uhr, Frang?

Frang. Gleich, Berr! gleich!

Prinz Zeinrich. Wie nur ber Geselle weniger Worte has ben kann, als ein Papagei, und doch ift er eines Weibes Sohn! Seine Geschäftigkeit ist trepp auf und ab, seine Beredtsamkeit ein Stück Rechnung. — Ich bin noch nicht so gessinnt wie Perch, der Heißsprorn des Nordens, der euch sechs bis sieben Duhend Schotten zum Frühstück umbringt, sich die Hände wäscht und zu seiner Frau fagt: "Pfui, über dieß stille Leben! Ich muß zu thun haben." — "O mein Herzens Seinrich," sagt sie, "wie viele hast du heute umgebracht?" — "Gebt meisnem Nappen zu saufen," sagt er, und eine Stunde drauf antswortet er: "Ein Stücker vierzehn; Bagatell! Bagatell!" — Ruf doch Falstaff herein, ich will den Perch spielen, und das dicke Bich soll Dame Mortimer, sein Weib, vorstellen. Rivo!

schreit der Trunfenbold. Ruft mir bas Rippenftud, ruft mir ben Talgklumpen.

(Salftaff, Wadshill, Bartolph und Peto femmen)

Poine. Willfommen, Sans. Wo bift bu gewesen? Salftaff. Sol bie Pest alle feigen Memmen, und bas Wetter obendrein! Ja und Amen! — Gieb mir ein Glas Sett, Junge. — Lieber als bieß Leben lange führen, will ich Strümpse striden, und sie stopfen, und sie neu versohlen. Sol die Pest alle seigen Memmen! — Gieb mir ein Glas Sett, Schurfe! — Bit feine Tugend mehr auf Erden?

Prinz Zeinrich. Sahst bu niemals ben Titan einen Teller voll Butter füssen? Den weichherzigen Titan, ber bei einer sußen Erzählung seines Sohnes schwolz? Wenn bu es thatest, fo betrachte biese Masse.

Kalfaff. Du Schurfe, in bem Glase Seft ist auch Kalk; nichts als Schurferei ist unter bem fündhaften Menschenvolk zu finden. Aber eine Memme ist doch noch ärger als ein Glas Seft mit Kalk drin; so 'ne schändliche Memme! — Geh deisner Wege, alter Hans! stirb wann du willst! Wenn Mannshaftigfeit, edle Mannhaftigfeit nicht vom Angesicht der Erde verschwunden ist, so bin ich ein ausgenommener Hering. Nicht drei wadre Leute leben ungehangen in England, und der eine von ihnen ist sett und wird alt. Gott helf' uns! Eine schlechte Welt, sag' ich! Ich wollte, ich wär' ein Weber: ich könnte Psalmen singen, oder was es sonst wäre. Hol die Pest alle feigen Memmen! sag' ich nochmals.

pring Zeinrich. Dun, bu Wollfad, mas murmelft bu?

Salftaff. Ein Königssohn! Wenn ich bich nicht mit einer hölzernen Britiche aus beinem Königreich hinausschlage, und alle beine Unterthanen wie eine Heerbe wilder Ganfe vor dir hertreibe, so will ich mein Lebenlang fein Haar mehr im Gestichte tragen. Ihr ein Prinz von Wales!

Pring Zeinrich. Mun, bu gemäfteter Schlingel, was folls?

Falftaff. Seib ihr nicht eine Memme? darauf antwortet mir: und ber Boins ba?

poins. Sapperment, bu fetter Wanft, wenn du mich eine Memme nennft, fo erftech' ich bich.

Salftaff. Ich bich eine Memme nennen? Ich will dich verstammt sehen, ehe ich das thue; aber ich wollte tausend Pfund drum geben, daß ich so gut laufen könnte, wie du. Ihr seid ziemlich grade gewachsen, ihr fragt nicht darnach, ob jemand euren Rücken sieht; nennt ihr das ein Rückenhalt seiner Freunde sehn? Fol die Best solches Rückenhalten! Schafft mir Leute, die mir ins Gesicht sehn. — Ein Glas Sett! Ich bin ein Schelm, wenn ich heute was getrunken habe.

Pring Zeinrich. D Spisbube: du hast bir faum bie Lip-

pen vom Trinfen abgewischt.

Salftaff. Es fommt alles auf eins heraus. Hol die Peft alle Memmen! fage ich nochmals. (Er trinft)

Pring Zeinrich. Bas folls?

Salftaff. Bas folls? Biere unter uns, die wir hier find, haben heute Morgen taufend Pfund erbeutet.

pring geinrich. Wo find fie, Sans? wo find fie?

Salftaff. Wo find fie? Uns abgenommen find fie. Un Die Hundert gegen uns armselige Biere!

Prinz Zeinrich. Was fagst du, Freund? an die Hundert? Salstaff. Ich will ein Schuft seyn, wenn ich nicht ein paar Stunden lang mit einem Dugend von ihnen handgemein gewesen bin. Ich bin durch ein Wunder davon gekommen. Ich habe acht Stöße durch das Wams gefriegt, viere durch die Beinkleider, mein Schild ist durch und durch gehauen, mein Degen zerhackt wie eine Handsäge; ecce signum! Zeit meisnes Lebens habe ich mich nicht besser gehalten, es half alles nichts. Hol die Pest alle Memmen! — Last die da reden; wenn sie mehr oder weniger als die Wahrheit sagen, so sind sie Spisbuben und Kinder der Vinsterniß.

Pring Zeinrich. Redet, Leute! wie wars?

Gadsbill. Wir viere fielen ein Dugend an, -

Salftaff. Sechzehn wenigstens.

Gadehill. Und banden fie.

peto. Rein, nein, gebunten murten fie nicht.

Kalftaff. Ja, bu Schelm, fie wurden gebunden, alle, bis auf den letten Mann, sonft will ich ein Jude sehn, ein rechter Erziude.

Gadobill. Wie wir babei waren zu theilen, fielen uns feche bis fieben frifche Leute an, -

Salftaff. Und banden bie Andern los, und bann famen bie Uebrigen.

pring Zeinrich. Das? fochtet ihr mit allen?

Salftaff. Alle? Ich weiß nicht, was ihr alle nennt, aber wenn ich nicht mit ein funfzigen gefochten habe, fo will ich ein Bundel Radiefer fern. Wenn ihrer nicht zwei bis drei und funfzig über den armen alten Hans her waren, fo bin ich feine zweibeinige Creatur.

poins. Gett gebe, baß ihr feinen bavon ermorbet habt.

Falftaff. Ja, ba hilft nun kein Beten mehr. Ich habe zweien die Freude versalzen; zweien, das weiß ich, habe ich ihr Theil gegeben; zwei Schelmen in steifleinenen Kleidern. Ich will dir was sagen, Heinz, — wenn ich dir eine Lüge sage, so spei' mir ins Gesicht, nenne mich ein Pferd. Du kennst meine alte Parade! so sag ich, und so führte ich meine Klinge. Nun dringen vier Schelme in Steifleinen auf mich ein, —

Pring Zeinrich. Bas, viere? Cben jest fagteft bu ja nur zwei.

Kalstaff. Viere, Beinz, ich sagte viere.

poins. Ja, ja, er hat viere gesagt.

Kalftaff. Diese viere famen alle in einer Neihe, und thasten zusammen einen Ausfall auf mich. Ich machte nicht viele Umftände, sondern fing ihre sieben Spigen mit meiner Tartiche auf, — so.

pring Zeinrich. Sieben? Co eben waren ihrer ja nur vier.

Salftaff. In Steifleinen.

poins. Ja, viere in steifleinenen Kleibern.

Salftaff. Sieben, bei diesem Degengriff, ober ich will ein Schelm febn.

Pring Zeinrich. Ich bitte dich, laß ihn nur, wir werden ihrer gleich noch mehr friegen.

Salftaff. Sorft du aud, Being?

pring Zeinrich. Ja, ich merke mirs auch, Sans.

Falstaff. Das thu nur; es ist des Aufhorchens schon werth. Diese neun in Steisleinen, wovon ich dir fagte, —

pring Zeinrich. Alfo wieder zwei mehr.

Falftaff. Da ich fie in der Mitte aus einander gesprengt hatte -

poins. Go fielen ihnen die Sofen herunter.

Falstaff. So fingen sie an zu weichen. Ich war aber bicht hinter ihnen drein, mit Hand und Fuß, und wie der Wind gab ich sieben von den eilsen ihr Theil.

pring Zeinrich. D entfetich! Gilf fteifleinene Kerle aus

zweien!

Falftaff. Wie ich dabei war, führte der Tenfel drei absicheuliche Spihbuben in hellgrünen Röcken her, die mich von hinten ansielen; — benn es war so dunkel, daß man nicht die Hand vor Augen sehen konnte.

pring Zeinrich. Diese Lügen sind wie der Bater, der sie erzeugt, groß und breit, wie Berge, offenbar, handgreiflich. Si, du grüßköpfiger Banst! du vernagelter Tropf! du verwetzterter, schmuhiger, fettiger Talgklumpen, —

Salstaff. Mun, bist du toll? bist du toll? Was mahr ist,

ist doch wahr.

pring Zeinrich. Ei, wie konntest du die Kerle in hellgrusnen Röcken erkennen, wenn es so dunkel war, daß man die Hand nicht vor Augen sehen konnte? Komm, gieb uns deine Gründe an: wie erklärst du das?

poins. Eure Brunte, Sans, eure Brunte.

Kalstaff. Was? mit Gewalt? War' ich auch auf ber Wippe oder allen Foltern in der Welt, so ließe ich mirs nicht mit Gewalt abnöthigen. Mit Gewalt Gründe angeben! Wenn Gründe so gemein wären, wie Brombeeren, so sollte mir doch keiner mit Gewalt einen Grund abnöthigen, nein!

Pring Zeinrich. Ich will biefer Sunde nicht langer fculbig febn. Diefe vollblutige Memme, biefer Bettdrücker, biefer

Pferderückenbrecher, diefer Fleischberg, -

Salftaff. Fort mit dir, bu Sungerbild, bu Aalhaut, bu getrocknete Rinderzunge, bu Ochfenziemer, du Stockfisch, — o hatt' ich nur Odem, zu nennen, was dir gleicht! — du Schneisterelle, du Degenfutteral, du erbarmliches Rapier, —

Pring Zeinrich. Gut, hol' ein Weilden Dem und dann geh wieder dran, und wenn bu did in schlechten Bergleichun-

gen erschöpft haft, so hore mur dieß.

Poins. Merk' auf, Hans.
Prinz Zeinrich. Wir zweie sahen euch viere über viere herfallen; ihr bandet sie und machtet euch ihres Gutes Meister. — Nun merkt auf, wie eine ganz simple Geschichte euch zu nichte macht. — Wir zwei sielen hierauf euch viere an, und trotten euch, mit Einem Worte, die Beute ab, und haben sie, ja und können sie euch hier im Hause zeigen; und ihr, Falstaff, schlepptete euren Wanft so hurtig davon, mit so behender Geschicklichsteit, und brülltet um Gnade, und lieft und brülltet in Einem sort, wie ich je ein Bullenkalb habe brüllen hören. Was bist du für ein Sünder, deinen Degen zu zerhacken, wie du gethan bast, und dann zu sagen, es sei im Gesecht geschehen? Welschen Kniff, welchen Vorwand, welchen Schlupswinkel kannst du nun aussinnen, um dich vor dieser offenbaren Schande zu versbergen?

Poins. Komm, lag uns hören, Sans: was haft bu nun für einen Kniff?

Salftaff. Beim himmel, ich fannte euch fo gut, wie ber, ber euch gemacht hat. Last euch fagen, meine Freunde: fam

es mir zu, ben Thronerben umzubringen? Sollte ich mich gesen ben ächten Prinzen auflehnen? Du weißt wohl, ich bin so tapfer, wie Herfules: aber denke an den Instinkt: Der Löwe rührt den ächten Prinzen nicht an. Instinkt ist eine große Sache, ich war eine Memme aus Instinkt. Ich werde Lebens-lang von dir und mir desto besser denken: von mir als einem tapfern Löwen, von dir als einem ächten Prinzen. Aber beim Hinmel, Bursche, ich bin froh, daß ihr das Geld habt. — Wirthin, die Thüren zu! Heute Nacht gewacht, morgen gebetet! — Brave, Jungen, Goldherzen! alle Titel guter Kameradschaft seien euch gegönnt! He, sollen wir lustig sehn? sollen wir eine Komödie ertemporiren?

pring Zeinrich. Zugeftanden! und fie foll von beinem Das vonlaufen handeln.

Salstaff. Ad, davon nichts weiter, Seinz, wenn bu mich lieb haft!

### (Die Wirthin fommt)

Wirthin. Onabiger Berr Pring, -

Pring Zeinrich. Gieh ba, Frau Birthin! Bas haft bu mir gu fagen?

Wirthin. Ei, Herr, ba ift ein angesehener Berr vom Hofe vor der Thur, ber euch sprechen will; er fagt, er kommt von eurem Bater.

pring Zeinrich. Mady' ihn zum ungesehenen Geren, und schiefe ihn wieder zu meiner Mutter.

Salftaff. Bas für eine Art von Mann ift es?

Wirthin. Gin alter Mann.

Kalstaff. Was hat die Gravität um Mitternacht außer bem Bett zu thun? — Soll ich ihm feinen Befcheid geben?

pring Zeinrich. Ja, thu' bas, Sans.

Salstaff. Mein Treu, ich will ihn schon heimleuchten.

(ab)

Pring Zeinrich. Nun, ihr Gerren! Beim himmel, ihr habt fcon gefochten, — ihr, Peto, und ihr, Bardolph, — thr

feit auch Löwen, ihr lieft aus Inftinft weg; ihr wolltet ben achten Bringen nicht anrühren, bei Leibe nicht. D pfui!

Bardolph. Meiner Treu, ich lief, wie ich bie andern laufen fah.

Pring Zeinrich. Sagt mir nur im Ernft, wie wurde Falftaffs Degen fo ichartig?

Peto. Nun, er zerhackte ihn mit feinem Dolche, und fagte: er wolle Stein und Bein schwören, um euch glauben zu maschen, es wäre im Gefecht geschehen, und er überredete uns, bas Gleiche zu thun.

Bardolph. Ja, und unfre Nasen mit scharfem Grase zu kizzeln, um sie bluten zu machen, und dann unfre Kleider das mit zu beschmieren, und zu schwören, es sei das Blut von ehrslichen Leuten. Ich habe so was seit sieben Jahren nicht gethan; ich wurde roth über seine abscheulichen Einfälle.

Pring Zeinrich. D Spischube, du stahlst vor achtzehn Iahren ein Glas Sett, und wurdest auf der That ertappt, und
seitdem wirst du immerfort ex tempore roth. Du hattest
Feuer und Schwert an deiner Seite, und doch liefst du davon;
welch ein Instinkt bewog dich dazu?

Bardolph. Gnädiger Herr, feht ihr hier biese Meteore? Bemerkt ihr biese Fenerdunste?

pring Zeinrich. Ja.

Bardolph. Was benft ihr, bag fie bedeuten?

pring geinrich. Beige Lebern und falte Beutel.

Bardolph. Galle, Berr, wenn mans recht nimmt.

Pring Zeinrich. Nein, wenn mans recht nimmt, Galgen! (Falftaff temmt jurud) Da kommt ber magre Hans, ba kommt bas Beingerippe. Nun, meine allerliebste Wulftpuppe? Wie lange ist es her, Hans, baß bu bein eignes Knie nicht gesehn haft?

Kalftaff. Mein eignes Anie? Als ich in beinen Jahren war, Heinz, war ich um ben Leib nicht fo biet, als eine Ablers- flaue, ich hatte burch eines Albermanns Daumenring friechen

können. Hol bie Beft Kummer und Seufzen! Es bläf't einen Menschen auf, wie einen Schlauch. — Da sind hundsföttische Meuigkeiten los: Sir John Brach war hier von eures Baters wegen, ihr müßt morgen früh an den Hof. Der bewußte tolle Kerl aus dem Norden, Berch, und der aus Wales, der den Amaimon ausprügelte, und Lucifer zum Hahnrei machte, und den Teufel auf das Kreuz eines Wälfschen Hafenspießes den Bafalleneid leisten hieß, — wie zum Henfer heißt er boch?

poins. D, Glendower.

Falftaff. Owen, Owen, eben ber; und fein Schwiegersohn Mortimer, und der alte Northumberland, und der muthige Schott der Schotten, Douglas, der zu Pferde einen Berg steil-recht hinanrennt.

pring Zeinrich. Der in vollem Gallop reitet, und babei mit ber Biftole einen Sperling im Fluge fchiept.

Salftaff. Ihr habt es getroffen.

pring Zeinrich. Er aber niemals ben Sperling.

Falftaff. Run, ber Schuft hat Gerg im Leibe, ber läuft nicht.

Pring Zeinrich. Ei, was bift du denn für ein Schuft, bag

Salstaff. Bu Pferde, du Finke! zu Tuß weicht er keinen Fuß breit.

pring Zeinrich. Doch, Sans, aus Inftinkt.

Falftaff. Das gebe ich zu, aus Inftintt. Gut, ber ist auch ba; und ein gewisser Mordate, und sonft noch an die taufend Blaumühen. Worcester hat sich bei Nacht weggestohlen; deis nes Baters Bart ist vor Schrecken über die Nachricht weiß gesworden. Land ist nun so wohlseil zu kaufen, wie stinkende Makrelen.

prinz Zeinrich. Run, wenn ein heißer Junius kommt, und diese einheimische Balgerei fortdauert, so sieht es darnach aus, daß man Jungferschaften schoesweise kaufen wird, wie Husnägel.

Kalftaff. Bog Clement! Junge, du haft Recht: es fann sein, daß wur in dem Bunkte guten Handel haben werden. — Aber sage mir, Heinz, fürchtest du dich nicht entsetlich? Da du Thronerbe bist, könnte die Welt dir wohl noch drei solche Gegner auslesen, als den Erzseind Douglas, den Kobolt Berch und den Teusel Glendower? Fürchtest du dich nicht entsetlich? Rieselt's dir nicht in den Abern?

Pring Zeinrich. Richt im geringsten, meiner Treu; ich brauche etwas von beinem Inftinkt.

Salftaff. Run, du wirst morgen entsehlich ausgeschmält werden, wenn du zu deinem Bater kommst; wenn du mich lieb haft, so sinne eine Antwort aus.

Pring Zeinrich. Stelle bu meinen Bater vor, und befrage mich über meinen Lebenswandel.

Falftaff. Soll ich, topp! — Dieser Armstuhl soll mein Ihron seyn, dieser Dold mein Scepter, und dieß Kissen meine Krone.

Prinz Zeinrich. Dein majestätischer Thron wird nur für einen Schemel geachtet, dein goldnes Seepter für einen bleiernen Dolch, und beine kofibare reiche Krone für eine armselige kable Krone.

Kalftaff. Gut, wenn das Teuer der Gnade nicht ganz in dir erloschen ift, so follst du nun gerührt werden. — Gebt mir ein Glas Sett, damit meine Augen roth aussehen; man muß denken, daß ich geweint habe, denn ich muß es mit beswegtem Gemüth sprechen, und ich will es in des Königs Kamsbhses Weise thun.

Pring Zeinrich. Gut! fo mache ich meine Revereng. Salftaff. Und fo halte ich meine Rede. — Tretet beifeit, ihr Großen.

Wirthin. Das ift ein prachtiger Spaß, mein Seel!

Weint, holte Fürstin, nicht! Bergeblich traufeln Thranen. Wirtbin. D Jemine, was er fich für ein Unsehen giebt!

### Salstaff.

D Gott, herrn! bringt mein bang Gemahl hinaus, Denn Thranen ftopfen ihrer Augen Schleufen.

Wirthin. D prächtig! Er macht es den Lumpen = Komo = bianten fo natürlich nach, wie man was sehen kann.

Salftaff. Still, gute Bierkanne! ftill, Frau Comapps! - heinrich, ich wundre mich nicht bloß darüber, wie du beine Beit hinbringeft, fondern auch, in welcher Gefellfchaft bu lebest; benn wiewohl die Kamille, je mehr fie getreten wird, um fo schneller wächst, so wird bod die Jugend, je mehr man fie verschwendet, um fo fcmeller abgenutt. Daß bu mein Sohn bift, bafür habe ich theils beiner Mutter Bort, theils meine cigne Meinung; hauptfächlich aber einen verwünschten Bug in beinem Auge und ein albernes Sangen beiner Unterlippe, bas mir Bewähr bafür leiftet. Wofern bu benn mein Cohn bift - babin zielt bieß eigentlich - warum, ba bu mein Sohn bift, wirft du das Biel des Gespottes? Goll die glorreiche Sonne des himmels ein Schulschwänzer werben, und Brombeeren nafden? Gine nicht aufzuwerfende Frage. Goll ber Sohn Englands ein Dieb werden und Beutel fchneiben? Gine wohl aufzuwerfende Frage. Es giebt ein Ding, Beinrich, movon du oftmals gebort haft, und das vielen in unferm Lande unter dem Namen Bedy befannt ift; Diefes Bedy, wie alte Schriftsteller aussagen, pflegt zu besudeln, fo auch die Befell-Schaft, die bu haltft. Denn, Beinrich, jest rede ich nicht im Trunte zu bir, fondern in Thranen; nicht im Scherz, fondern von Bergen; nicht blog in Worten, fondern auch in Gorgen. - Und doch giebt es einen tugendhaften Dann, ben ich oft in beiner Gefellichaft bemerkt habe, aber ich weiß feinen Ramen nicht.

pring Zeinrich. Was für eine Art von Mann, wenn es Ener Majestät gefällig ift?

Salftaff. Gin wadrer stattlicher Mann, in ber That, und wohlbeleibt; er hat einen heitern Blief, einnehmende Augen

und ein sehr ebles Wesen, und ich benke, er ist so in ben kunfzzigen, oder wenns hech kommt, gegen sechzig; und jeht fällt es mir ein: sein Name ist Falstaff. Sollte der Mann auszschweisend sehn, so hintergeht er mich; denn, Heinrich, ich sehe Tugend in seinen Bliefen. Wenn der Baum an den Früchten erkannt wird, wie die Frucht an dem Baume, so muß — das behaupte ich zuversichtlich — Tugend in diesem Falstaff sehn. Zu ihm halte dich, die andern verbanne. Und nun sage mir, du ungezogner Schlingel, sage, wo hast du diesen Monat gessteeft?

Pring geinrich. Sprichft bu wie ein König? Rimm bu meinen Plat ein, und ich will meinen Bater vorstellen.

Kalftaff. Mich absetzen? Wenn du es halb so gravitätisch und majestätisch machft, in Worten und Werken, so sollst du mich bei ben Beinen aushängen wie ein Kaninchen oder einen Hasen beim Wildhändler.

pring Zeinrich. But, hier fit' ich.

Salftaff. Und hier fteh' ich: nun urtheilt, meine Serren.

pring Zeinrich. Run, Seinrich? von woher fommt ihr?

Salftaff. Bon Caftcheap, mein gnädiger Berr.

Pring Zeinrich. Es werden arge Beschwerden über dich geführt.

Falftaff. Alle Wetter, Herr, sie find falsch! — Sa, ich will euch den jungen Prinzen schon eintränken, meiner Treu.

Prinz Zeinrich. Tlucheft bu, ruchlofer Knabe? Hinfert fomm mir nicht mehr vor die Augen. Du wirft ber Gnade gewaltsam abwendig gemacht; ein Teufel sucht dich heim in Gestalt eines fetten alten Mannes; eine Tonne von einem Mann ist deine Gefellschaft. Warum verfehrst du mit dem Kasten voll wüster Einfälle, dem Beuteltrog der Bestialität, dem aufgedunsenen Ballen Wasserucht, dem ungeheuren Tasse Sett, dem vollgestopsten Kaldaunensach, dem gebratnen Krösnungs-Dessen mit dem Budding im Bauche, dem ehrwürdigen Laster, der grauen Auchlosigfeit, dem Bater Kuppler, der Eise

telfeit bei Jahren? Morin ist er gut, als im Sekt kosten und trinken? Worin sauber und reinlich, als im Kapaunen zerlegen und essen? Worin geschickt, als in Schlauigkeit? Worin schlau, als in Spishüberei? Worin spishüblich, als in allen Dingen? Worin löblich, als in gar nichts?

Salftaff. Ich wollte, Guer Gnaden machten fich verftand-

pring Zeinrich. Den fpigbubifden abideuliden Berführer ber Jugend, Falftaff, ben alten weißbartigen Satan.

Salftaff. Onabiger Herr, ten Mann fenne ich. Pring Zeinrich. Ich weiß, daß du ihn fennft.

Salftaff. Aber wenn ich fagte, ich wüßte mehr fchlimmes von ihm, als von mir felbst, das hieße mehr fagen, als ich weiß. Daß er leider Gottes alt ift, bas bezeugen feine weißen Saare; aber daß er, mit Respeft zu vermelden, ein Surenweibel ift, bas läugne ich gang und gar. Wenn Gett und Bucker ein Fehler ift, fo belfe Gott ben Lafterhaften! Wenn alt und luftig febn eine Gunde ift, fo muß mancher alte Schenfwirth, ben ich fenne, verbammt werden. Wenn es Sag verbient, bag man fett ift, fo muffen Pharao's magre Rube geliebt werden. Rein, theuerfter Berr Bater, verbannt Beto, verbannt Barbolph, verbannt Boins; aber ben lieben Sans Falftaff, ben guten Sans Falftaff, ben biebern Sans Falftaff, ben tapfern Sans Falftaff, um fo tapfrer, ba er ber alte Sans Falftaff ift: ben verbanne nicht aus beines Beinrichs Gefellschaft - ben verbanne nicht aus beines heinrichs Gefellschaft; ben biden Sans verbannen, heißt alle Welt verbannen.

pring Zeinrich. Das thu' ich, bas will ich.

(Man hört flopfen. Die Wirthin, Franz und Bardolph ab. Bardolph fommt zurückgefaufen)

Bardolph. O gnäbiger Gerr! gnäbiger herr! ber Sheriff ift mit einer entfehlichen Wache vor der Thur.

Kalstaff. Fort, du Schuft! Das Stück zu Ende gespielt! Ich habe viel zu Gunsten des Valstaff zu sagen.

(Die Birthin fommt eilig gurud)

Wirthin. D Jefus! gnabiger herr! - gnabiger herr!

Salftaff. Solla! he! ber Teufel reitet auf einem Tiebel-

Wirthin. Der Sheriff und die ganze Wache find vor ber Thur, fie fommen, um Saussuchung zu halten: foll ich fie herein laffen?

Kalftaff. Souft bu, Being? Nenne mir ein achtes Goldsftud niemals eine falfche Munge; bu bift in Wahrheit falfch, ohne es zu scheinen.

Pring Zeinrich. Und bu eine natürliche Memme, ohne In-ftinkt.

Kalftaff. Ich läugne bir ben Maior ab; willst bu mich bem Speriff abläugnen, gut; wo nicht, so laß ihn herein. Wenn ich much auf einem Karrn nicht eben so gut ausnehme, als ein andrer, so hol ber Teufel meine Erziehung. Ich hoffe, baß ich eben so geschwind als ein andrer mit einem Strick zu erdroffeln bin.

Pring Zeinrich. Geh, verstedt dich hinter die Tapete, — die übrigen muffen hinaufgehn. Nun, meine Herrn, ein redlich Gesicht und ein gut Gewissen.

Salftaff. Beides habe ich gehabt, aber damit ift es aus, und darum verftede ich mich.

Pring Zeinrich. Ruft ben Sheriff herein.

(Alle ab, außer tem Pringen und Poins. Der Sheriff und ein Rarner fommen)

Mun, Meister Sheriff, was ift eu'r Begehren? Sheriff.

Buerft Berzeihung, Berr. Gin Auflauf hat Bewiffe Leut' in tiefes Saus verfolgt.

prim geinrich.

Bas finds für Leute?

Sheriff. .

Der ein' ift wohl befannt, mein gnat'ger herr, Gin ftarfer fetter Mann.

Karner. Go fett wie Butter.

Pring Zeinrich.

Der Mann, ihr fonnt nie glauben, ift nicht hier, 3ch brauche felbit ihn eben in Geschäften. Und, Sherrst, ich verrjände bir mein Wort, Daß ich ihn mergen Mittag ichiden will, Dir Neckenschaft zu geben oder jedem, fur alles, was man ihm zur Laft gelegt; Unt, wenn ich birten barf, verlagt bas haus.

Sberiff.

Das will id, gnab'ger Gerr. Zwei herrn verloren Bei biefer Rauberei preihundert Mark.

pring Zeinrich.

Ce fann mehl fern; bat er bie zwei beraubt, Se foll er Rete ftebn; unt fo, lebt mobi!

Sheriff.

Gute Macht, mein gnat ger herr.

Pring Zeinrich.

3ch tent, es ift iden guten Morgen : nicht?

Sheriff.

Ja, gnat'ger herr; ich glaub' es ift gmei Ubr.

(a5)

Pring Zeinrich. Der blidte Edlingel ift fo befannt wie bie Dautefirche. - Geb, ruf ibn beraus.

Poms. Jalftafi! - Jeft eingeschlafen hinter ber Tapete, und ichnarcht wie ein Pferb.

Pring gemeich. Gier nur, wie idmer er Athem bolt. Suche feine Laiden curd. ihane james Das haft bu gefunden ?

Poins. Nichts als Vaviere gnabiger herr.

Pring Gemeich. Las uns feben, was es in lies fie.

Poins. "Item, ein Kapann 2 Schilling 2 Bennig
"Item, Prühe — — 4 Pf.
"Item, Sert. zwei Maaß 5 Sch. 8 Pf.
"Item, Sarbellen und Seft
nach bem Abendessen 2 Sch. 6 Pf.
"Item, Brot — — 1/2 Pf.

prin Zeinrich. D., ungebeuer! Rur fur einen halben Wiennig Brot zu biefer unbilligen Menge Geft! — Was bu fonnt noch gefunden ban, bewahre auf, wir wollen es bei bester Welle lefen. Laf ihn ta ichtafen, bis es Tag wirt. Ich will fruh migenes au ben hoff; wir muffen alle in ben Krieg, in de fruh mien ehrenveillen Riag haben. Diefem fetten Schlingel ichaffe ich eine Stelle zu fuß, und ich weiß, ein Marich von ein bundert fuß wird fein Tot fenn. Das Geld foll reichlich wieder erftattet werben. Triff mich morgen bei Zeiten und somit guten Morgen, Poins.

Poine. Guten Morgen, befter Berr.

(ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer zu Bangor.

(percy, Borcefter, Mortimer und Glendower treten auf)

### Mortimer.

Die Freunde find gewiß, schon die Bersprechen, Und unser Anfang günft'ger Hoffnung voll.

### percy.

Lord Mortimer und Better Glendower, Wollt ihr euch feten? Und Oheim Worcester, — Hol's die Pest! Die Karte Vergaß ich mitzubringen.

### Glendower.

Rein, hier ift fie.

Sist, Better Berch, — sist, lieber Better Heißsporn; Denn jedesmal, daß Lancaster euch nennt Bei diesem Namen, wird er bleich, und mit Berhaltnem Seuszer wünscht er euch im himmel.

### percy.

Und in der Hölle euch, fo oft er hört Bon Dwen Glendower fprechen.

### Glendower.

Ich tadl' ihn nicht: als ich zur Welt kam, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten Und Fackelbrand; zur Stunde der Geburt Erzitterte der Erde Ban und Gründung Wie eine Memme.

percy.

Ei, fie hatts auch gethan Bur felben Zeit, hatt' eurer Mutter Kage nur Gefigt, wenn ihr auch nie geboren wart.

Glendower.

Die Erde, fag' ich, bebt', als ich zur Belt fam. percy.

Und ich sag', die Erde bachte nicht wie ich, Wosern ihr benft, sie beht' aus Turcht vor euch. Glendower.

Der himmel ftand in Teu'r, die Erde mankte.

percy.

D, dann hat sie geschwankt, weil sie den himmel In Teuer sah, nicht bang vor der Geburt. Die frankende Natur bricht oftmal aus In fremde Gäbrungen; die schwangre Erde Ift mit 'ner Art von Kolik oft geplagt, Durch Ginschließung des ungestümen Windes In ihrem Schooß, der, nach Besreiung strebend, Altmutter Erde ruck, und niederwirft Kirchthürm' und moos ge Burgen. Zu der Zeit Hat unser Mutter Erde, davon leidend, Krankhast gebebt.

Glendower.

Better, nicht viele dürften So durch den Sinn mir fahren. Laßt mich euch Moch einmal fagen: als ich zur Welt fam, war Des himmels Stirn voll feuriger Gestalten. Die Geißen rannten vom Gebirg, die heerden Schrie'n seltsam ins erschrockne Feld hinein. Dieß that als außererdentlich mich fund; Und meines Lebens ganzer hergang zeigt, Ind meines Lebens ganzer hergang zeigt, Ind seht der Mensch wohl, von der See umfaßt,

Die zürnend tobt um England, Schottland, Wales, Der mich belehrt und mich darf Schüler nennen? Und bringt mir einen, den ein Weib gebar, Der in der Kunft mühfamer Bahn mir folgt, Und Schritt mir hält in tiefer Nachforschung.

percy.

Ich benfe, niemand spricht wohl beffer Balfch. Ich will zur Mahlzeit.

Mortimer.

Still, Better Perch, benn ihr macht ihn toll.

Glendower.

Ich rufe Beifter aus ber muften Tiefe.

percy.

Ei ja, bas fann ich auch, bas fann ein jeder. Doch tommen fie, wenn ihr nach ihnen ruft?

Glendower.

Ich fann euch lehren, Better, felbst ben Teufel Bu meistern.

percy.

Und ich, Freund, kann euch lehren, sein zu spotten Durch Wahrheit; redet wahr und lacht des Teufels. Habt ihr ihn Macht zu rufen, bringt ihn her, Ich schwör', ich habe Macht ihn wegzuspotten. D, lebenstang sprecht wahr und lacht des Teufels!

Mortimer.

Rommt! fommt!

Nicht mehr dieß unerspriegliche Weschwäß.

Glendower.

Dreimal maß Heinrich Bolingbroke fich schon Mit meiner Macht; dreimal vom Nand des Bhe Und kief'gen Severn sandt' ich ihn so heim, Daß unbemäntelt seine Niederlage.

### percy.

ABas? ohne Mantel lag er auf ber Erbe? Ins Teufels Namen, und er friegt fein Fieber?

### Glendower.

Seht hier bie Karte: foll'n wir unfer Recht Nun dreifach theilen, unferm Bund gemäß?

#### Mortimer.

Der Grzbedant bat iden es eingetheilt In brei Quartiere, völlig gleich gemeffen. England, vom Trent und Severn bis bieber Im Gut und Dit, ift mir gum Theil bestimmt. Bas westlich, Bales jenseit bes Gevern Ufer, Und all bas reide Lant in tem Bezirk Wur Dwen Glendower; end, mein lieber Better. Der Ueberreft, mas nordwärts liegt vom Trent. Auch ber Bertrag ift breifach aufgesett, Und wenn wir wediselfeitig ibn besiegelt, Was biefe Racht fich noch verrichten läßt, Co giebn wir, Better Berch, ihr und ich, Und euer Dheim Worcester morgen aus, Um euren Bater und bie Schott'iche Macht, Wie abgeredt, zu Shremsbury zu treffen. Mein Bater Glendower ift noch nicht bereit, Huch haben wir bie nachsten vierzehn Tage Dicht feine Gulfe nothig; - (ju Glendower) in ber Beit Konnt ibr gufammen icon berufen haben Bafallen, Freund' und Beren ber Nachbarfchaft.

### Glendower.

Ein fürzrer Zeitraum bringt mich zu euch, herrn, Und bann geleit' ich eure Frau'n zu euch. Zeht mußt ihr ohne Abschied fort euch schleichen, Denn eine Sunflut giebts von Thränen sonst, Wenn ihr und eure Weiber scheiden sollt. percy.

Mich bunkt, mein Antheil nörblich hier von Burton Sft euren beiden nicht an Größe gleich. Seht, wie der Fluß mir da herein sich schlängelt, Und schneibet mir von meinem besten Lande Ein Stück auß, einen großen halben Mond. Ich will sein Bett an diesem Plat verdämmen, Und hier soll dann der silberklare Trent Im neuen Bette schön und ruhig sließen. Er soll sich da so scharfgezackt nicht winden, Und eines reichen Landstrichs mich berauben.

Glendower.

Nicht winden? Doch er foll; ihr feht, er thuts. Mortimer.

Sa, boch bemerkt, Wie er den Lauf nimmt, und fich hier hinauf Mit gleichem Bortheil kehrt zur andern Seite, Das Land da drüben um so viel beschneidend, Als er euch an der andern Seite nimmt.

Worcester.

Mit wenig Kosten grabt man hier ihn burch, Und schlägt die Spihe Land dem Norden zu: Dann läuft er grad' und eben.

percy. -

Ich wills, mit wenig Koften ifts geschehn.

Glendower.

Ich will es nicht verändert wiffen.

perc

Micht?

Glendower.

Nein, und ihr follt nicht.

Percy. Wer will Rein mir fagen? Glendower.

Ei, bas will ich.

Percy.

Co madit, tap ich euch nicht verfteh:

Sagt es auf Wäl'sch.

Glendower.

3ch spreche Englisch, Herr, so gut wie ihr, 3ch wurde ja an Englands Hof erzogen, 280 ich in meiner Jugend zu der Harfe Manch Englisch Liedlein lieblich sein gesetzt, Und so der Junge reiche Zier geliehn; Und solche Gabe sah man nie an euch.

Percy.

Traun, und ich bin teß froh von ganzem Herzen. Ich wär' ein Kistein lieber, und schrie Miau, Als einer von den Bers Balladen Krämern. Ich hör' inen ehrnen Leuchter lieber drehn, Deer ein trochnes Rad die Achse fraken; Das würde mir die Zähne gar nicht ftumpfen, So sehr nicht, als gezierte Poesse.

'S ift wie der Paßgang eines steisen Gauls.

Glendower.

Mun gut, wir leiten euch ben Erent gur Geite.

percy.

Sigilt mir gleich: wohl breimal so viel Land Gab' ich bem wohlverdienten Freund; Doch, wo's auf Hantel ankenunt, merkt ihr wohl, Da zant' ich um ein Neuntel eines Haars. Sind bie Berträge fertig? Soll'n wir gehn?

Glendower.

Der Mond scheint hell, ihr könnt zu Nacht noch fort, Ich will ben Schreiber mahnen, und zugleich Auf eure Abfahrt eure Frau'n bereiten. Ich fürchte, meine Tochter kommt von Sinnen, So gärtlich liebt fie ihren Mortimer.

(ab)

#### Mortimer.

Pfui, Better, wie ihr burch ben Sinn ihm fahrt! Dercy.

Ich kanns nicht laffen; oft ergurnt er mich, Wenn er ergählt von Ameif' und von Maulwurf. Vom Träumer Merlin, was der prophezeit, Bom Drachen, und vom Fische ohne Floffen, Berupftem Greif und Raben in ber Maufe, Bom ruh'nden Lowen und ber Rat' im Sprung, Und folch 'nen Saufen funterbuntes Beug, Daß michs zum Beiben macht. Denft, geftern Abend Sielt er mid wenigftens neun Stunden auf, - Mit Aufzählung von all ber Teufel Namen In feinem Gold; ich rief: " Sum! gut! nur weiter!" Doch bort' ich nicht ein Wort. D, er ift laftig. Mehr als ein lahmes Pferd, ein scheltend Weib; Roch ärger, als ein rauchicht Saus. Biel lieber Lebt' ich bei Kaf' und Anoblauch in der Mühle, Als daß ich schmauft' und hört' ihn mit mir reden Im beiten Luftichloß in der Chriftenheit.

### Mortimer.

Bei meiner Treu', er ist ein würd'ger Herr, Ganz ungemein belesen, und vertraut Mit Bunderkünsten; tapfer wie ein Löwe, Leutselig ohne Maß, und frei im Geben, Wie Minen Indiens. Darf ich sagen, Better? Er hält in hohen Ehren eu'r Gemüth, Und thut sich über die Natur Gewalt, Wenn ihr ihm durch den Sinn sahrt: ja, fürwahr, Ich schwör' es euch, der Mann lebt nicht auf Erden, Der so, wie ihr gethan, ihn reizen dürste,

Und nicht Gefahr erproben und Berweis. Doch thut es nicht zu oft, laft mich euch bitten. Worcester.

Kurwahr, Mylord, ihr seid zu tadelsüchtig,
Und seit ihr hier seid, thatet ihr genug,
Um völlig aus der Fassung ihn zu bringen.
Ihr müßt durchaus den Tehl verbessern sernen;
Zeigt es schon manchmal Größe, Muth und Blut,
(Was doch die höchste Zier, die es gewährt)
So offenbart es oftmals rauhen Zorn,
Un Sitten Mangel und an Mäßigung,
Stelz, Hochmuth, Meinung von sich selbst und Hohn,
Woven, an einem Edelmanne haftend,
Das kleinste ihm der Menschen Herz verliert,
Un aller Gaben Schönheit einen Flest
Zurückläßt, und sie um ihr Lob betrügt.

#### Percy.

But, meiftert mich; Gott fegn' euch feine Sitten! Sier tommen unfre Frau'n, nun lagt uns fcheiden.

(Glendower femmt gurud mit Lady Weren und Lady Mortimer)

#### Mortimer.

Das ist für mich ber töblichste Berdruß, Mein Weib versteht tein Englisch, ich fein Wäl'sch. Elendower.

Die Tochter weint, sie will nicht von euch scheiben: Sie will Soldat seyn, will mit in den Krieg.

Mortimer.

Mein Bater, sagt ibr, daß sie und Tante Perch In eurer Leitung schlennig folgen follen.

(Glendower fpricht auf Wal'ich zu feiner Tochter, und fie antwortet ihm in berfelben Sprache)

#### Elendower.

Sie ift außer sich, bie ftorr'ge, eigenwill'ge Dirne, Un ber bie lleberredung nichts vermag.

(Laby Mortimer spricht auf Bal'sch zu Mortimer)
Wortimer.

Ja, ich versteh' ben Blid; das holde Bäl'sch, Das du von diesen schwell'nden himmeln gießest, Kenn' ich zu gut; und, müßt' ich mich nicht schämen, Ich pflöge gern ein solch Gespräch mit dir.

(Laby Mortimer fpricht)

Wersteh' ich deinen Kuß doch, und du meinen, Und das ist ein gefühltes Unterreden. Doch bis ich, Liebe, deine Sprach' erternt, Will ich nie müßig gehn; denn deine Zunge Macht Wäl'sch so süß, wie hoher Lieder Weisen, Die eine schöne Königin entzückend Zu ihrer Laut' in Sommerlauben singt.

Glendower.

In, wenn ihr hinschmelzt, wird fie gar verrückt.
(Labn Mortimer spricht wieder)

Mortimer.

D, hierin bin ich gang Umviffenheit!

Glendower.

Sie will, ihr follt Euch niederlegen auf die leichten Binsen,
Und sanft eu'r Haupt an ihrem Swoße ruhn,
So singt sie euch das Lied, das euch gefällt,
Und frönt den Schlummergott auf euren Wimpern,
Gu'r Blut mit süßer Müdigkeit bezaubernd,
Den Schlaf vom Bachen so gelinde scheidend,
Als zwischen Tag und Nacht die Scheidung ist,
Die Stunde, eh das himmlische Gesvann
Am Often seinen goldnen Zug beginnt.

Mortimer.

Bon Herzen gern will ich fie fingen hören; Indeß wird unfre Schrift wohl fertig febn.

#### Glendower.

Thut bas.

Die Mufifanten, Die ench fpielen follen,

Eint taufent Meilen weit von bier in Yuften,

Und follen fluge boch bier febn. Gibt und borcht!

Percy. Komm, Kathchen, du verstehst bich aufs stille liegen; fomm, geschwind! geschwind! daß ich meinen Kopf in beinen Schooß lege.

Lady Percy. Weh mir, du wilde Gans.

(Glentower fpricht einige 28al'sche Worte und bann fpielt bie Mufit)

#### percy.

Nun mert' ich, daß ber Teufel Wal'ich versieht, Und 's ist tein Wunder, baß er launisch ift. Mein Seel', er ift ein guter Mustiant.

Caty Percy. Dann folltet ibr gang und gar mufifalisch fern, benn ibr werbet gang von Launen regiert. Lieg ftille, bu Schelm, und bore bie Dame Wal'ich fingen.

Prey. Ich möchte lieber Dame, meine Dogge, Erlandisch beulen boren.

Lady Percy. Möchteft bu gern ein Loch im Kopfe haben? Dercy. Nein.

Lady Percy. Go liege ftill.

Percy. Huch nicht, bas ift ein Beiberfebler.

Lady Percy. Run, Gott helfe bir!

percy. Bu ber Walfden Dame Bett.

Kady Percy. Bas foll das?

Percy. Still! fie fingt. (Gin 2851'fdes Lieb von Ladn Mertimer aciangen) Kommt, Kathehen, ihr mußt mir auch ein Lieb fingen.

Lady Percy. Ich nicht, gewiß und wahrhaftig.

Percy. Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! Herzchen, ihr schwört ja wie eine Conditors : Frau. Ihr nicht, gewiß und wahrhaftig! und: so wahr ich lebe! und: wo mir Gott gnädig sei! und: so gewiß der Tag scheint!

Und giebst so taftne Bürgschaft beiner Schwüre, Als wärst du weiter nie, als Finsburh spaziert. Rimm als 'ne Dame, Käthchen, beinen Mund Mit berben Schwüren voll; und laß Fürwahr Und solche Pfesserung Betheurungen Den Sammet Borten und ben Sonntagsbürgern. Komm, sing!

Lady Percy.

Ich will nicht fingen.

percy. Es führt auch gerade Weges dazu, Schneider zu werden oder Rothkehlchen abzurichten. Wenn die Contrakte aufgesetzt find, so will ich in den nächsten zwei Stunden fort; also kommt mir nach, wenn ihr wollt.

Glendower.

Kommt, kommt, Lord Mortimer! Ihr seid so träge, Als glühend heiß Lord Perch ist zu gehn. Die Schrift wird fertig seyn: wir woll'n nur siegeln Und dann sogleich zu Pferd.

Mortimer.

Von ganzem Herzen.

(Mue ab)

# 3 weite Scene.

London. Gin Bimmer im Balaft.

(Ronig Seinrich, Pring von Wales und Lorde treten auf)

Rönig Zeinrich.

Laßt uns, ihr Lords! Der Prinz von Wales und ich, Wir müffen uns geheim besprechen; boch Seid nah zur Hand, wir werden euch bedürfen.

(Lorbe ab)

Ich weiß nicht, ob ce Gott so haben will Für mißgefäll'ge Dienste, die ich that,

Daß sein verborgner Rath aus meinem Blut Mir Zücktigung und eine Weißel zeugt.
Doch du, in deinen Lebensbahnen, machst Mich glauben, daß du nur gezeichnet bist Zur beißen Rach' und zu des Himmels Ruthe Tür meine llebertretung. Sag mir sonst, Wie könnten solche wilde, niedre Lüste, Solch armes, nacktes, liederliches Thun, So seichte Freuden, ein so rober Kreis, Als der, womit du dich verbrüdert hast, Sich zu der Hoheit deines Bluts gesellen, Und sich erheben an dein fürstlich Herz?

Prinz Zeinrich.

Geruh' Eu'r Majestät: ich wollt', ich könnte Bon jedem Jeht so völlig los mich sagen, Als ich mich ehne Zweifel rein'gen kann Bon vielen, die mir Schuld gegeben werden. Doch so viel Milderung laßt mich erbitten, Daß, nach erlogner Mährchen Widerlegung, Die oft das Ohr der Hoheit hören muß Bon Liebedienern und gemeinen Klätschern, Mir etwas wahres, wo mich meine Jugend Berkehrt geleitet und unvegelmäßig,

König Zeinrich.
Berzeih dir Gott! — Doch muß michs wundern, Heinrich, Daß deine Neigung so die Schwingen richtet,
Ganz abgelenkt von deiner Ahnen Flug.
Dein Plat im Nath ward gröblich eingebüßt,
Den nun dein jungrer Bruder eingenommen;
Du bist beinah' ein Fremdling in den Herzen
Des ganzen Hofs, der Prinzen vom Geblüt.
Die Hoffnung und Erwartung deiner Zeit
Ik ganz dahin, und jedes Menschwen Seele

Sagt fich prophetisch beinen Fall voraus. Batt' ich fo meine Wegenwart vergeudet, So mich ben Augen Aller ausgeboten, So bem gemeinen Umgang gang' und feil: So war die Meinung, die zum Thron mir half. Stets dem Befige unterthan geblieben, Und hatte mich in dunkelm Bann gelaffen, Als einen, der nichts gilt und nichts verspricht. Doch, felten nur gefehn, ging ich nun aus, So ward ich angestaunt, wie ein Komet, Daß fie den Kindern fagten: "Das ift er;" Und andre: "Welcher? wo ift Bolingbrofe?" Dann ftabl ich alle Freundlichkeit vom himmel, Und fleidete in folde Demuth mich, Daß ich Ergebenheit aus Aller Bergen, Aus ihrem Munte Gruß und Jauchzen zog, Gelbft in bem Beifein bes gefronten Konigs. Co hielt ich die Person mir frisch und neu, Mein Beifein, wie ein Sobevriefterfleid. Ward staunend nur gesehn, und so erschien Gelten, boch fostbar, wie ein Fest, mein Aufzug; Das Ungewohnte gab ihm Tei'rlichfeit. Der flinke Konia bubfte auf und ab Mit feichten Spagern und mit ftroh'rnen Ropfen, Leicht lodernd, leicht verbrannt; verthat die Würde, Bermengte feinen Sof mit Poffenreißern, Ließ ihren Spott entweihen feinen Ramen, Und lieh fein Unfehn, wider feinen Ruf. Schalfsbuben zu belachen, jedem Ausfall Unbart'ger, eitler Reder bloß zu ftehn; Ward ein Gefell ber öffentlichen Gaffen, Bab ber Gemeinheit felber fich zu Lehn; Daß, da die Augen täglich in ihm schwelgten, Bon Sonig überfättigt, fie zu efeln

Der fuße Schmack begann, wovon ein wenig Mehr als ein wenig viel zu viel fcon ift. Wenn bann ber Unlag fam, gefebn zu werben, War er fo wie ber Rudud nur im Juni, Bebort, boch nicht bemerft; gefehn mit Augen, Die, matt und ftumpf von ter Bewöhnlichkeit, Rein außerordentlich Betrachten fennen, Wie's fonnengleiche Majeftat umgiebt, Strablt fie nur felten ben erstaunten Hugen; Sie ichläferten, Die Augenlieder hangend, 36m ins Geficht vielmehr, und gaben Blicke, Wie ein verbrogner Mann bem Begner pflegt, Bon feinem Beifein überfüllt und fatt. Und in demfetben Mang, Beinrich, ftebit du, Da bu bein fürstlich Borrecht eingebüßt Durch niedrigen Berfehr; fein Auge giebts, Dem nicht bein Unblick Ueberbruß erregt, Als meins, bas mehr begehrt hat bich zu fehn, Das nun thut, was ich gern ihm wehren möchte. Und blind fich macht aus thor'ger Bartlichkeit. Dring Zeinrich.

Ich werd' hinfort, mein gnädigster Gebieter, Mehr fehn, was mir geziemt.

König Zeinrich. Um alle Welt!

Was bu'zu dieser Zeit, war Richard tamals, Als ich aus Frankreich kam nach Ravenspurg, Und grade, was ich war, ist Percy jest. Bei meinem Seepter nun, und meiner Seele! Er hat viel höher'n Anspruch an den Staat Als du, der Schatten nur der Erblickeit. Tenn, ohne Recht noch Anschein eines Rechtes, büllt er mit Kriegszeug in dem Reich das Feld, Beut Trop dem Rachen des ergrimmten Löwen,

Und führt, nicht mehr als bu bem Alter fculbig. Bejahrte Lords und würd'ge Bifdof' an Bu blut'gen Schlachten und Geflirr ber Waffen. Welch nie verblühnden Ruhm erwarb er nicht Un bem gepriesnen Douglas, beffen Thaten, Deg rafche Büge, großer Ram' in Waffen, Die Oberftelle fammtlichen Soldaten Und höchste friegerische Burd' entzieht In jedem Königreich der Chriftenheit. Dreimal foling Seißsporn, Diefer Mars in Winbeln, Dieß Selbentind, in seinen Unternehmen Den großen Douglas; nahm Einmal ihn gefangen, Gab dann ihn los und macht' ibn fich zum Freund, Um fo ber alten Tehbe Rluft zu füllen, Und unfere Throne Brundfesten zu erschüttern. Bas fagt ihr nun biegu? Bereb, Northumberland. Der Ergbifchof von Dort, Douglas, Mortimer, Sind wider und verbündet und in Wehr. Doch warum fag' ich biefe Zeitung bir? Bas fag' ich, Seinrich, bir von unfern Feinden, Da bu mein nächst = und schlimmfter Gegner bift, Der, allem Unschein nach, aus fnecht'ider Furcht, Aus einem schnöben Sang und jähen Launen In Berey's Solde wider mich wird fechten, Ihm nadzichn und vor feinen Rungeln frieden, Bu zeigen, wie bu ausgeartet bift.

Prinz Zeinrich.

Nein, denkt das nicht, ihr follt es nicht so finden.

Berzeih Gott denen, dir mir so entwandt

Die gute Meinung Eurer Majestät.

Ich will auf Perch's Haupt dieß alles lösen,

Und einst, an des glorreichsten Tages Schluß,

Euch fühnlich sagen, ich sei euer Sohn,

Wann ich ein Kleid, von Blut ganz, tragen werde,

Und mein Beficht mit blut'ger Barve farben, Die, weggewaschen, mit fich nimmt bie Cham. Das foll ber Jag feen, wann er auch mag icheinen, Daß tiefes Rint ber Chren und bes Rubme, Der madre Beißiporn, ber gepriesne Ritter, Und eu'r vergegner Beinrich fich begegnen. Daß jede (Sbr', auf feinem Belme prangent, Ded Legion mar', und auf meinem Saupt Die Edmad vertoppelt! Denn es fommt bie Beit. Da tiefer nordiche Jungling feinen Rubm Mir taufden muß für meine Edmäblichfeiten. Beren ift mein Bermalter, bester Berr, Der glorreich bantelt zum Grwerb für mich, 3d will jo ftreng zur Rechenschaft ibn giebn, Daß er mir jeden Rubm beraus foll geben, Gelbft ben geringften Borrang feiner Jahre, Sonft reiß' ich ibm bie Rechnung aus bem Bergen. Dieß fag' ich bier im Ramen Gottes gu, 2Bas, wenn es ihm beliebt, baß ichs vollbringe, Bitt' ich Gu'r Majeftat, ben alten Schaben Bon meinen Ausschweifungen beilen mag; 2Bo nicht, jo tilget alle Schuld ber Tob. Und bunderttaufend Tode will ich fterben, Ch' id von diesem Edwur bas fleinfte breche. Ronig Zeinrich.

Dieß tödtet hundert Tausende Rebellen; Du sollst hiebei Besehl und Bollmacht haben. (Blunt tritt auf)

Mun, guter Blunt? Dein Blid ift voller Gil. Blunt.

So das (Vefchäft, wovon ich reden muß. Lord Mortimer von Schottland meldet uns, Daß Douglas und die Englischen Rebellen Um eilsten bieses Monats sich vereint

Zu Shrewsbury; ein so gewaltig Heer, Wenn allerseits man die Versprechen hält, Als je in einem Staat Berwirrung schaffte. König Zeinrich.

Der Graf von Westmoreland zog heute aus, Mit ihm mein Sohn, Johann von Lancaster, 'Denn diese Botschaft ist fünf Tage alt. Auf nächsten Mittwoch, Heinrich, brecht ihr auf, Wir setzen selbst uns Donnerstags in Marsch. Bridgnorth ist unser Ziel; und Heinrich, ihr Marschirt auf Glostershire, auf diese Art Wird, wie ich rechne, etwa in zwölf Tagen Zu Bridgnorth unser Heer versammelt seyn. Es giebt vollauf zu thun; so laßt uns eilen, Denn Feindes Uebermacht nährt sich durch Weilen.

(ab)

### Dritte Scene.

Caftdeap. Ein Bimmer in der Schenke gum wil. ben Schweinstopf.

#### (Falftaff und Bardolph fommen)

Kalftaff. Barbolph, bin ich seit der letzten Affaire nicht schmählich abgefallen? verzehr' ich mich nicht? schrumpfe ich nicht ein? Wahrhaftig, meine Haut hängt um mich herum, wie das lose Kleid einer alten Dame; ich bin so welk, wie ein gebratner Apfel. Gut, ich will mich bekehren, und das geschwind, so lange ich noch einigermaßen bei Fleische bin; bald werde ich ganz mattherzig sehn, und dann habe ich keine Kräfte mehr zur Bekehrung. Wo ich nicht vergessen habe, wie eine Kirche von innen beschaffen ist, so bin ich ein Pfesservon, ein Brauerpferd. — Gesellschaft, abscheuliche Gesellschaft hat mich zu Grunde gerichtet.

Bardolph. Gir John, ihr feid fo ingrimmig, ihr konnt nicht lange leben.

Salftaff. Ja, da haben wirs: — fomm, fing mir ein 30= tenlied, mache mich luftig. Ich war so tugendhaft gewöhnt, als ein Mann von Stande zu sehn braucht — tugendhaft ge- nug; ich fluchte wenig, würselte nicht über siebenmal in der Woche, in schlechte Häuser ging ich nicht über einmal in einem Wiertel — einer Stunde; Geld, das ich geborgt, bezahlt' ich wieder, drei bis viermal; ich lebte gut und in gehörigen Schranken: und nun lebe ich außer aller Ordnung, außer als Ien Schranken.

Bardolph. Ei, ihr feib fo fett, Sir John, baß ihr wohl außer allen Schranken febn mußt, außer allen erdenklichen Schranken, Sir John.

Kalftaff. Begre du bein Gesicht, so will ich mein Leben bessern. Du bift unser Admiral - Schiff: bu trägst die Laterne am Steuerverdeck; aber sie steckt dir in der Nase, du bist der Ritter von der brennenden Lampe.

Bardolph. Gi, Gir John, mein Geficht thut euch nichts zu Leide.

Falstaff. Nein, barauf will ich schwören. Ich mache so guten Gebrauch bavon, als mancher von einem Todtenkopf oder einem memento mori. Ich sehe dein Gesicht niemals, ohne an das höllische Feuer zu denken, und an den reichen Mann, der in Purpurkleidern lebte; denn da sist er in seiner Tracht und brennt und brennt. Wärst du einigermaßen der Tugend ergeben, so wollt' ich bei deinem Gesicht schwören; mein Schwur sollte sehn: bei diesem flammenden Cherub Schwerte! Aber du liegst ganz im Argen, und wenns nicht das Licht in deinem Gesichte thäte, wärst du gänzlich ein Kind der Finsterniß. Als du in der Nacht Gadshill hinaufliesest, um mein Pferd zu fangen, wenn ich nicht dachte, du wärst ein ignis satuas, oder ein Klumpen wildes Teuer gewesen, so ist für Geld nichts mehr zu haben. D, du bist ein beständiger

Fackelzug, ein unauslöschliches Freudenfeuer! Du haft mir an die tausend Mark für Kerzen und Kackeln erspart, wenn ich mit dir Nachts von Schenke zu Schenke wanderte; aber für den Sekt, den du mir getrunken hast, hätte ich bei dem theuersten Lichtzieher in Europa eben so wohlseil Lichter haben können. Seit zwei und dreißig Jahren nunmehr habe ich diesen euren Salamander mit Veuer unterhalten; der Himmel lohne es mir!

Bardolph. Blig! ich wollte, mein Geficht fage euch im

Falstaff. Gott steh mir bei! da müßte ich sicher vor Sodsbrennen umkommen. (Die Wirthin kommt) Nun, Frau Kraßesfuß die Henne! Habt ihr's noch nicht heraus, wer meine Tasseben ausgeleert hat?

Wirthin. Ei, Sie John! was benkt ihr, Sie John? Denkt ihr, ich halte Diebe in meinem haufe? Ich habe gessucht, ich habe gefragt, mein Mann hat es auch, Mann für Mann, Jungen für Jungen, Bedienten für Bedienten. Es ift fonst niemals eine haarspike in meinem haufe weggefommen.

Salftaff. Ihr lügt, Wirthin; Barbolph ift hier rafirt und hat gar manches Haar eingebüßt, und ich will drauf schwören, mir ist die Tasche ausgeleert. Geht mir, ihr seid ein Weibsbild, geht.

wirthin. Wer? ich? Das unterfteh bich. Go hat mich noch niemand in meinem eignen Saufe geheißen.

Salftaff. Geht mir, ich fenne euch wohl.

Wirthin. Nein, Sir John! ihr fennt mich nicht, Sir John, ich kenne euch, Sir John; ihr feid mir Geld schuldig, Sir John, und nun zettelt ihr einen Zank an, um mich darum zu betrügen; ich habe euch ein Dugend Hemben auf den Leib gekauft.

Kalftaff. Sackleinemand! garftige Sackleinemand! Ich habe fie an Bäckerfrauen weggegeben, die haben Siebbeutel baraus gemacht.

Wirthin. Mun, fo mahr ich eine ehrliche Frau bin, Sol-

ländische Leinewand für acht Schillinge die Elle. Ihr seib hier auch noch Geld für eure Zehrung schuldig, Sir John, für Gestrank und vorgeschofines Geld, an vier und zwanzig Pfund.

Falftaff. Der hat auch sein Theil taran gehabt, laft ihn bezahlen.

Wirtbin. Der? 21d Gott, ber ift arm, ber hat nichts.

Falftaff. Was? arm? seht nur sein Gesicht an! Was nennt ihr reich? Last ihn seine Rase ausmünzen, seine Backen ausmünzen, ich zahle keinen heller. Was, wollt ihr mich als einen Neuling zum Besten haben? Sell ich feine Ruhe in meiner herberge genießen können, ohne daß mir die Taschen ausgeleert werden? Ich bin um einen Siegelring von meinem Großvater gekommen, ber vierzig Mark werth war.

Wirtbin. D Jemine, ich weiß nicht wie oft ich ben Prinzen babe fagen beren, ber Ring ware von Aupfer.

Falftaff. Gi was, der Pring ift ein Hanswurft, ein Schlutfer; und wenn er hier wäre, fo wollte ich ihn hundemäßig prügeln, wenn er bas sagte.

(Der Prinz und Poins kommen berein markbirt; Falftaff gebt bem Prinzen entgegen, ber auf feinem Commandostabe, wie auf einer Querpfeife, spielt)

Salftaff. Was giebts, Burich? Blaf't ber Wind aus ber Ede, mahrhaftig? Müffen wir alle marichiren?

Bardolph. Ja, zwei je zwei, wie bie Gefangnen nach Newgate.

Wirthin. Gnatiger Gerr, ich bitte euch, hort mich.

pring Zeinrich. Was sagft bu, Frau Gurtig? was macht bein Mann? Ich mag ihn wohl leiben, es ift ein ehrlicher Mann.

wirthin. Befter Berr, hort mich.

Salftaff. Bitte, laß fie gehn und hore auf mich.

pring Zeinrich. Bas fagft bu, Sans?

Salftaff. Meulich Abend fiel ich hier hinter ber Tapete in Schlaf, und ba find mir die Taschen ausgeleert. Dieß ift ein schlechtes haus geworden, fie leeren die Taschen aus.

pring Zeinrich. Bas haft bu verloren, Sans?

Salftaff. Wirft bu mirs glauben, heinz? Drei bis vier Affignationen, jebe von vierzig Pfund, und einen Siegelring von meinem Großvater.

Pring Zeinrich. Gin Bagatell, für acht Pfennige Baare.

Wirthin. Das fagte ich ihm auch, gnädiger Herr, und ich fagte, ich hätte es Guer Gnaden fagen hören; und er spricht recht niederträchtig von euch, so ein lästerlicher Mensch wie es ist; und er fagte, er wollte euch prügeln.

prim Zeinrich. Bas? ich will nicht hoffen?

Wirthin. Wenns nicht mahr ift, fo ift feine Treue, feine Redlichfeit, feine Frauenschaft in mir zu finden.

Salftaff. Du haft nicht mehr Treue, als gefochte Pflaumen; nicht mehr Redlichfeit, als ein abgehehter Fuchs; und was Frauenschaft betrifft, so tonnte Jungser Mariane die Mohrenstänzerin gegen bich die Frau des Aussichers vom Quartiere sehn. Geh, du Ding, du.

Wirthin. Sag, was für ein Ding? was für ein Ding?

Salstaff. Was für ein Ding? Gi nun, ein Ding, wofür man Gottestohn fagt.

Wirthin. Ich bin fein Ding, wofür man Gottes Lohn fagt, bas follft bu wiffen. Ich bin eines ehrlichen Mannes Frau, und beine Ritterfchaft aus bem Spiel, bu bift ein Schuft, bag bu mich fo nennft.

Salftaff. Und beine Trauenfchaft aus bem Spiel, bu bift eine Beflie, bag bu es andere fagft.

Wirthin. Bas für eine Beftie? Sag, bu Schuft, bu!

Salftaff. Bas für eine Beftie? Run, eine Otter.

pring Zeinrich. Gine Otter, Gir John! Warum eine Otter?

Kalftaff. Warum? Sie ift weder Tifch noch Fleisch, man weiß nicht, wo sie zu haben ift.

Wirthin. Du bist ein unbilliger Mensch, bag du bas fagft; bu und jedermann weiß, wo ich zu haben bin, bu Schelm, bu.

pring Zeinrich. Du fagst Die Bahrheit, Birthin, und er verläumdet bich aufs gröblichste.

Wirthin. Sa, euch auch, gnäbiger Herr, und er fagte neus lich, ihr wart ihm taufend Pfund schuldig.

pring Zeinrich. Was? bin ich euch tausend Pfund schuldig? Falftaff. Taufend Pfund, Heing? Gine Million! Deine Liebe ift eine Million werth, bu bift mir beine Liebe schuldig.

Wirthin. Ja, gnädiger Herr, er nannte euch Hanswurft, und fagte, er wollte euch prügeln.

. Salftaff. Sagt' ich bas, Barbolph?

Bardolph. In ber That, Sir John, ihr habt es gesagt. Salstaff. Ja, wenn er sagte, mein Ring ware von Rupfer. Prinz Zeinrich. Ich sage, er ist von Kupfer; unterstehst

pring Zeinrich. Ich sage, er ist von Rupfer; unterstehft bu bich nun bein Mort zu halten?

Kalftaff. Je, Heinz, bu weißt, sofern bu nur ein Mann bift, untersteh' ich michs; aber sofern bu ein Brinz bift, fürchte ich bich wie das Brüllen ber jungen Löwenbrut.

Pring Zeinrich. Warum nicht wie ben Löwen?

Kalftaff. Den König selbst muß man wie ben Lowen fürcheten. Dentst bu, ich will bich fürchten wie beinen Bater? Wenn ich bas thue, so soll mir ber Gürtel plagen.

Pring Beinrich. D, wenn bas geschahe, wie wurde bir ber Banft um bie Anice folottern! Aber gum henfer, es ift fein

Plat für Glauben, Tren' und Reblichkeit in dem Leibe da: er ift ganz mit Därmen und Rethaut ausgestepft. Ein ehrliches Weib zu beschuldigen, sie habe dir die Taschen ausgeseert! Ei, du liederlicher, unverschämter, aufgetriehner Schust! Wenn irgend was in deiner Tasche war als Schenkenrechnungen, Tagebücher aus schlechten Häusern und für einen armseligen Pfennig Zuckerkandi, dir die Kehle geschmeidig zu machen; wenn deine Tasche mit andrer Ungebühr als dieser ausgestattet war, so will ich ein Schurke sebn. Und doch prahlst du; doch willst du nichts einsteden. Schämst du dich nicht?

Salftaff. Hörst du, Heing? Im Stande der Unschuld, weißt du, ist Abam gefallen; und was soll der arme Hans Valstaff in den Tagen der Werderbniß thun? Du siehst, ich habe mehr Bleisch als andre Menschen, und also auch mehr Schwachheit. — Ihr bekennt also, daß ihr mir die Taschen ausgeleert habt?

pring Zeinrich. Die Weschichte fommt fo heraus.

Kalstaff. Wirthin, ich vergebe bir. Geh, mach bas Frühftück fertig, liebe beinen Mann, achte auf bein Gesinde, pflege beine Gäste; du sollst mich bei allen vernünftigen Foderungen billig finden; du siehst, ich bin besänstigt. — Noch was? Nein, geh nur, ich bitte bich. (Wirthin ab) Nun, heinz, zu ben Neuigkeiten vom Hose. Wegen der Räuberei, Junge, wie ist bas ins Gleiche gebracht?

pring Zeinrich. D, mein schönfter Rinderbraten, ich muß immer bein guter Engel febn. Das Gelb ift gurudgezahlt.

Salftaff. Ich mag bas Burückzahlen nicht, es ist doppelte Arbeit.

pring Zeinrich. Ich bin gut Freund mit meinem Bater, und kann alles thun.

Falftaff. So plündre mir vor allen Dingen die Schah. fammer, und bas zwar mit ungewaschnen händen.

Bardolph. Thut bas, gnädiger Gerr.

Pring Zeinrich. Ich habe bir eine Stelle zu Tuß gefchafft, Sans.

Salftaff. Ich weltte, es ware eine zu Pferte. Wo werte ich einen finden, der gut stebten sann? D, einen hubschen Dieb von zwei und zwanzigen oder so ungefähr! Ich bin entsetlich auf dem Trodnen. Nun, Gott sei gedankt für diese Rebellen! Sie thun niemanden was als ehrlichen Leuten; ich lobe sie, ich preise sie.

pring Zeinrich. Barbolph, — Bardolph. Gnäbiger Herr?

pring Zeinrich.

Bring biesen Brief an Lord Johann von Lancaster, Un meinen Bruder: den an Motord Westmoreland. Geh, Poins! zu Pferd! zu Pferd! denn du und ich Wir reiten dreißig Meilen noch vor Tisch. — Hans, triff mich mergen in dem Tempelsaal Um zwei Uhr Nachmittags; Da wirst du angestellt, und da empfängst du

Geld und Befehl zur Ausruftung bes Bolts. Es brennt bas Land, Beren ift boch geftiegen:

Wir muffen, ober fie nun unterliegen.

(Der Pring, Poins und Bardolph ab)

Salstaff.

Schon Reben! wadre Welt! Wirthin, mein Frühftud ber! D, bag bie Schenke meine Trommel war! (66)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Das Lager ber Rebellen bei Shrewsburh.

(Beren, Worcefter und Douglas treten auf)

percy.

Ganz recht, mein edler Schotte! Wenn nicht Wahrheit In dieser feinen Welt für Schmeicheln gölte, Dem Douglas fame folches Zeugniß zu, Daß vom Gepräge dieser Zeit fein Krieger So gangbar sollte sehn in aller Welt. Bei Gott, ich fann nicht schmeicheln; glatte Zungen Verschmah' ich: aber einen bessern Plaß In meiner Liebe hat kein Mensch, als ihr. Ia, haltet mich beim Wort, erprüft mich, Herr. Douglas.

Du bist ber Ehre König. Auf Erden lebt kein so gewalt'ger Mann, Dem ich nicht tropte.

percy.

Thut das, und 's ift gut. (Gin Bote fommt mit Briefen)

Bas bringft bu ba? — Nur banfen fann ich euch.

Bon eurem Bater fommen biefe Briefe.

percy.

Briefe von ihm? Warum fommt er nicht felbft?

#### Bote.

Er fann nicht, gnab'ger Berr, er ift schwer frant.

#### Percy.

Blig! wie hat er die Musse, frank zu fehn In so bewegter Zeit? Wer führt sein Wolk? In wessen Leitung rücken sie heran?

#### Bote.

Sein Brief, nicht ich, kann euch bas fagen, herr. Worcester.

Ich bitt' dich, sag mir, hütet er bas Bett?

Ia, gnad'ger Herr, vier Tage, ch' ich reif'te, Und zu ber Zeit, als ich bort Abschied nahm, Ward von den Uerzten sehr um ihn gesorgt.

#### Worcester.

Ich wollte nur, die Zeit war' schon genesen, Eh' ihn die Krantheit hatte heimgesucht. Nie galt sein Wohlbesinden mehr als jest.

### percy.

Mun frank! nun matt! v diese Krankheit greist Das Herzblut unsers Unternehmens an!
Die Ansteckung reicht bis hieher ins Lager.
Er schreibt mir da, — daß innerliche Krankheit, — Daß er durch Boten nicht so schnell die Freunde Bersammeln konnt', und auch Bedensen trug, Ein Werf von so gesährlichem Belang Wem anders, als sich selber, zu vertrau'n.
Er giebt uns dennoch fühne Anmahnung, Mit unserm schwachen Bunde vorzudringen, Zu sehn, ob uns das Gluck gewogen ist.
Denn, wie er schreibt, so gilt kein Zagen seht, Weil sicherlich der König Kenntniß hat
Bon allen unsern Planen. — Was bedünkt euch?

Worcester.

Für uns ift feine Krankheit eine Lähmung. Bercy.

Ein blut'ger Streich, ein abgehau'nes Elieb. Und doch: fürwahr nicht! Daß wir jest ihn missen, Ist nicht so übel, als es scheint. — Wärs gut, Die volle Summe deß, was wir vermögen, Auf Einen Wurf zu sehen? solchen Schatz Auf Einer zweiselhaften Stunde Glück? Es wär nicht gut: denn darin läsen wir Die ganze Ties' und Seele unsrer Hossung, Die Gränzen und das wahrhaft Neußerste Von unser aller Glück.

Douglas.

Das thäten wir,

Da nun noch schöne Unwartschaft uns bleibt. Wir durfen fühn verthun, in Hoffnung beffen, Was einkommt;

Dieß hält den Troft auf einen Rückzug rege.

percy.

Auf eine Zuflucht, einen Sammelplatz, Sollt' etwa Mißgeschied und Teufel finster Auf unsrer Sachen Erstlingsprobe schau'n.

Worcester.

Doch wollt' ich, euer Bater wäre hier. Denn unsers Anschlags Eigenschaft und Farbe Gestattet keine Theilung: man wird denken, Wo man nicht weiß, weswegen er nicht könmt, Daß weiser Sinn, Basallentreu', Missallen An unserm Thun, zurück den Grafen hält. Bedenkt, wie eine solche Borstellung Die Flut der schüchternen Parteiung wenden Und unser Recht in Frage stellen kann. Ihr wißt, wir auf der rüst'gen Seite müssen

Und fern von scharfer Untersuchung halten, Und jede Deffnung, jeden Spalt verstepfen, Wodurch bas Auge der Bernunft kann spähn. Dieß Jögern eures Laters bebt den Borhang, Und zeigt Unkund'gen eine Urt von Turcht, Wovon man nicht geträumt.

percy.

Ihr geht zu weit;

Mir scheint vielmebr sein Zögern vortheilhaft. Es leihet Glanz und eine böhre Meinung, Ein fühners Wagen unserm Unternehmen, Als wenn der Graf bier wäre: man muß benken, Wenn ohne seine Hilfe wir dem Reich Die Spike bieten können, stürzen wir Mit seiner Hülf es über Kopf und Hals. — Noch gehts ja wohl, noch sind die Schnen sest. Douglas.

Wie fichs bas herze wünscht. Rein foldes Wort hort man in Schottland, als ben Ramen Furcht.

(Gir Richard Bernon tritt auf)

percy.

Mein Better Bernon! Traun, ihr feit willkommen vernon.

Gott gebe, meine Zeitung sei es werth! Lord Westmoreland, an sieben tausend stark, Marschirt hieherwärts, mit ihm Prinz Johann.

percy.

Kein Arg: was mehr?

- Vernon.

Und ferner ward mir kund,

Daß in Verson ter König ausgezogen, Und sich hieherwärts schleunig hat gewandt, Mit mächtiger und starker Zurüstung.

### percy.

Er soll willkommen sehn. Wo ist sein Sohn, Der schnellgefüßte tolle Prinz von Wales, Und seine Kameraden, die die Welt Bei Seite schoben, und sie lausen ließen?

#### vernon.

Ganz rüftig, ganz in Wassen, ganz besiedert Wie Strauße, die dem Winde Klügel leihn; Gespreizt, wie Abler, die vom Baden kommen; Mit Goldstoff angethan, wie heil'genbilder; So voller Leben, wie der Monat Mai, Und herrlich, wie die Sonn' in Sommers Mitte; Wie Geißen munter, wild, wie junge Stiere. Ich sah den jungen Heinrich, Sturmhut auf, Die Schienen an den Schenkeln, stolz gewassent, Wie der beslügelte Merkur vom Boden So leicht gewandt sich in den Sattel schwingen, Als schwebt' ein Engel nieder aus den Wolken, Den Pegasus zu tunnmeln und die Welt Mit edlen Keiterkünsten zu bezaubern.

### percy.

Genug, genug! Mehr, wie die Sonn' im März, Wirkt sieberhaft dieß Preisen. Laßt sie kommen! Wie Opfer kommen sie in ihrem Puß: Wir wollen sie der glutgeaugten Jungfrau Des dampf'gen Krieges heiß und blutend bringen; Der ehrne Marß soll auf dem Altar sigen Bis an den Hals in Blut. Ich bin entbrannt, Zu hören, daß in Blut. Ich bin entbrannt, Zu hören, daß fo nah die reiche Beute Und noch nicht unser. — Kommt, gebt mir mein Pferd, Das wie ein Donnerkeil mich hin soll tragen, Wo mir der Prinz von Wales ten Panzer beut. Heinrich auf Heinrich, Roß auf Roß gestellt,

Soll fampfen, bis ber Gin' als Leiche fallt. D, war boch Glendower ba!

Dernon.

Es giebt mehr Meues:

Ich hört' in Worcester unterwegs, er fann In vierzehn Tagen seine Macht nicht sammeln. Douglas.

Das ift die schlimmste Zeitung noch von allen. Worcester.

Ja, meiner Tren, das hat 'nen frost'gen Klang. Percy.

Wie hoch mag fich bes Königs Macht belaufen?

Auf breißigtausenb.

percy.

Laft es vierzig sehn. Ift schon mein Bater und Glendower sern, Gnügt unfre Macht so großem Tage gern. Kommt, stellen wir die Mustrung schleunig an; Der jüngste Tag ist nah: sterbt lustig, Mann für Mann! Douglas.

Sprecht nicht von Sterben; für dieß halbe Jahr Renn' ich nicht Furcht vor Tod und Todsgefahr.

(Mue ab)

## 3 weite Scene.

Eine heerstraße bei Coventry.

(Salftaff und Bard:lph fommen)

Kalftaff. Barbolph, mach bich voraus nach Coventry, fulle mir eine Flasche mit Sett. Unfre Solbaten follen burchs marschiren, wir wollen heute Abend nach Sutton. Colfield.

Bardolph. Wollt ihr mir Geld geben, Kapitan?

Salftaff. Leg' aus, leg' aus.

Bardolph. Diese Flasche macht einen Engel.

Salstaff. Run, wenn sie bas thut, nimm ihn für beine Mühe; und wenn sie zwanzig macht, nimm sie alle, ich stehe für bas Gepräge. Sage meinem Lieutenant Peto, er soll mich am Ende ber Stadt treffen.

Bardolph. Das will ich, Kapitän; lebt wohl! (ab)

Salftaff. Wenn ich mich nicht meiner Golbaten fcame, fo bin ich ein Stocffisch. Ich habe den foniglichen Aushebungs= befehl ichandlich gemißbraucht. Anftatt hundert und funfzig Soldaten habe ich dreihundert und etliche Pfund gufammengebracht. Ich bebe feine aus, als gute Landwirthe, Bachtersfohne, erfrage mir versprochne Junggefellen, die ichon zweimal aufgeboten find; folde Waare von Dfenhodern, die eben fo gern den Teufel hören, als eine Trommel; die den Knall einer Buchse ärger fürchten, als ein einmal getroffnes Feldhuhn oder eine angeschoffene wilde Ente. Ich hob feine aus, als folde Butterbemmen, mit Herzen im Leibe, nicht bider, als Stecknabelknöpfe: die haben fich vom Dienfte losgefauft, und nun befteht meine gange Truppe aus Fabndrichen, Korporalen, Lieutenants, Dienstacfreiten, Kerlen, Die fo zerlumpt find, wie Lazarus auf gemalten Tapeten, wo die Sunde bes reichen Man= nes ihm die Schwären leden, und die in ihrem Leben nicht Solbaten gewesen fint, fondern abgebantte, nichtsnutige Bebienten, jungere Sohne von jungeren Brudern, rebellische Kufer und banterotte Schenfwirthe: bas Ungeziefer einer ruhigen Welt und eines langen Friedens, zehnmal fcmählicher ger= lumpt als eine alte geflickte Standarte. Und folche Kerle hab' ich nun an ber Stelle berer, Die fich vom Dienfte losgefauft haben, daß man benfen follte, ich hatte bundert und funfzig abgelumpte verlorne Gohne, die eben vom Schweinehüten und Trebernfreffen famen. Ein toller Rerl begegnete mir unterwegs, und fagte mir, ich hatte alle Balgen abgeladen und die todten Leichname geworben. Rein menschlich Auge hat folche

Bogelschenchen gesehn. Ich will nicht mit ihnen durch Coventry marschiren, das ist klar, — je, und die Schurken marschiren auch so mit gesperrten Beinen, als wenn sie Fusicisch anhätten; denn freilich kriegt' ich die Meisten darunter aus dem Gefängnis. Nur anderthalb Hemden giebt es in meiner ganzen Kompagnie; und das halbe besteht aus zwei zusammengenähten Servietten, die über die Schultern geworsen sind, wie ein Herreltzusagen, dem Wirthe zu St. Albans gestohlen, oder dem rothnässen, dem Wirthe zu St. Albans gestohlen, oder dem rothnässen Vierschenfen zu Daintry. Doch das macht nichts; Linsnen werden sie genug auf allen Jäunen sinden.

#### (Bring Seinrich und Weftmoreland treten auf)

Pring Zeinrich. Die gehts, bider Sans? wie gehts, Bulft?

Kalftaff. Sieb ba, Heinz? Wie gehts, bu toller Junge? Was Teufel machft bu bier in Warwidshire! — Mein bester Lord Westmoreland, ich bitte um Berzeihung! ich glaubte, Guer Gnaden wären schon zu Sbrewsburh.

Westmoreland. Wahrlich, Sir John, 's ift höchste Zeit, daß ich da mare, und ihr auch; aber meine Truppen sind schon tort. Der König, das fann ich euch sagen, sieht nach uns alsten aus; wir muffen die ganze Nacht durch marschiren.

Kalftaff. Pah! feid um mich nicht bange; ich stehe auf bem Sprunge, wie eine Kate, wo es Rahm zu mausen giebt.

Pring Zeinrich. Freilich wohl, Rahm zu maufen; benn vor lauter Stehlen bift bu icon gang zu Butter geworben. Aber sage mir, Sans, weffen Leute find bas, bie binter uns brein kommen?

Salftaff. Meine, Being, meine:

Pring Zeinrich. Zeitlebens fab ich feine fo erbarmlichen Schufte.

Salftaff. Bah! pab! gut genug zum Auffpießen; Futter für Bulver, für füllen eine Grube, fo

gut, wie beffere! hm, Freund! fterbliche Menfchen! fterbliche Menschen!

Westmoreland. Aber mich bunft boch, Gir John, fie find

ungemein armselig und ausgehungert, gar zu bettelhaft.

Salftaff. Mein Treu, was ihre Urmuth betrifft, ich weiß nicht, woher fie bie haben; und bas hungern, - ich bin gewiß, das haben fie nicht von mir gelernt.

pring Zeinrich. Rein, bas will ich befdmoren; man mußte benn brei Finger bid auf ben Rippen ausgehungert nennen. Aber beim Better, eilt euch: Berch ift fcon im Felbe.

Salftaff. Bie? fteht ber Konig im Lager?

Westmoreland. Ja wohl Gir John; ich fürchte, wir halten uns zu lange auf.

Salftaff. Gut!

Beim Gefecht gegen's Enbe, und gum Anfang beim Fefte, Biemt trage Streiter und hungrige Bafte. (Une ab)

# Dritte Scene.

Das Lager ber Rebellen bei Chremsburn.

(Beren, Borcefter, Douglas und Bernon treten auf)

percy.

Wir greifen Nachts ihn an.

Worcester.

Es darf nicht sehn.

Douglas.

Ihr gebt ihm Bortheil bann.

Dernon.

Im minbsten nicht.

Dercy.

Bie fprecht ihr fo? Sofft er nicht auf Berftarfung?

Dernon.

Wir auch.

Percy.

Die fein' ift ficher, unfre zweifelhaft.

Worcester.

Mehmt Rath an, Better; ruhrt euch nicht zur Racht.

Vernon.

Berr, thut es nicht.

Douglas.

Ihr gebt nicht guten Rath, Ihr rebet fo aus Furcht und mattem herzen.

Vernon.

Douglas, verläumtet nicht! Bei meinem Leben! Mein Leben soll bafür zu Pfande stehn, Wenn wehlverstandne Ehre fort mich zieht, Pfleg' ich so wenig Rath mit schwacher Turcht, Us ihr, herr, oder irgend wer in Schottland. Wir wollen morgen sehn, wer von uns beiden Im Treffen zagt.

Douglas.

Ja, noch zu Nacht.

Dernon.

Es gilt.

Percy.

Bu Racht, fag' ich.

Vernon.

Geht! geht! es barf nicht fehn. Ich wundre mich, baß folde große Tührer Nicht einsehn, welche hindernisse rückwärts Die Unternehmung ziehn. Eine Unzahl Pferbe Bon meinem Better Bernon tam noch nicht; Die meines Oheims Worcester houte erst, Und nun ist all ihr Feuer eingeschlafen

Ihr Muth von harter Arbeit trag' und gahm, Daß keins nur halb die Hälfte von fich gilt. Percy.

So find des Feindes Pferd' im Ganzen auch, Bom Reisen abgemattet und herunter; Der unsern begres Theil hat ausgeruht. . Worcester.

Des Königs Angahl übertrifft bie unfre: Um Gottes willen, Better! wartet boch, Bis alle ba find.

(Trompeten, Die eine Unterhandlung anftindigen. Gir Blunt tritt auf)

#### Blunt.

Bom König bring' ich gnäd'ge Anerbieten, Benn ihr Gehör und Achtung mir gewährt.

Dercy.

Sir Walter Blunt, willfommen! Bollte Gott, Daß ihr desselben Sinnes wär't mit uns! Hier will euch mancher wohl, und diese felbst Beneiden eu'r Berdienst und guten Namen, Weil ihr von unserer Partei nicht seid, Und wider uns vielmehr als Gegner steht.

Blunt.

Berhüte Gott, daß ich je anders ftünde, So lang ihr, außer Schranken und Geset, Steht wider die gesalbte Majestät.

Doch, mein Geschäft! — Der König sandte mich, Zu hören, was ihr für Beschwerden führt;

Barum ihr aus des Bürgerfriedens Brust So fühne Feindlichkeit herauf beschwört,
Und seine treu ergebnen Unterthanen

Berwegne Greuel lehrt? Wosern der König

Temals vergessen eure guten Dienste,
Die mannigsaltig sind, wie er besennt:

So nennt nur die Beschwerden, und ihr sollt, Bas ihr verlangt, mit Zinsen schleunigst haben, Auch ganzliche Verzeihung für euch selbst Und die, so eure Eingebung misseitet.

percy.

Der König ift gar gutig, und wir wiffen, Er weiß, wann zu versprechen, wann zu gablen. Mein Bater und mein Dheim und ich felbft, Bir gaben ihm bas Scepter, bas er führt, Und als er feine breißig ftart noch war, Rrant in ber Menfchen Achtung, flein und elend, Gin unbemerft beimschleichender Berbannter, Bewillfommt' ibn mein Bater an bem Strant; Und als er ihn bei Gott geloben borte, Er fomm' als Herzog nur von Lancafter Bur Muthung feiner Behn, und Friede fuchenb, Mit Gifers Worten und ber Unschuld Thranen: So ichwor mein Bater ihm aus gutem Bergen Und Mitleid Beiftand zu, und hielt es auch. Run, als bie Lords und Reichsbarone merften, Daß fich Northumberland zu ihm geneigt, Da famen groß und flein mit Revereng, Begrüßten ihn in Aleden, Städten, Dorfern, Erwarteten an Bruden ihn und Baffen, Erboten Schwür' und Gaben; brachten ihm Mls Bagen ihre Erben; folgten bann Ihm an ben Fersen nach in goldner Schaar. Er alfobald, wie Große felbft fich fennt, Schritt auch ein wenig höher, als fein Schwur, Den er, noch bloben Muthes, meinem Bater Um nadten Strand zu Ravenspurg gethan. Und nun, man benfe! nimmt er fich beraus, Berordnungen und Laften abzuschaffen, Die bas gemeine Wefen hart gebrückt;

Schreit über Mißbrauch, scheinet zu beweinen Die Schmach bes Landes, und mit dem Gesicht, Der scheinbarn Stirn der Billigkeit, gewann Er jedes Herz, wonach er angelte; Ging weiter, schlug die Häupter sämmtlich ab Der Günstlinge, die der entsernte König Zur Stellvertretung hier zurückgelassen, Als er persönlich war im Irischen Krieg.

Blunt.

Ich kam nicht, bieß zu hören.

Percy. Dann zur Sache. —

In furger Beit fett' er ben Konig ab, Und bald darauf beraubt' er ihn des Lebens; Dann, Schlag auf Schlag, Schatt' er bas gange Reich: Roch folimmer nun: ließ feinen Better March (Der bod, wenn jeder ftund' an feinem Blat, Sein achter König ift) in Wales verftrict, Dort hülflos ohne Lofegeld zu liegen; Beschimpfte mich in meinem Siegesglück, Und war bemüht, durch Kundschaft mich zu fangen; Schalt meinen Obeim weg vom Gis im Rath, Entließ im Born vom Sofe meinen Bater; Brach Gid auf Gid, that Unrecht über Unrecht, Und trieb uns schließlich, unfre Sicherheit In biesem Bund zu suchen, und zugleich Bu fpahn nach feinem Unspruch, welchen wir Nicht gultig gnug für lange Dauer finden.

Blunt.

Soll ich bem Rönig biefe Antwort bringen?

percy.

Nicht boch, Sir Walter; erft berathen wirs. Weht hin zum König, laßt uns eine Bürgschaft Berpfändet sehn zu sichrer Wiedersehr, Und früh am Morgen foll mein Oheim ihm Borschläge von uns bringen; fo, lebt wohl!

Ich wollt', ihr nahmet Lieb' und Onade an.

percy.

'S ist möglich, daß wir's thun.

Blunt.

Das gebe Gott.

(Mue ab)

### Bierte Scene.

Dorf. Gin Bimmer im Saufe bes Erzbifchofs.

(Ter Ergbifchof von Jort und ein Ebelmann treten auf)

Erzbischof.

Hurtig, Sir Michael! Mit beschwingter Gil Bringt den petschierten Brief hier zum Lord Marschall, Den, meinem Better Scroop, und all die andern Un wen sie sind gerichtet; wüßtet ihr, Wie viel an ihnen liegt, ihr würdet eilen. Belmann.

Mein gnäd'ger Herr, Ich rathe ihren Inhalt.

Erzbischof. Das mag sehn.

Guter Sir Michael, morgen ift ein Tag, An dem tas Glück von zehentausend Mann Die Probe stehn muß; tenn zu Shrewsburth, Wie ich gewiß vernehme, trifft ter König Mit mächtigem und schnell erhobnem Geer Lord Heinrich; und, Sir Michael, ich fürchte,— Theils wegen Krantheit des Northumberland, Auf dessen Macht so start gerechnet ward, Theils wegen Owen Glendowers Entfernung, Der ihnen auch als sichre Stüße galt, Und nun nicht kommt, beherrscht von Weißagungen, — Ich fürchte, Perch's Macht ist allzu schwach, Gleich mit dem König den Versuch zu wagen.

Edelmann.

Ei, gnad'ger herr, seid unbesorgt: Douglas ift bort ja und Lord Mortimer.

Erzbischof.

Mein, Mortimer ift nicht ba.

Edelmann.

Doch bort ist Morbake, Bernon, Lord Heinrich Perch, Dort auch Milord von Worcester; und ein Heer Bon tapfern Kriegern, madern Ebelleuten.

Erzbischof.

So ists; allein der König zog zusammen Des Landes ganze Stärke: bei ihm sind Der Brinz von Wales, Johann von Lancaster, Der edle Westmoreland, der tapfre Blunt, Und sonst viel Mitgenossen, und von Ruf Und Führung in den Wassen theure Männer.

Edelmann.

herr, zweifelt nicht, man wird schon widerstehn. Erzbischof.

Ich hoff es auch, boch nöthig ifts zu fürchten, Und um dem Schlimmsten vorzubeugen, cilt. Denn, siegt Lord Perch nicht, so denkt der König, Eh' er sein Heer entläßt, uns heimzusuchen, Er hat gehört von unserm Einverständniß, Und 's ist nur Klugheit, wider ihn sich rüsten. Deswegen eilt, ich muß an andre Freunde Noch schreiben gehn, und so lebt wohl, Sir Michael.

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Des Könige Lager bei Ghreweburh.

(König heinrich, Bring Beinrich, Bring Johann, Gir Walter Blunt und Faiftaff treten auf)

König Zeinrich. Wie blutig über jenen bufch'gen Hügel Die Sonne blieft hervor! Der Tag fieht bleich Ob ihrem kranken Schein.

Prinz Zeinrich.
Der Wind aus Süden Thut, was ste vorhat, als Trompeter kund, Und fagt, durch hohles Pfeisen in den Blättern, Und Sturm vorher und einen rauhen Tag.

König Zeinrich. So ftimm' er bann in der Berlierer Sinn, Denn nichts scheint denen trübe, die gewinnen.

(Trompete. Worcester und Vernon fommen) Wie nun, Molord von Worcester? 's ist nicht gut, Daß ihr und ich auf solchem Tuß uns treffen, Als jest geschieht: ihr täuschtet unser Zutraun, Und zwangt mir, statt ber weichen Friedenskleiber, Die alten Glieder in unglimpslich Erz. Das ist nicht gut, Molord, das ist nicht gut. Was fagt ihr? wollt ihr wiederum entschürzen Den Knoten dieses allverhaßten Kriegs?

Und euch im unlerwürf'gen Kreis bewegen, Wo ihr ein schön natürlich Licht verlieht? Und ferner nicht ein dunstig Meteor, Ein Schreckenszeichen sehn, das lauter Unheil Noch ungebornen Zeiten prophezeit?

Worcester.

Hos mich, mein Fürst! Was mich betrifft, mir wär' es ganz genehm, Den Neberrest von meinen Lebenstagen Der Ruh zu psiegen: benn ich kann betheuern, Nie hab' ich bieses Tages Bruch gesucht. König Zeinrich.

Ihr habt ihn nicht gesucht? woher benn kam er? Falftaff. Die Rebellion lag ihm vor ben Füßen, und ba nabm er fie auf.

pring Zeinrich.

Still! Fricaffee! ftill!

Worcester.

Gu'r Majestät beliebt' es, eure Blicke Der Bunft von und unt unferm Saus zu wenden ; Und bennoch muß ich euch erinnern, Herr, Wir waren euch die erften nächsten Freunde; 11m euch gerbrach ich meines Amtes Stab Bu Richards Beit, und reif'te Tag und Racht Euch zu begegnen, eure Sand zu fuffen, Alls ihr an Rang und Würdigfeit noch längst So ftark und fo beglückt nicht war't als ich. Ich war es, und mein Bruder und fein Cobn, Die heim euch brachten, und ber Beit Befahren Mit fühnem Muth getrott. Ihr fdworet uns, -Und diefen Gid schwort ihr zu Doncafter, Ihr hattet feinen Unichlag auf ben Staat, Roch Anspruch, als eu'r beimgefallnes Recht, Baunts Gib, bas Bergogthum von Lancafter,

Bogu wir Gulf' euch fdmoren. Doch in furgem Da regnete das Glud auf euer Saupt, Und folde Wlut von Sobeit fiel auf end, -Durch unfern Beiftand theils, bes Konigs Ferne, Das Unrecht einer ausgelagnen Beit, Die fdeinbarn Leiben, fo ihr ausgeftanden, Und widerwärt'ge Winde, Die ben Konig Co lang in feinen Ir'ichen Kriegen bielten, Daß ihn in England alle todt geglaubt; -Bon bicfem Schwarme gunft'ger Dinge nahmt ihr Die fcmell zu werbende Belegenheit, In eure Sand bas Megiment gu faffen; Bergaßt, was ihr zu Doncafter geschworen, lind thatet, da wir euch gepflegt, an uns, Wie Die uneble Brut, bes Ruchucks Junges, Dem Sperling thut; bedrücktet unfer Reft, Buchft fo gewaltig an durch unfre Pflege, Daß unfre Lieb' end nimmer burfte nah'n Aus Furcht erwürgt zu werben; ja, wir mußten Und ficher ftellen mit behendem Flug Bor eurem Blick, und biefe Kriegsmacht werben. Womit wir Gegner euch durch Mittel find, Die ihr fie felbst geschmiedet wider euch Durch frankentes Berfahren, brob'nde Mienen Und aller Tren Berletung, Die ihr uns In eures Unternehmens Jugend ichwort. König Zeinrich.

Dieß habt ihr freilich ftuckweis hergezählt, Auf Märften ausgerufen, in den Kirchen Berlefen, um das Aleid der Rebellion Mit einer schönen Farbe zu verbrämen, Die Wanfelmuth'gen in die Augen sticht, Und armen Wisvergnügten, welche gaffen Und die Ellbegen reiben, auf die Nachricht

Won Neuerung, die drauf und drunter geht; Und niemals fehlten solche Wasserfarben Dem Aufruhr, seine Sache zu bemalen, Noch solche finstre Bettler, die nach Zeiten Des blinden Mords und der Verwirrung schmachten. Prinz Zeinrich.

In beiben Beeren giebt es manche Geele, Die theuer diesen Zwift bezahlen wird, Wenns zur Enticheidung fommt. Sagt eurem Neffen, Der Bring von Wales ftimm' ein mit aller Welt In Heinrich Berch's Lob; bei meiner Hoffnung! Das jek'ae Unternehmen abgerechnet, Glaub' ich nicht, daß folch wackrer Edelmann, So ruftig tapfer, tapfer jugendlich, So fühn und muthig außer ihm noch lebt, Mit edlen Thaten unfre Beit zu fchmucken. Was mich betrifft, ich fag's zu meiner Scham, Ich war im Ritterthum ein Müßigganger, Und dafür, hor' ich, fieht er auch mich an. Doch dieß vor meines Baters Majestät: Ich bing zufrieden, daß er mir voraus Den großen Ruf und Namen haben mag, Und will, auf beiden Seiten Blut zu fparen, Dlein Glud im einzlen Kampf mit ihm versuchen.

König Zeinrich.
Und, Prinz von Wales, so wagen wir dich dran, Obschon unendlich viel Erwägungen
Dawider sind. — Nein, guter Worcester, nein,
Wir lieben unser Bolt; wir lieben selbst
Die, so mißleitet eurem Better folgen;
Und, wenn sie unsere Gnad' Erbieten nehmen,
Soll er und sie und ihr und jedermann
Mein Freund von neuem sehn, und ich der seine:
Sagt eurem Better das, und meldet mir,

Das er befchließt. - Doch will er uns nicht weichen, So fteht Gewalt und Budtigung uns bei, Die follen ihren Dienft thun. - Somit geht, Bebelligt jest uns mit Erwiedern nicht, Rebmt weislich auf, was unfre Milbe fpricht.

(Worcefter und Bernon ab)

#### Dring Zeinrich.

Sie nehmen es nicht an, bei meinem Leben! Der Douglas und ber Beißsporn mit einander, Sie bieten einer Belt in Waffen Trok.

Rönig Zeinrich.

Drum fort, gu feiner Schaar ein jeder Führer! Auf ibre Antwort greifen wir fie an, Und Gott befdirme die gerechte Sache!

(König Seinrich, Blunt und Pring Johann ab)

Salftaff. Being, wenn bu mich in ber Schlacht am Boben fichft, jo fomm und ftelle bich fchrittlings über mich, fo: es ift eine Freundespflicht.

Dring Zeinrich. Niemand als ein Roloffus fann bir biefe Freundschaft erweifen. Sag bein Gebet ber und leb wohl.

Salftaff. Id wollte, es ware Schlafenszeit, Being, und alles gut.

pring Zeinrich. Gi, bu bift Gott einen Tob fculbig. (ab)

Salftaff. Er ift noch nicht verfallen, ich möchte ihn nicht gern por feinem Termin bezahlen. Was brauche ich fo bei ber Sand zu febn, wenn er mich nicht ruft? But, es mag febn: Gbre befeelt mich vorzudringen. Wenn aber Ehre mich beim Bordringen entfeelt? wie bann? Kann Chre ein Bein anfeben? Rein. Dber einen Urm? Rein. Dber ben Schmerg einer Bunde ftillen? Rein. Ghre verfteht fich alfo nicht auf Die Chirugie? Mein. Bas ift Chre? Gin Bort. Bas ftedt in bem Bort Chre? Bas ift biefe Chre? Luft. Gine feine Rechnung! - Wer hat fie? Er, ber vergangene Mittwoch

ftarb: fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein. Ift sie also nicht fühlbar? Fär die Toden nicht. Aber lebt sie nicht etwa mit den Lebenden? Nein. Warum nicht? Die Verläumdung giebt es nicht zu. Ich mag sie also nicht. — Ehre ist nichts als ein gemalter Schild beim Leichenzuge, und so endigt mein Katechismus.

## 3 weite Scene.

Das Lager ber Rebellen.

(Worcefter und Bernon treten auf)

Worcester.

D nein, Sir Richard! ja nicht barf mein Neffe Des Königs gutiges Erbieten wiffen.

Vernon.

Er follt' es body.

Worcester.

Dann ists um uns geschehn. Es ist durchaus unmöglich, kann nicht sehn, Daß uns der König Wort im Lieben hielte; Er wird uns mißtraun, und die Zeit ersehn, In andern Kehlern dieß Bergehn zu strafen. Stets wird der Argwohn voller Augen stecken; Denn dem Berrath traut man nur wie dem Fuchs, Der, noch so zahm, gebegt und eingesperrt, Nicht abläßt von den Tücken seines Stamms. Seht, wie ihr wollt, ernst oder lustig, aus, Die Auslegung wird euren Blick mißdeuten, Und leben werden wir, wie Bieh im Stall, Ie mehr gepflegt, je näher stets dem Tode. Des Aessen Fehltritt kann vergessen werden, Denn hisig Blut entscholzigt ihn und Jugend,

Ilnd ein als Worrecht beigelegter Name: Ein schwindelföpfger Heißsporn, jähen Muths. Ill seine Sünden fallen auf mein Haupt, Und seines Vaters; wir erzogen ihn, Und da von uns ihm die Verderbniß kam, So büßen wir, als Quell von allem, alles. Drum, lieber Vetter, Heinrich wisse nie In teinem Fall des Königs Anerbieten.

Vernon.

Bestellt dann, was ihr wollt, ich wills bejahn, Da fommt ber Better.

(Peren und Douglas tommen, Offigiere und Colbaten hinter ihnen)

#### percy.

Mein Oheim ist zurück, — nun liefert aus Den Lord von Westmoreland. — Oheim, was bringt ifr? Worcester.

Der König wird fogleich bie Schlacht euch bieten.

Douglas.

So federt ihn durch Lord von Westmoreland.

#### Percy.

Lord Douglas, gehet ihr, und fagt ihm das. Douglas.

Fürwahr, das will ich, und von Herzen gern.
Worcester.

(ab)

Der Konig zeigt von Gnade feinen Schein.

#### percy.

Und batet ihr ihn drum? — Berhüt' es Gottb. Worcester.

Ich fagt' ihm fanft von unferen Beschwerben Und seinem Meineit; — bieß beschönigt' er, Indem er abschwur, daß er falsch geschworen. Rebellen, Meuter schilt er uns, und broht Dieß Thun zu geißeln mit der Waffen Zwang.

(Douglas fommt gurud)

#### Douglas.

Auf, Ritter! zu den Waffen! Keefen Trob Hab' ich in König Heinrichs Hals geschleubert, Und Westmoreland, der Geisel war, bestellt ihn; Unfehlbar treibt es schleunig ihn heran.

#### Worcester.

Der Prinz von Wales trat bei dem König auf, Und, Neffe, fodert' euch zum einzlen Kampf.

#### percy.

D, läg' der Zwist auf unsern Häuptern doch, Und niemand sonst kam' heute außer Athem, Als ich und Heinrich Monmouth! Sagt mir, sagt mir, Wie klang sein Antrag? schien er voll Berachtung?

#### Vernon.

Dein, auf mein Wort! Zeitlebens bort' ich nicht Beideibner einen Feind herausgefobert, Es mußt' ein Bruder benn ben Bruder mahnen Bur Waffenprob' und friedlichem Gefecht. Er gab euch alle Pflichten eines Manns, Staffirt' eu'r Lob mit fürstlich reicher Bunge, Bablt' eu'r Verdienst wie eine Chronif auf, Guch immer höher ftellend als fein Lob, Das er zu fdmach fand gegen euren Werth; Und, was ihm gang wie einem Bringen ftand, Er that erröthende Erwähnung feiner, Und schalt mit Unmuth feine trage Jugend, Als war' er ba zwiefachen Beiftes Berr, Bu lehren und zu lernen auf einmal. Da hielt er inn': boch lagt ber Welt mich fagen, Wenn er bem Reite biefes Tags entgeht, Befaß noch England nie fo fuße hoffnung, Co febr in ihrem Leichtfinn miggebeutet.

percy.

Es scheint ja, Better, du bist ganz verliebt
In seine Thorheit; niemals hört' ich noch
Bon einem Prinzen solche wilde Treiheit.
Doch sei es, wie es will, einmal vor Nachts
Will ich ihn mit Soldatenarm umfassen,
Daß er erliegen soll vor meinem Gruß. —
Auf! wassnet euch! — und, Krieger, Freunde, Brüder,
Erwäget besser, was ihr habt zu thun,
Als ich, der nicht der Zunge Gabe hat,
Gu'r Blut durch Ueberredung fann erhisen.

(Gin Bote fommt)

Bott.

herr, ba find Briefe für euch.

percy.

Ich kann sie jest nicht lesen. —
D, edle Herrn, des Lebens Zeit ist furz:
Die Kürze schlecht verbringen, wär zu lang, hing Leben auch am Weiser einer Uhr,
Und endigte, wie eine Stunde kömmt.
Wir treten Kön'ge nieder, wenn wir leben;
Wenn sterben: wastrer Tod, mit Fürsten sterben!
Nun, was Gewissen gilt: — gut sind die Wassen,
Ist nur die Ubsicht, die sie führt, gerecht.

(Gin andrer Bote fommt)

Bote.

herr, ruftet euch, ber Konig naht in Gil.

percy.

Ich dank' ce ihm, daß er mich unterbricht, Denn Reden ist mein Fach nicht. — Rur noch dieß: Thu jeder, was er kann; und hier zich' ich Ein Schwert, deß Stahl ich mit dem besten Blut Bestecken will, dem ich begegnen kann Im Abentheuer dieses furchtbarn Tags. Nun: Espérance! Berch! und hinan! Tönt all die hohen Krieges = Instrumente, Und laßt umarmen uns bei der Musik: Denn, Himmel gegen Erde! mancher wird Nie mehr erweisen solche Freundlichkeit. (Trompeten. Sie umarmen sich und geben ab)

### Dritte Scene.

Chene bei Ghremeburh.

(Angriffe und fechtenbe Parteien. Feldgeschrei. Dann tommen Douglas und Blunt von verschiedenen Seiten)

#### Blunt.

Wie ist bein Name, daß du in der Schlacht Mich fo mußt freuzen? Welche Chre suchst du Auf meinem Haupt?

Douglas.

Mein Nam' ift Douglas, wiffe, Und ich verfolge so dich in der Schlacht, Weil man mir fagt, daß du ein König bist.

Blunt.

Man fagt bir wahr.

Douglas.

Dem Lord von Stafford kam die Aehnlichkeit Schon hoch zu stehn; statt beiner, König Heinrich, Hat ihn dieß Schwert erlegt; das solls auch bich, Wenn du dich nicht gefangen mir ergiebst.

Blunt.

Das ift nicht meine Art, bu ftolzer Schotte! Hier findst du einen König, der den Tod Lord Staffords rächt.

(Sie fechten und Blunt fällt. Percy fommt)

percy.

D Douglas, wenn bu fo zu holmebon fochteft, Die triumphirt' ich über einen Schotten.

Douglas.

Gewonnen! Sieg! Sier liegt entfeelt ber Ronig.

percy.

mo?

Douglas.

Hier.

percy.

Der, Douglas? Rein, ich tenne bieß Gesicht. Ein wackrer Nitter wars, sein Name Blunt, In gleicher Rüftung, wie der König selbst.

Douglas.

Gin Narr mit beiner Seel, wohin fie geht! Bu hoch erfauft ift bein erborgter Titel. Weswegen fagtest bu, bu feist ein König?

percy.

Biel Ritter fechten in bes Königs Röden.

Douglas.

Bei biefem Schwert, ich tödt' all seine Röcke, Ich mord' ihm die Gardrobe, Stück für Stück, Bis ich den König treffe.

percy.

Auf, und bin!

Es fteht aufs beste für bes Tage Bewinn.

(Beite ab. Reues Betummel. Falftaff fommt)

Salftaff. Zu London friegt' ich nicht leicht einen Hieb, aber hier fürchte ich mich davor. Fier freiden sie deche nicht ansters an, als gleich auf den Kopf. — Sacht! wer bist du da? Sir Walter Blunt. — Ihr habt ener Theil Ehre weg; das ist nun feine Eitelkeit. — Ich bin so heiß, wie geschmolznes Blei, und so schwer ebenfalls; Gott halte mir Blei aus dem Leibe! Ich brauche nicht mehr Laft, als meine eignen Einge-

weibe. — Ich habe mein Lumpenpack hingeführt, wo fie eingepökelt find: nur drei von meinen hundert und funkzigen find noch am Leben; und die find gut für die Stadtthore, ihr Lebenlang zu betteln. Aber wer kommt da?

(pring Beinrich fommt)

Pring Zeinrich.

Was stehst du mußig hier? Leih mir dein Schwert. Schon mancher Edelmann liegt starr und steif Unter den Hufen prahlerischer Feinde In ungerochnem Tod. Dein Schwert, ich bitte!

Falstaff. D heinz, ich bitte dich, lag mich ein Weilchen Athem schöpfen. Der Türke Gregor hat nie solche Kriegsthasten vollbracht, als ich an diesem Tage. Dem Berch habe ich sein Theil gegeben, der ist in Sicherheit.

pring Zeinrich.

Das ift er auch, und lebt, dich umzubringen. Ich bitte dich, leih mir dein Schwert.

Falstaff. Rein, bei Gott, Heinz, wenn Berch noch am Leben ift, so friegst du mein Schwert nicht; aber nimm mein Bistol, wenn du willst.

pring Zeinrich. Gieb es mir. Wie? fteckt es im Tutteral? Salftaff. Ja, Heing, 's ift heiß! 's ift heiß! Das wird ben aufrührischen Sektengeist zu Baaren treiben.

(Der Bring zieht eine Flasche Gett heraus)

Pring Zeinrich. Bas? ist dieß eine Zeit zu Spägen und Boffen? (Wirft ibm bie Flasche zu und gebt ab)

Falstaff. Gut, wenn Berch noch nicht erstochen ist, so will ich ihn anstechen. (Er zieht den Kort von der Flasche und trinkt) — Kommt er mir in den Weg, je nun; thut ers nicht, und ich komme ihm freiwillig in den seinen, so soll er eine Karbonade aus mir machen. Ich mag nicht solche grinsende Ehre, als Sir Walter hat. Laßt mir das Leben! Kann ichs davon bringen, gut; wo nicht, so kommt die Ehre ungebeten, und damit aus.

(ab)

### Bierte Scene.

(Getimunel, Angriffe. Dierauf fonunen ber gonig, pring Deinrich, Pring Johann und Weftmoreland)

König Zeinrich.

Id bitte bich,

Seinrich, geh' in bein Belt: bu bluteft ftark. Geht mit ihm, Lord Johann von Lancafter.

Pring Johann.

Ich nicht, mein Fürst, ich mußte felbst benn bluten. Dring Zeinrich.

Ich bitte Gure Majeftat, brecht auf:

Es schreckt die Unsern, wenn man euch vermißt.

Rönig Zeinrich.

Das will ich auch,

Mintord von Weftmoreland, führt ihn in fein Belt.

Westmoreland.

Kommt, Pring, ich will in euer Zelt euch führen. Pring Zeinrich.

Mich führen, Herr? Ich brauche feine Hulfe. Berhüte Gott, daß einer Schramme wegen Der Prinz von Wales verlaffen follt' ein Feld, Wo blutbesteckt ber Abel liegt im Staub, Und Aufruhr im Gemetel triumphirt.

Pring Johann.

Wir rufn zu lang: — fommt, Better Bestmoreland! Dort ruft uns Pflicht; um Gottes willen, kommt! (Pring Johann und Westmoreland ab)

Pring Zeinrich.

Beim himmel, Lancafter, bu täuschteft mich; Ich glaubte nicht bich Meister solches Muths, Zurve liebt' ich als Bruder bich, Johann, Doch nun verehr' ich bich wie meine Seele.

König Zeinrich.

Ich fah ihn Berch von der Bruft sich wehren, Und ruft'ger Stand ihm halten, als sich ließ Erwarten von so unerwachsnem Krieger.

Pring Zeinrich.

D, biefer Knabe leiht uns allen Feuer.

(ab)

(Getummel. Douglas tritt auf)

Douglas.

Ein andrer König noch! Sie wachsen wie der Sydra Köpfe nach. Ich bin der Douglas, allen denen töblich, Die diese Farben tragen. — Wer bift du, Der du als König dich verkleidet haft?

Rönig Zeinrich.

Der König felbst, bem's herzlich leid ist, Douglas, Daß du so viele seiner Schatten trafst, Und nicht den König selbst. Zwei Söhne hab' ich, Die suchen dich und Berch rings im Feld; Doch da du dich so glücklich dargeboten, Nehm' ich es auf mit dir; vertheid'ge dich!

Douglas.

Ich fürcht', auch du bift nur ein Afterbild, Und doch, mein Treu, gehabst du dich als König. Doch mein bist du gewiß, wer du auch seist, Und so besieg' ich dich.

(Sie fechten; ba ber Ronig in Befahr ift, tommt pring heinrich bagu)

Pring Zeinrich.

Das Haupt auf, schnöder Schotte, oder nie Haltst du es wiederum empor! Die Geister Des Shirleh, Stafford, Blunt, sind all in mir. Es ist der Prinz von Wales, der dich bedroht, Der nie verheißt, wo er nicht zahlen will.

(Gie fechten, Douglas fliebt)

Getroft, mein Fürst! wie stehts mit Euer Soheit? Sir Nicholas Gawsch hat gefandt um Gulfe, Und Clifton auch; ich will zum Clifton gleich.

König Zeinrich.

Halt! athm' ein Weilden auf. Du haft gelöset die verlorne Meinung, Und dargethan, mein Leben sei dir theuer, Da du so edle Nettung mir gebracht.

pring Zeinrich.

D Himmel, wie mir die zu nahe thaten, Die stets gesagt, ich laur' auf euren Tod! War' das, so konnt' ich ja gewähren laffen Die freche Hand bes Douglas über euch, Die euch so schleunig hätte weggerafft, Uls alle gift'gen Tranke in ber Welt, Und eurem Sohn Berrather - Müh' erspart.

Rönig Zeinrich.

Brich auf zum Clifton: ich zu Nicholas Gawseb. (König Beinrich ab. percy tritt auf)

percy.

Brr' ich mich nicht, so bist du heinrich Monmouth.

pring Zeinrich.

Du fprichst, als wollt' ich meinen Ramen läugnen.

percy.

Mein Nam' ift Seinrich Berch.

pring Zeinrich.

Gut, so feh' ich

Den tapfersten Rebellen bieses Namens.
Ich bin ber Pring von Wales, und bent nicht, Perch,
An Herrlichkeit mir ferner gleich zu stehn.
Im Gerreichkeit mir ferner gleich zu stehn.
Im Ginem England können zwei nicht herrschen,
Du, Heinrich Berch, und der Prinz von Wales.

percy.

Gewiß nicht, Heinrich! benn die Stunde kam, Wo einer von uns endet; wollte Gott, Dein Nam' in Waffen war fo groß, als meiner!

pring Zeinrich.

Ich mach' ihn größer, eh' ich von dir scheide. Die Ehrenzeichen deiner Helmzimier Will ich zum Kranze pflücken für mein Haupt.

percy.

Nicht länger buld' ich beine Prahlerei'n.

(Gie fechten. Falftaff tritt auf)

Salstaff.

Recht fo! Heinz! bran, Heinz! -

Mein, hier giebts fein Kinderspiel, das könnt ihr glauben.

(Douglas fommt und ficht mit Falftaff, ber niederfällt, als wenn er todt mare. Sierauf Douglas ab. Percy wird verwundet und fällt)

percy.

D Heinrich, bu beraubst mich meiner Jugend! Mich frankt nicht der Verlust des flücht'gen Lebens, Wie dein an mir ersiegter stolzer Ruhm; Der trifft den Sinn, mehr als dein Schwert mein Tleisch. Doch ist der Sinn des Lebens Sclav, das Leben Der Narr der Zeit; und Zeit, des Weltlaufs Zeugin, Muß enden. D, ich könnte prophezein, Nur daß die erd'ge kalte Hand des Todes Den Mund mur schließt. — Nein, Verch, du bist Staub, Und Speise für —

Pring Zeinrich.

Vür Würmer, wacker Percy! Großes Herz, leb wohl! Wie eingeschwunden, schlecht gewebter Chrzeiz! Als dieser Körper einen Geist enthielt, War ihm ein Königreich zu enge Schranke; Nun sind zwei Schritte der gemeinsten Erde Ihm Naum genug. — Kein begrer Krieger lebt In diesem Lande, wo du leblos liegst. Wenn du gesublig wärst für Freundlichkeit, So wurd ich nicht so warmen Eiser zeigen. Doch laß mich dein verstellt Wesicht verhüllen Mit meinem Schmuef; und selbst in deinem Namen Dant ich mir diese holden Liebesdienste. Leb wohl, und nimm dein Lob mit dir zum Himmel, Es schlass im Grabe deine Schmach mit dir, Und sei in deiner Grabschrift nicht erwähnt.

Wie, alter Freund? Konnt' all dieß Fleisch benn nicht Ein bischen Leben halten? Urmer Hans, leb wohl! Ich fonnte besser inen Bessern missen.
D, bitter würde dein Berlust mich schmerzen, Wenn mir die Citelkeit noch läg' am Herzen. Heut hat der Tod manch edles Wild umstellt, Doch kein so keitiges Wild, als dieß, gefällt. So lange, bis ich eingesargt dich sehe,

Sieg' bier im Blut, in eblen Percy's Nahe.

Lieg' bier im Blut, in eblen Percy's Nahe.

Falftaff. (langfam ausstehend) Eingesargt! Wenn du mich heute einsargt, so gebe ich dir Erlaubniß, mich morgen einzupfeln, und zu essen obendrein. Blit, es war Zeit eine Maske anzunehmen, sonst hätte mich der hikige Brausekops von Schotzten gar zum Schatten gemacht. Eine Maske? Ich lüge, ich bin keine Maske; sterben heißt eine Maske sehn, denn der ist nur die Maske eines Menschen, der nicht das Leben eines Menschen hat; aber die Maske des Todes annehmen, wenn man tadurch sein Leben erhält, heißt das wahre und vollkommne Bild des Lebens sen. Das bessere Theil der Tapkerkeit ist Worsicht, und mittelst dieses besseren Theils habe ich mein Lesben gerettet. Wetter, ich fürchte mich vor dem Schießpuls ver Percy, ob er schon tott ist; wenn er auch eine Maske angenommen hätte und stünde auf. Ich fürchte, er würde

feine Maste beffer spielen. Darum will ich ihn in Sicherheit bringen, ja und will schwören, daß ich ihn umgebracht habe. Warum könnte er nicht eben so gut aufstehen wie ich? Nichts kann mich widerlegen als Augen, und hier sieht mich niemand. (Er sticht nach ihm) Also kommt, Bursch! mit einer neuen Bunde im Schenkel müßt ihr mit mir fort.

(Mimmt Bercy auf ben Ruden. Pring Seinrich fommt mit Pring Johann)

Pring Zeinrich.

Komm, Bruder! Mannhaft haft du eingeweiht Dein junges Schwert.

pring Johann. Doch still! was giebt es hier?

Spracht ihr nicht, diefer feiste Mann fei tobt? Pring Zeinrich.

Ich thats; ich fah todt, athemles und blutend Ihn auf dem Boden. — Sag, lebst du, oder ist es Fantasie, Die das Gesicht uns blendet? Bitte, sprich!

Wir trau'n nicht unferm Aug' ohn' unfer Dhr.

Du bift nicht, mas bu fcheinft.

Salftaff. In, das ist gewiß, benn ich bin kein boppelter Mensch, aber wenn ich nicht Hans Valstaff bin, so bin ich ein Hansmurft. Da habt ihr den Berch: (wirst den Leichnam nieder) will euer Bater mir etwas Chre erzeigen, gut; wo nicht, so laßt ihn den nächsten Berch selbst umbringen. Ich erwarte Graf oder Herzog zu werden, das kann ich euch versichern.

pring Zeinrich. Gi, ben Berch brachte ich felbst um, und

salstaff. So, wirklich? — Ach, großer Gott, wie die Welt den Lügen ergeben ist! — Ich gebe euch zu, ich war am

Boden und außer Athem; das war er auch; aber wir standen beide in Einem Augenblicke auf, und fochten eine gute Stunde nach ter Glocke von Shrewsbury. Will man mir glauben,

gut; wo nicht, so fällt die Sunde auf beren Saupt, die die Tapferfeit belohnen follten. Ich sterbe darauf, daß ich ihm biese Schenkelmunde versetzt habe; lebte der Mann noch und wollte es laugnen, so sollte er ein Stud von meinem Degen aufessen.

Pring Johann.

Die bort' ich folde feltsame Weschichte.

pring Zeinrich.

Dieß ift ein seltsamer Gefell, mein Bruder. — Komm, trag die Bürde stattlich auf dem Rücken; Für mein Theil, schafft dir eine Lüge Gunst, Bergold' ich sie mit meinen schönsten Worten.

(Trompeten)

Man biaf't zum Rudzug, unser ist ber Tag. Kommt, Bruder, gehn wir auf der Wahlstatt Höhe, Zu sehn, wer lebt, wer tobt ist von den Freunden.

(Beibe ab)

Kalstaff. Ich will hinterbrein, nach Lohn gehn. Wer mich belohnt, dem lohne es Gott! Wenn ich zunehme, so will ich abnehmen, benn ich will purgiren, und den Sett lassen, und fäuberlich leben, wie sichs für einen Edelmann schieft.

(Geht ab mit ber Leiche)

## Fünfte Scene.

(Trompeten. Sonig Seinrich, Pring Seinrich, Pring Johann, Befts moreland und Andre, mit Borcefter und Bernon ale Gefangnen)

Rönig Zeinrich.

So fand Rebellion stets ihre Strafe. — Argmuth'ger Worcester! fandten wir nicht Onade, Berzeihung, freundlichen Bergleich euch allen? Und dieß Erbieten durftest du verläugnen? Misbrauchen deines Reffen ganz Vertrau'n?

Drei Mitter, heute unfrerseits geblieben, Ein edler Graf, und manche Kreatur Bar noch zur Stund' am Leben, Hattest du treulich als ein Christ bestellt Wahrhafte Botschaft zwischen unsern Geeren.

#### Worcester.

Was ich gethan, hieß Sicherheit mich thun! Und ich empfange dieses Lovs geduldig, Weil es so unvermeidlich auf mich fällt.

Rönig Zeinrich.

Führt Worcester hin zum Tod, und Vernon auch; Mit andern Schuld'gen wollen wir's erwägen.

(Worcester und Vernon werben mit Wache abgeführt) Wie gehts im Felbe?

#### Pring Zeinrich.

Der eble Schott, Lord Douglas, als er sah, Daß sich des Tages Glück ganz abgewandt, Der eble Berch todt und seine Leute Auf fücht'gen Tüßen, floh er mit dem Rest, Und siel, am Abhang stürzend, sich so wund, Daß man ihn eingeholt. In meinem Zelt Ist nun der Douglas, und ich bitt' Eu'r Gnaden, Gebt ihn in meine Macht.

König Zeinrich. Bon Herzen gern.

#### pring Zeinrich.

Dann, Prinz Johann von Lancaster, mein Bruder, Sei euch dieß ehrenvolle Werk ertheilt: Geht zu dem Douglas, sest in Freiheit ihn, Wohin er gehn will, ohne Lösegeld. Sein Muth, an unsern Helmen heut bewiesen, Hat uns gelehret, wie man hohe Thaten Selbst in der Gegner Busen ehren muß. Rönig Zeinrich.

Dann bleibt noch bieß, baß unfre Macht wir theilen. Ihr, Sohn Johann und Vetter Westmoreland, Zieht eiligst hin nach York, und trefft mir bort Morthumberland und den Prälaten Scroop, Die, heißt es, eifrig in den Wassen sind. Wir, mein Sohn Heinrich, wollen hin nach Wales, Mit Glendower und dem Grasen March zu streiten. Rebellion wird hier im Land gedämpft, Wenn solch ein zweiter Tag sie niederkämpft; Und weil so glücklich das Geschäft begonnen, Laßt uns nicht ruhn, bis alles ist gewonnen.

(Mule ab)







L. Bucht r le

H Saccits

# Shakspeare's

# dramatische Werke

übersett

uon

August Wilhelm von Schlegel

und

Ludwig Tieck.

3 weiter Band.

König Heinrich der Vierte. Zweiter Theil. König Heinrich der Fünfte. König Heinrich der Sechste. Erster Theil.

Berlin. Druck und Berlag von G. Neimer. 1850.



# König Heinrich der Vierte.

Zweiter Theil.

Nebersett

von

A. W. von Schlegel.

Π.

#### Berjonen:

Ronia Seinrich ber Bierte. Pring Beinrich von Bales, Thomas, Serzog von Clarence, Pring Johann von Lancafter, Bring Sumphren von Glofter. Graf von Warwick, Graf von Westmoreland, Gower, Sarcourt, Der Oberrichter von ber foniglichen Banf. Gin Unterbeamter im Gefolge bes Oberrichters. Graf von Morthumberland. Scroop, Erzbischof von Nort, Lord Mowbran, Lord Saftinge, Lord Bardolph, Gir John Colepile. Travers und Morton, Bediente Morthumberlands. Ralftaff.

Barbolub.

Piffol.

Gin Bage.

Poins und Peto, Begleiter Bring Beinrichs.

Schaal und Stille, Friedensrichter auf dem Lande.

David, Chaals Bedienter.

Schimmelig, Schatte, Barge, Schwächlich und Bullentalb, Refruten.

Mlaue und Schlinge, Gerichtsbiener.

Gin Pförtner.

Ladn Morthumberland.

Lady Berch.

Brau Surtig, Birthin.

Dortden Lafenreißer.

Lords und andres Gefolge, Officiere, Solbaten, Bote, Ruffer, Buttel, Rammerdiener u. f. 40.

# Prolog.

Bartworth. Bor Northumberlands Burg.

(Gerudt, gang mit Bungen bemalt, tritt ein)

Gerücht.

Die Dhren auf! Denn wer von euch verftopft Des Borens Thor, wenn laut Berüchte fpricht? 3d, von tem Diten bis jum muben Weft Raid auf bem Winde reitent, made fund, 2Bas auf bem Erbenball begonnen wirt. Beständ'ger Leumund schwebt auf meinen Bungen, Den ich in jeder Sprache bringe vor, Der Menschen Dbr mit falscher Zeitung ftopfent. Bon Trieden red' ich, mahrend unterm Lächeln Der Rub' versteckter Groll die Welt verwundet; Und wer, als nur Gerücht, als ich allein, Edafft drobnde Muft'rung, wade Gegenwehr, Indeg bas Jahr, geschwellt von anderm Leid, Gur fdmanger gilt von bem Trannen Krieg, Was boch nicht ift! Berücht ift eine Pfeife. Die Argwohn, Gifersucht, Bermuthung blaft, Und von jo leichtem Briffe, bag jogar Das Ungeheuer mit gahllosen Ropfen, Die immer freit'ge, wandelbare Menge Drauf fpielen tann. Allein wogu zergliebre Ich meinen wohlbefannten Körper fo Bor meinem Sausfiant? Was will bier Berücht? Bor König Seinrichs Siege lauf' ich ber, Der in bem blut'gen Feld bei Ghrewsburg Den jungen Beiffporn und fein Beer gefchlagen. Löschend die Flamme fühner Rebellion In der Rebellen Blut. — Was fällt mir ein, Spaleich fo mahr zu reben? Auszusprengen Sit mein Beidhaft, daß Beinrich Monmouth fiel Unter bes eblen Beißfporn grimm'gem Schwert. Und bag ber König vor bes Donglas Buth Bum Tote fein gefalbtes Saupt gebengt. Dieß hab' ich durch die Landstädt' ausgebreitet, Dom föniglichen Feld zu Shrewsburg Bis hier zu biefer wurmbenagten Befte Bon rauhem Stein, wo Beißsporns alter Bater Northumberland ichwer frank danieder liegt. Die Boten fommen nun ermubet an. Und feiner meltet, als was ich gelehrt. Schlimmer als wahres lebel ift erklungen Falfch füße Tröftung von Gerüchtes Bungen.

(ab)

# Erster Aufzug.

## Erfte Scene.

Ebenbafelbit.

(Der Pförtner am Ther. Berd Barbolph tritt auf)

Lord Bardolph.

Wer wacht am Thor da? He! — Wo ift ber Graf? Pförtner.

Wer, fag' ich, daß ihr feid?

Lord Bardolph.

Sag bu bem Grafen,

Es warte der Lord Bardolph hier auf ihn.

Pförtner.

Der gnab'ge Gerr ift brauffen in dem Garten, Beliebts Cu'r Edlen, flepft nur an dem Thor, So giebt er felbst euch Antwort.

Lord Bardolph.

Da fommt ber Graf.

(Morthumberland tritt auf)

Morthumberland. Bas giebts, Lord Barbolph? Jegliche Minute Muß jest die Mutter einer Kriegsthat sehn. Wild find die Zeiten: Haber, wie ein Pferd Boll muth'ger Nahrung, das sich losgeriffen, Rennt Alles vor sich nieder. Cord Bardolph. Edler Graf,

Von Shrewsbury bring' ich gewisse Zeitung. Northumberland.

So Gott will, gute.

Lord Bardolph. Gut nach Herzenswunsch.

Der König ist zum Tobe fast verwundet, Durch eures Sohnes Glück ist auf der Stelle Prinz Heinrich umgebracht, und beide Blunts Bon Douglas Hand getödtet; Prinz Iohann Und Westmoreland und Stafford sind gestüchtet, Und Heinrich Monmonths seistes Schwein, Sir John, Gesangner eures Sohns; o solch ein Tag, So schön ersochten, durchgesetzt, gewonnen, Erschien nicht zur Verherrlichung der Zeiten Seit Cäsars Glück!

Northumberland.

Doch woher schreibt sich dieß?

Saht ihr das Feld? famt ihr von Shrewsburh? Cord Vardolph.

Ich sprach mit einem, Herr, der dorther kam, Mit einem Mann von Stand und gutem Namen, Der diese Nachricht dreist als wahr mir gab.

Northumberland.

Da kommt mein Diener Travers, ben ich Dienstags, 11m Neuigkeiten auszuhorchen, fandte.

Lord Bardolph.

Herr, unterwegs ritt ich an ihm vorbei, Er ist mit mehr Gewißheit nicht versehn, Als was er etwa mir kann nacherzählen.

(Travers fommt)
Northumberland.

Run, Travers, mas für gute Nachricht bringft bu?

#### Travers.

Mylord, Sir John Umfrevile fandte mich Mit froher Zeitung heim, und fam mir besser Beritten vor. Nach ihm kam hastig spornend Ein Evelmann, von Eile fast erschöpft, Der bei mir hielt, und ließ sein Pserd verschnausen. Er frug ten Weg nach Chester, und von ihm Ersuhr ich, was es gab zu Shrewsbury. Er sagte, Rebellion hab' übles Glück, Des jungen Heinrich Verch Sporn sei kalt; Damit ließ er dem raschen Pserd die Zügel, Und stieß, vorlehnend, die bewehrten Tersen In seiner armen Mahr' erhiste Weichen Wis an des Nädleins Knopf: so schoß er fort, Und schien den Weg im Lause zu verschlingen, Nicht weiter Frage stehend.

Northumberland.

Sa! noch 'mal!

Sagt' er, bes jungen Perch Sporn sei falt? Aus Heißsporn Kaltsporn? Und Nebellion Hab' übles Glück?

Für eine feibne Schnur; fprecht nicht bavon.

Lord Bardolph. Mylord, hört mich nur an: Wenn euer Sohn nicht Herr des Tages ift, So geb' ich meine Baronic, auf Chre,

Northumberland.

Weswegen hatte benn ber Edelmann, Der hinter Travers herkam, ben Berluft Mit folchen Bunkten angegeben?

> Cord Bardolph. Der?

Das war ein Bagabunde, bet fein Pferd

Geftohlen hatte, und, bei meinem Leben! Sprach aufs Gerathewohl. Sieh ba, mehr Zeitung.
(Morton fommt)

Northumberland.

Ia, dieses Manns Stirn, wie ein Titelblatt, Berfündigt eines trag'schen Buches Art.
So sieht der Strand aus, wo die stolze Flut Ein Zeugniß angemaßter Herrichaft ließ. —
Sag', Morton, kommst du her von Shrewsbury?

Ich lief von Shrewsburh, mein edler herr, Wo graufer Tod die ärgste Larve nahm, Die Unfrigen zu schrecken.

Northumberland.

Was macht mein Sohn und Bruder!

Du zitterst und die Blässe beiner Wange Sagt deine Botschaft besser als dein Mund. Ganz solch ein Mann, so matt, so athemsos, So trüb, so todt im Blick, so hin vor Weh, Zog Priams Vorhang auf in tiesster Nacht, Und wollt' ihm sagen, halb sein Troja brenne; Doch Priam kand das Feu'r, eh er die Zunge: Ich meines Berch Tod, eh du ihn melbest. Du wolltest sagen: cu'r Sohn that das und das; Eu'r Bruder, das; so focht der edle Douglas; Mein gierig Ohr mit ihren Thaten stopsend: Allein am Ende, recht mein Ohr zu stopsen, Wehst du dies Lob mit einem Seuszer weg, Und endest: Bruder, Sohn und Alle todt.

Morton.

Der Douglas lebt und euer Bruder noch, Doch euer edler Sohn —

> Northumberland. In, der ist todt.

Seht, welche fert'ge Zunge Argwohn hat! Der, welcher fürchtet, was er wissen will, hat durch Instinct aus Andrer Augen Kenntniß, Geschehn sei, was er fürchtet. Sprich nur, Morton: Sag beinem Grafen, seine Ahnung lügt, Ich will für einen sußen Schimpf es halten, Und reich dich machen, weil du so mich frankst.

The feid zu groß für meinen Widerspruch, Eu'r Sinn ist wahrhaft, eure Furcht gewiß. Northumberland.

Trog allem bem, sag nicht, daß Verch tobt. Ein wunderlich Bekenntniß nehm' ich wahr In deinem Aug'; du schüttelst beinen Kopf, Und achtest sir Gesahr es, oder Sünde, Die Wahrheit reden. Sags, wenn er erschlagen; Die Zung' ist schuldlos, die ihn todt berichtet, Und Sünde ists, die Todten zu belügen, Nicht, wenn man sagt, der Todte lebe nicht. Allein der Bringer unwillkommner Zeitung Hat ein nachtheilig Amt, und seine Zunge Klingt stets nachher wie eine dunpfe Glock, Die einst dem abgeschiedenen Freund geläutet.

Ich fanns nicht benfen, euer Sohn fei tobt.

Mich schmerzt, daß ich euch nöth'gen soll zu glauben, Was, wollte Gott, ich hatt' es nie gesehn. Doch diese meine Augen sahen ihn, In blut'gem Sande, matt und athemlos, Ohnmachtige Bergeltung nur erwiedernd Dem Heinrich Monmouth, dessen rascher Grimm Den nie verzagten Berch schlug zu Boden, Bon wo er nie lebendig sprang empor.

Und furz, fein Tod (deß Geele Feuer lieh Dem trägften Rnechte felbft in feinem Lager), Sobald er ruchtbar, raubte Feu'r und Sike Dem bestbewährten Muth in feinem Seer. Denn fein Metall nur ftablte bie Bartei : Da es in ihm erweicht war, fehrten Alle In fich gurud wie ftumpfes, fcmeres Blei, Und wie ein Ding, bas schwer ift an fich felbft, Auf Nöthigung mit fcnellfter Gile fliegt: Go lieben unfre Leute, fdwer gedruckt Bon bem Berlufte Beigiporns, bem Bewicht Durch ihre Furcht fold eine Leichtigfeit, Daß Pfeile nie zum Ziele schneller flogen Alls unfre Rrieger, gielend auf ihr Seil, Bom Felde flohn; da ward ber edle Worcefter Bu balb gefangen, und ber wilbe Schotte, Der blut'ge Douglas, beffen eifernd Schwert Drei Mal den Unschein eines Königs fchlug, Fing an, entherzt zu werben, und beschönte Die Schande berer, die den Ruden wandten; Und da er in dem Fliehn aus Furcht gestrauchelt, Ward er gefaßt. Die Gumm' von Allem ift: Der König hat gewonnen, und er fendet Ein schleunig Beer, euch zu begegnen, Berr, Unter bes jungen Lancafter Befehl, Und Westmorelands; ba habt ihr ben Bericht. Northumberland.

Ich werbe Zeit genug zum Trauern haben. Im Gift ift Arzenei, und diese Zeitung, Die, wär' ich wohl, mich hätte frank gemacht, Macht, da ich frank bin, mich beinah gesund. Und wie der Arme, sieberschwach von Gliedern, Die wie gelähmte Angeln von der Last Des Lebens niederhängen, ungeduldig

Des Unfalls, wie ein Teuer aus ben Urmen Der Bachter bricht: fo find auch meine Glieder, Wefdmacht vom Beid, und mutbend nun por Beid, Drei Mal fie felbft; brum fort, bu garte Krude! Gin fdupp'ger Santiduh muß mit Stahlgelenken Dir becken biefe Sand; fort, franke Binbe! Du bift ein allzu üpp'ger Schut bem Saupt, Wonad, gereigt von Giegen, Fürften gielen. Bind't meine Stirn mit Gifen! und nun nabe Die raubste Stund, die Zeit und Trot fann bringen, Dem wüthenden Northumberland zu dräun! Ruff' Erte fich und Simmel, ihren Schranfen Entweiche wild bie Tlut! Die Dronung fterbe! Und biefe Welt fei langer feine Bubne, Die hater nabrt in gogernder Berwidlung: Es berrich' Gin Beift bes erftgebornen Rain In allen Bufen, daß, wenn jedes Berg Auf Blut gestellt, bie robe Scene ichließe, Und Finfterniß bie Todten fent' ins Grab! Trapers.

Travers. Die Heftigkeit thut euch zu nab, Minlord.

Lord Bardolph.

Trennt Beisheit nicht von Ehre, bester Graf. Morton.

Das Leben eurer liebenden Genoffen Sängt an dem euern, das, ergebt ihr euch Der stürmischen Leidenschaft, nothwendig leidet. Ihr habt den Krieg berechnet, edler Herr, Des Zufalls Zumm' gezogen, eh ihr spracht: Laßt uns entgegen stehn. Ihr habt vermuthet, Im Drang der Streiche könnt eu'r Sohn auch fallen. Ihr wußtet, daß er auf Gesahren wandle, Um Abgrund, wo es minder glaublich war, Er komm' hinuber, als er fall' hinein.

Euch war bekannt, es sei sein Fleisch empfänglich Für Wund' und Narben, und sein kühner Geist Werd' ins Gewühle der Gesahr ihn reißen; Doch sagtet ihr: Zieh aus! und nichts hieven, Auch noch so start befürchtet, konnte hemmen Den starren Schluß; was ist denn nun geschehn, Was brachte dieses kühne Unternehmen, Alls, daß nun ist, was zu vermuthen war? Lord Bardolph.

Wir Alle, die in den Verluft verstrickt, Wir kannten diese See als so gefährlich, Daß unsre Nettung Zehn wär' gegen Eins; Doch wagten wirs um den gehofften Lohn, Nicht achtend allen Anschein von Gefahr: Und, umgestürzt nun, wagen wirs noch 'mal. Kommt! Alles dran gesetzt: Leib, Gut und Blut! Morton.

Es ift die höchfte Beit; und, edler Berr, Ich hör' als ficher, und ich rede wahr, --Der wackre Erzbischof von Dort ift rege Mit wohlversehner Macht; er ift ein Mann, Der feine Leute bind't mit doppelter Bemahr. Es hatt' eu'r edler Sohn die Korper blog, Schein und Geftalt von Männern nur, zum Rampf: Denn Diefes Wort, Rebellion, fchied gang Die Sandlung ihrer Leiber von ben Seelen. So fochten fie mit Efel und gezwungen, Die man Argnet nimmt; nur die Waffen ichienen Auf unfrer Seite; Die Gemuther batte Dieß Wort, Rebellion, fo eingefroren, Wie Fifch' in einem Teich. Doch nun verwandelt Der Bischof Aufruhr in Religion, Man achtet ihn aufricht'gen, beil'gen Sinns, Drum folgen fie mit Leib ihm und Bemuth.

Er nährt ben Aufstand mit des theuren Richard Don Pomfreis Steinen abgekraßtem Blut, Sagt ihnen, er beschreit' ein blutend Land, Das unter Bolingbroke nach Leben ächzt, Und Groß und Klein drängt sich, ihm nachzufolgen.

Northumberland.

Ich wuste dieß zuvor: doch, wahr zu reden, Das jeh'ge Leid verwischt' es meinem Sinn. Kommt mit herein, und jedermann berathe Den besten Weg zur Sicherheit und Rache. Werbt Freunde, sendet schnelles Aufgebot: Nie waren sie so selten, nie so noth.

(ab)

# 3 weite Scene. London, eine Strafe.

(Falftaff tritt auf mit einem Pagen, ber feinen Degen und Schilb tragt)

Kalftaff. Se, bu Niefe! was fagt ber Doctor zu meinem Baffer?

Page. Er sagte, Herr, bas Waffer an fich felbst ware ein gutes, gefundes Baffer, aber bie Berfon, ber es zugehörte, mochte mehr Krantheiten haben, als sie wußte.

Salftaff. Menschen von aller Art bilden sich was barauf ein, mich zu neden. Das Gehirn dieses närrisch zusammengestneteten Thones, der Mensch heißt, ist nicht im Stande, mehr zu ersinden, das zum Lachen dient, als was ich ersinde, oder was über mich erfunden wird. Ich bin nicht bloß selbst wißig, sondern auch Ursache, daß Andre Wis haben. Ich gehe vor dir her, wie eine Sau, die ihren ganzen Wurf ausgestressen hat, dis auf eins. Wenn der Prinz dich aus irgend einer and bern Ursache bei mir in Dienst gegeben hat, als um gegen mich abzustechen, so habe ich keinen Menschenverstand. Du

verwünschtes Alräunden, ich sollte bich eher auf meine Müte fteden, als bag bu meinen Fersen folgst. Roch niemals bis jest hat mir ein Achat aufgewartet: aber ich will euch weder in Gold noch Gilber faffen, fondern in folechte Rleider, und euch wieder zu euerm Herrn zurücksenden, als ein Juwel, zu bem Juvenil, bem Pringen, eurem Berrn, beffen Kinn noch nicht flügge ift. Mir wird cher ein Bart in ber flachen Sand wachsen, als er einen auf ber Backe friegt, und boch trägt er fein Bebenfen, ju fagen, fein Geficht fei ein Kronengeficht. Gott fann es fertig machen, wenn er will, noch ift fein Saar daran verdorben; er fann es beständig als ein Kronengesicht behalten, benn fein Barbier wird ein Baar Bagen baran verbienen; und boch macht er fich maufig, als wenn er für einen Mann gegolten hatte, feit fein Bater ein Junggefelle mar. Er mag feine Onabe für fich behalten, er ift beinah aus ber meinigen gefallen, bas fann ich ihm verfichern. - Bas fagte Meifter Dumbleton wegen bes Atlaffes zu meinem furzen Dantel und Pluderhofen?

page. Er sagte, Herr, ihr folltet ihm begre Bürgschaft stellen, als Bardolph seine; er wollte seine Handschrift und die eure nicht annehmen, die Sicherheit gesiele ihm nicht.

Salstaff. Daß er verdammt wäre, wie der reiche Mann! daß ihm die Zunge noch ärger am Gaumen klebte! — So'n verwetterter Ahitophel! ein schuftischer Mit-Berlaub-Hans! Hard einen Erelmann unter Händen, und besteht noch auf Sischerheit! — Die verwetterten Glattköpfe gehen jest nicht anders, als mit hohen Schuhen und einem Bund Schlüssel am Gürtel, und wenn sich nun einer auf redliches Borgen mit ihnen einläßt, da bestehen sie noch gar auf Sicherheit. Ich ließe mir eben so gern Nattenpulver ins Maul stecken, als daß sie mirs wollen stopfen mit Sicherheit. Ich dachte, er sollte mir zweizundzwanzig Ellen Utlas schicken, so wahr ich ein Nitter din, und er schieft mir Sicherheit. Gut, er mag in Sicherheit schlasen, er hat das Horn des Ueberslusses, und seiner Frauen Leichtfer-

tigkeit leuchtet hindurch; und doch kann er nicht sehen, ob er schon seine eigne Laterne hat, ihm zu leuchten. — Wo ist Barbolph?

page. Er ift nach Smithfielb gegangen, um Guer Eblen ein Pferd au faufen.

Salftaff. Ich faufte ihn in ber Paulsfirche, und er will mir ein Pferd zu Smithfield faufen. Könnte ich nur ein Weib im Borbell friegen, so wäre ich bedient, beritten und beweibt.

### (Der Oberrichter fommt mit einem Unterbeamten)

Page. Herr, ba kommt ber Lord, ber ben Prinzen verhaftete, weil er ihn Barbolphs wegen schlug.

Salftaff. Salt bich ftill, ich will ihn nicht feben.

Oberrichter. Ber ift bas? ber bort geht?

Unterbeamter. Falftaff, ju Guer Gnaben Befchl.

Oberrichter. Der wegen bes Strafenraubs in Unterfudung war?

Unterbeamter. Derfelbe, gnädiger Herr, aber er hat feitstem zu Shrewsburh gute Dienste geleistet, und geht nun, wie ich hore, mit einem Auftrage zum Prinzen Johann von Laucaster.

Oberrichter. Wie, nach Dort? Ruft ihn gurud.

Unterbeamter. Gir John Falftaff!

Salstaff. Junge, sag ihm, baß ich taub bin.

Page. Ihr mußt lauter fprechen, mein herr ift taub.

Oberrichter. Ia, bas glaub' ich, wenn er irgend etwas Gutes hören foll. — Geht, zupft ihn am Ellbogen, ich muß mit ihm sprechen.

Unterbeamter. Gir John, -

Kalftaff. Was? ein so junger Bursch und bettein? Giebts keine Kriege? giebt es keinen Dienst? braucht ber König keine Unterthanen? haben die Rebellen keine Soldaten nöthig? Db es wohl eine Schande ist, anderswo, als auf der einen Seite zu sehn, so ist es boch noch ärgere Schande, zu betteln, als auf

ber ärgsten Seite zu sebn, ware fie auch noch ärger, als ber Rame Rebellion es ausbrücken kann.

Unterbeamter. Ihr irrt euch in mir, Herr.

Falstaff. Ei, Herr, fagte ich, ihr wart ein ehrlicher Mann? Mein Nitterthum und meine Soldatenschaft bei Seite gefeht, hätte ich in meinen Hals hinein gelogen, wenn ich das gefagt hätte.

Unterbeamter. Dann bitte ich euch, Herr, fest euer Ritterthum und eure Soldatenschaft bei Seite, und gebt mir Berlaub, euch zu fagen, daß ihr es in euern Hals hinein lügt, wenn ihr fagt, ich fei was anders, als ein ehrlicher Mann

Falstaff. Ich bir Verlaub geben, mir das zu fagen? Ich bei Seite sehen, was mir anhängt? Wenn du von mir Verslaub bekommst, so häng mich auf; wenn du dir Verlaub nimmst, so solltest du gehängt werden. Du Mäusefänger, fort! heb' dich weg!

Unterbeamter. Der Lord will mit euch sprechen. Oberrichter. Sir John Falftaff, auf ein Wort.

Falstaff. Mein bester Herr! — Gott erhalte Euer Gnaben in gutem Wohlseyn! Es freut mich, Euer Gnaden aus fer Haufe zu sehn, ich hörte, Euer Gnaden wären krank, ich hoffe, Euer Gnaden gehen nicht ohne Erlaubniß aus. Euer Gnaden sind zwar noch nicht ganz über die Jugend weg, aber sie haben boch schon einen kleinen Beischmack vom Alter, eine Würzung vom Salze der Zeit, und ich ersuche Euer Gnaden unterthänig, mit aller Sorgsalt über Dero Gesundheit zu wachen.

Oberrichter. Sir John, ich habe vor eurem Abmarfc nach Shrewsburt nach euch geschieft.

Falstaff. Mit Euer Gnaden Erlaubniß, ich höre, daß Seine Majestät mit einigem Ungemach von Wales zurückgeskommen ist.

Oberrichter. Ich rede nicht von Seiner Majestät. — Ihr wolltet nicht kommen, da ich nach euch schiedte.

Salftaff. Und ich höre außerbem, baß Seine Soheit von ber alten, verwünschten Apoplerie befallen ift.

Oberrichter. Run, der himmel laffe ihn genesen! Ich

bitte, lagt mich mit euch fprechen.

Salftaff. Diese Apoplexie ist meines Bedünfens eine Art von Lethargie, wenn Euer Gnaben erlauben; eine Art von Schlasen im Blut, ein verwettertes Rigeln.

Oberrichter. Wie gehört tas hieher? Es fei was es wolle, -

Salftaff. Es hat seinen Ursprung von vielem Kummer; von Studiren und Zerrüttungen des Gehirns. Ich habe die Ursache seiner Wirtungen beim Galenus gelesen: es ist eine Art von Taubheit.

Oberrichter. So fcheints, ihr feid von dem lebel befallen, benn ihr bort nicht, mas ich ench fage.

Falstaff. D sehr gut, gnädiger Gerr, sehr gut! es ist viels mehr, wenns euch beliebt, das Uebel des Nicht-Aufhorchens, die Krankheit des Nicht-Achtgebens, womit ich behaftet bin.

Oberrichter. Euch an ben Fußen zu strafen, wurde die Ausmerksamkeit eurer Ohren verbessern, und es kommt mir nicht darauf an, einmal euer Arzt zu febn.

Kalftaff. Ich bin so arm, wie Hiob, gnäbiger Herr, aber nicht so geduldig. Euer Gnaden können mir den Trank der Berhaftung anbefehlen, in Betracht meiner Urmuth; ob ich aber geduldig sehn würde, eure Borschriften zu befolgen, baran kann der Beise einen Gran von einem Scrupel, ja wohl gar einen ganzen Scrupel hegen.

Oberrichter. Ich schiefte nach euch, als Dinge wider euch auf Leib und Leben vorgebracht wurden, um mit mir darüber zu sprechen.

Kalftaff. Wie mir bamals mein in ben Wefegen bes Land= bienftes erfahrner Sadwalter rieth, fam ich nicht.

Oberrichter. Nun, die Wahrheit ift, Sir John, ihr lebt in großer Schande.

Salftaff. Wer meinen Gürtel umschnallt, fann nicht in geringerer leben.

Oberrichter. Eure Mittel find schmal, und ihr lebt auf einem großen Fuß.

Falstaff. Umgekehrt, um bie Mitte bin ich breit, die Fuße find zu schwach; sie zu tragen.

Oberrichter. Ihr habt ben jungen Bringen migleitet.

Salftaff. Der junge Bring hat mich miffleitet; ich bin ber Mann mit bem biden Bauche, und er ift mein Sund.

Oberrichter. Nun, ich will nicht gern eine neu geheilte Bunde aufreißen; eure Dienste am Tage bei Shrewsburh has ben eure Heldenthaten bei Nacht zu Gadshill ein wenig übergülbet: ihr habt den unruhigen Zeiten zu danken, daß ihr über biese Klage so ruhig hinüber gekommen seid.

Salftaff. Gnabiger Berr?

Oberrichter. Doch, da nun Alles gut ift, fo erhaltet es babei; wedt ben ichlafenden Bolf nicht auf.

Salftaff. Einen Wolf ausweden ift eben so ichlimm, als einen Buchs riechen.

Oberrichter. Ei, ihr seid wie ein Licht, bas beste Theil berunter gebrannt.

Salftaff. Leiber, gnabiger Gerr, bestehe ich ganz aus Talg; ich kann mich auch mit einem Wachslicht vergleichen, weil ich immer noch in die Breite wachse.

Oberrichter. Jedes weiße haar auf euerm Beficht follte Zeugnif ablegen für eure Burbe.

Salftaff. Burde, Burde, Burde!

Oberrichter. Ihr geht mit dem jungen Prinzen aus und ein, wie fein bofer Engel.

Falftaff. Richt boch, gnädiger Herr: fo ein böfer Engel ift allzu leicht, aber ich hoffe, wer mich ansieht, wird mich ohne Goldwage für voll annehmen; und doch, das muß ich gestehn, auf gewiffe Weise bin ich auch nicht in Umlauf zu bringen. Ich weiß nicht, aber die Tugend wird in diesen Apfelkrämer-

Zeiten fo wenig geachtet, baß achte Tapferfeit zum Barenführer geworden ift; Scharffinn ift zum Bierschenfen gemacht, und verschwendet seinen behenden Wig in Rechnungen; alle andern Gaben, die zum Menschen gehören, find feine Johannisbecre werth, wie die Tücke des Zeitalters sie ummodelt. Ihr, die ihr alt seid, bedenkt nicht, was uns, die wir jung sind, möglich ift; und wir, die wir noch im Vortrab der Jugend stehen, sind freilich auch burchtriebene Schelme.

Oberrichter. Sest ihr euern Namen auf die Liste der Jugend, da ihr mit allen Merkzeichen des Alters eingeschrieben seil? Habt ihr nicht ein seuchtes Auge, eine trockne Hand, eine gelbe Wange, einen weißen Bart, ein abnehmendes Bein, einen zunehmenden Bauch? Ist nicht eure Stimme schwach? euer Athem sur? euer Kinn doppelt? euer Wis einfach? und Alles um und an euch vom Alter verderbt? und doch wollt ihr euch noch jung nennen? Pfui, pfui, Sir John!

Salftaff. Gnäbiger Herr, ich wurde um drei Uhr Nachmittags geboren, mit einem weißen Kopf und einem gleichsam runden Bauch. Was meine Stimme betrifft, die habe ich mit lautem Chorsingen verdorben. Meine Jugend ferner barthun, das will ich nicht; die Wahrheit ist, daß ich bloß alt an Urtheil und Verstande bin, und wer mit mir für tausend Mark um die Wette Kapriolen schneiben will, der mag mir das Geld leihen und sich vorschen. Bas die Ohrseige betrifft, die euch der Prinz gab, so gab er sie wie ein roher Prinz, und ihr nahmt sie wie ein feinsinniger Lord. Ich habe es ihm verwiesen, und der junge Töwe thut Buße, freilich nicht im Sach und in der Alsche, sondern in altem Sett und neuer Seide.

Oberrichter. Run , ber himmel fente bem Bringen einen beffern Gefellichafter!

Salftaff. Der himmel fende bem Gefellichafter einen beffern Pringen! ich fann ihn nicht los werben.

Oberrichter. Run, ber König hat euch und Pring Bein-

rich getrennt; ich höre, ihr zicht mit Bring Johann von Lanscafter gegen ben Erzbischof und ben Grafen Northumberland.

Salftaff. Ja, bas habe ich eurem allerliebsten feinen Bige zu banken. Aber betet nur ja, ihr Alle, die ihr Mabame Rube zu Hause kußt, daß unfre Urmeen sich nicht an einem heißen Tage treffen; benn bei Bott, id nehme nur zwei Semben mit, und ich denke nicht außerordentlich zu schwigen; wenn es ein beißer Tag ift, und ich schwinge etwas Underes als meine Flasche, so will ich niemals wieder weiß ausspucken. Es fann feine gefährliche Uffaire aufduden, fo werde ich gleich daran gefett. Mun, ich fann nicht immer vorhalten, aber es ift be= ftandig der Tief unfrer englischen Ration gewesen, wenn fie was Gutes haben, es zu gemein zu machen. Wenn ihr benn burchaus behauptet, ich sei ein alter Mann, fo folltet ihr mir Ruhe gonnen. Wollte Gott, mein Rame mare dem Feind nicht fo schrecklich, als er ift. Es ware beffer, bag mich ber Rost verzehrte, als daß ich durch beständige Bewegung zu Tobe geschenert werde.

Oberrichter. Run, feid redlich! feid redlich! und Gott feane eure Unternehmung!

Salftaff. Wollen Guer Gnaden mir zu meiner Ausrusftung taufend Pfund leihen?

Oberrichter. Nicht einen Pfennig, nicht einen Pfennig; ihr feid nicht geduldig genug, um Kreuzer zu tragen. Lebt wohl und empfehlt mich meinem Better Westmoreland.

(Oberrichter und Unterbeamter ab)

Falstaff. Wenn ich das thue, so gebt mir mit einer Ramme Nafenstüber. — Ein Mensch kann eben so wenig Ulster und Vilzigkeit, als junge Gliedmaßen und Lüderlichkeit trensnen; aber das Bodagra plagt jenes, und die Franzosen zwicken biese, und so kommen beibe Lebensstufen meinen Flüchen zuswor. — Bursch!

page. herr? Falfraff. Wie viel Geld ift in meinem Beutel?

Dage. Sieben Bagen und zwei Pfennige. Salftaff. 3ch weiß fein Mittel gegen bieje Muszehrung bes Gelbbeutels; Borgen giebt ce bloß in bie Lange, aber bie Rrantbeit ift unheilbar. - Web, bring biefen Brief an My-Torb von Lancafter, tiefen bem Bringen, tiefen bem Grafen von Weftmoreland, und biefen ber alten Frau Urfula, ber ich wochentlich gefchworen babe, fie zu heirathen, feit ich bas erfte weiße Saar an meinem Kinn mertte. Frijch zu! ihr wißt, wo ihr mich findet. (ber Bage ab) Daß bie Frangofen in bieg Bobagra führen! ober bas Bobagra in biefe Frangofen! benn eins von beiden macht fich mit meinem großen Beben luftig. Es macht nichts aus, ob ich binfe; ich babe ben Rrieg gunt Bormande, und meine Penfion wird um fo billiger icheinen. Gin guter Ropf weiß Alles zu benugen, ich will Krantheiten gum Bortheil fehren. (ab)

## Dritte Scene.

Dort. Ein Bimmer im Balaft bes Erzbifchofs.

(Der Erzbifchof von Bert, bie Lerbs Saftings, Mombran und Barbolph treten auf)

### Erzbischof.

The fennt nun unfre Sad' und unfre Mittel, Und, edle Freund', ich bitt' euch allesammt, Sagt frei von unsern Hoffnungen die Meinung. Zuerst, Lord Marschall, was sagt ihr bazu? Mowbray.

Den Anlaß unsver Tehbe geb' ich zu, Allein ich ware besser gern befriedigt, Wie wirs, bei unsern Mitteln, machen sollen, Mit einer Stirne, fed und starf genug, Der Macht bes Königs ins Gesicht zu sehn. Zastings.

Die jeh'gen Müsterrollen steigen schon Auf außerlesne zwanzig tausend Mann; Und reichlich lebt die Hoffnung auf Verstärfung Im mächtigen Northumberland, des Busen Bom ungestümen Feu'r der Kränkung brennt. Lord Bardolph.

Demnach, Lord Haftings, steht die Frage so: Ob mit den jeg'gen fünfundzwanzig tausend Wir ohne ihn die Spige bieten können? Lastings.

Mit ihm gewiß.

Lord Bardolph.

Run ja, da liegt es eben. Doch finden wir uns ohne ihn zu schwach, So denk' ich, sollten wir so weit nicht gehn, Bis wir zur Hand erst seinen Beistand haben. Denn bei Entwürfen von so blut'gem Antlit, Da darf Erwartung, Anschein, Muthmaßung Unsieher Hülfe nicht in Anschlag kommen.

Erzbischof.

Sehr mahr, Lord Bardolph! benn gewiß, bieß war Des jungen Heißsporn Fall zu Shrewsburh.

Lord Bardolph.

Ia, gnäd'ger Herr; er speiste sich mit Hoffnung, Werschlang die Luft auf zugesagten Beistand, Sich schneichelnd mit der Aussicht einer Macht, Die kleiner aussiel, als sein kleinster Traum. So führt' er, voll von großen Einbildungen, Dem Wahnwiß eigen, seine Macht zum Tod, Und stürzte blindlings sich in das Verderben. Zastings.

Mulein verzeiht, es hat noch nie gefchadet, Bahricheinlichfeit und Hoffnung zu erwägen.

### Lord Bardolph.

Ja, wenn bie jeg'ge Gigenschaft bes Rriegs Sogleich zu handeln trich'; ein Werf im Gang Lebt fo auf Soffnung, wie im frühen Leng Wir Knospen fehn erscheinen, benen Soffnung Go viel Bemahr nicht giebt, einft Grucht zu merben, Als gangliche Bergagung, baß fie Grofte Ertobten werben. Wenn wir bauen wollen. Beschaun wir erft ben Plat, giehn einen Diß; Und febn wir die Westalt des Saufes nun, Dann muffen wir bes Baues Aufwand ichagen. Ergiebt fiche, bag er über unfre Rrafte, Bas thun wir, als ten Rig von neuem giehn, Mit wenigern Gemadern, ober gang Abstehn vom Bau? Bielmehr noch follten wir Bei biefem großen Wert, bas fast ein Reich Darnieber reifen beifit, und eins errichten, Des Plates Lage und ben Rif beschaun, Bu einer fichern Brundung einig werben, Baumeifter fragen, unfre Mittel fennen, Die fabig, fich bem Wert zu unterziehn, Den Begner aufzuwiegen; fonft verftarten Wir und auf bem Papier und in Figuren, Und fegen ftatt ber Menschen Namen bloß; Die, wer den Rig von einem Sause macht, Das über fein Bermogen; ber halb fertig, Cs aufgiebt, und fein halberschaffnes But Als nadten Anecht den trüben Wolfen laft. Und Raub für schnöben Winters Thrannet.

### Zastings.

Befest, bie Soffnung, bie so viel verspricht, Ram' todt zur Welt, und wir befäßen schon Den legten Mann, ber zu erwarten ift: Doch bent' ich, unfer Seer ift ftark genug, Es, wie wir find, bem König gleich zu thun. Lord Bardolph.

Wie? hat er benn nur fünfundzwanzig taufend? Bastings.

Für uns nicht mehr, nein, nicht fo viel, Lord Bardolph. Denn seine Theilung, wie die Zeiten toben, Ift breifach: Gin heer wider die Frangofen, Gins wider ben Glendower, und ein brittes Dug uns bestehn; fo ift der fdwache Konig In drei zertheilt, und feine Roffer flingen Bor Leerheit und vor hohler Dürftigkeit.

Erzbischof.

Daß er zusammen feine Truppen goge, Und rudte gegen uns mit ganger Dlacht, Braucht man nicht zu befürchten.

Lastings.

Thut er bas,

Go läßt er feinen Rucken unbewehrt. Die Balfchen und Frangofen bellen bann Ihm an ben Fersen: bas besorgt nur nicht. Lord Bardolph.

Wer, glaubt ihr, wird fein Geer hieher wohl führen? Lastinas.

Der Bring von Lancafter, und Weftmoreland; Er felbst und Seinrich Monmouth wider Bales: Mer wider die Frangosen ihn vertritt, Bin ich nicht unterrichtet.

> Erzbischof. Lagt uns fort!

Und thun wir unfrer Tehbe Anlag fund. Es frankt ber Staat an feiner eignen Wahl, Die gier'ge Liebe hat fich überfüllt. Ein schwindlicht und unzuverlässig Saus

Bat ber, fo auf bas Berg bes Bolfes baut. D blobe Menge! mit wie lautem Bubel Drang nicht bein Gegnen Bolingbrote's gum Simmel, Ch bu, wozu bu wollteft, ihn gemacht! Und ba er nun nach beiner Luft bereitet. Bift bu fo fatt ibn, viehischer Berichlinger, Daß bu ihn auszuspein bich felber reizest. So, bu gemeiner Sund, entludeft bu Die Schlemmer - Bruft vom toniglichen Richard: Run möchteft bu bein Weggebrochnes freffen, Und beulft barnach. Worauf ift jest Berlaß? Die Richards Tod begehrten, als er lebte, Sind nun verlicht geworden in fein Grab, Du, Die ibm Staub warfit auf fein nactes Saupt. Als burch bas ftolze London feufzend er Un Bolingbrote's gefei'rten Gerfen fam, Rufft nun : "D Erbe, gieb uns jenen Konig Burud, nimm biefen bier!" Bertehrtes Trachten, Bergangnes, Künft'ges boch, nie Jeg'ges achten! Mowbray.

So muftern wir das Bolf, und rücken an? Zastings.

Die Beit befiehlts, ihr find wir unterthan.

(Mue ab)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

London. Gine Strafe.

(Die Wirthin mit Rlaue, Gdlinge hinter ihnen)

Wirthin. Meifter Rlaue, habt ihr bie Klage eingefdrieben? Rlauc. Sie ift eingefdrieben.

Wirthin. Wo ift euer Diener? Ift es ein tüchtiger Diener? Steht er feinen Mann?

Klaue. Heba, wo ift Schlinge?

wirthin. D Jemine! Der gute Meifter Schlinge.

Schlinge. Sier, hier!

Klaue. Schlinge, wir muffen Sir John Falftaff verhaften.

Wirthin. Ja, lieber Meister Schlinge, ich habe ihn verklagt, und alles miteinander.

Schlinge. Das fönnte leicht ein Paaren von uns bas Leben foften, er wird nach uns ftechen.

Wirthin. Ach du meine Zeit! seht euch ja vor. Er hat nach mir in meinem eignen Hause gestochen, und das wahrhaftig recht viehischer Weise. Er fragt gar nicht darnach, was er für Unheil anrichtet, wenn er einmal blank gezogen hat, er köht wie der Teufel, und schont weder Mann, Weib noch Kind.

Rlaue. Kann ich handgemein mit ihm werben, fo frage ich nichts nach feinen Stoffen.

Wirthin. Ich auch nicht; ich will cuch zur Sand febn.

Klaue. Wenn ich ihn nur einmal packen fann, wenn er mir nur vor die Fauft fommt, -

Wirthin. Ich bin ruinirt, wenn er weggeht; ich verfichre euch, er fieht innorm boch in meinem Buch. Lieber Deifter Rlaue, pact ibn feft! lieber Deifter Schlinge, lagt ibn nicht entwischen! Er fommt fontinuirlich an Die Bafteten - Gefe, mit Guer Mannhaften Berlaub, um einen Sattel gu faufen; und er ift im Leoparden - Ropf in ber Lombard - Strafe bei Deifter Glatt, bem Seibenhandler gum Effen irritirt. Ich bitte euch, ba mein Progen eingeleitet, und meine Geschichte fo offenbar vor aller Welt befannt ift, fo bringt ihn zur Berantwortung. Sundert Mark borgen, wenn man fich felbft faum zu bergen weiß, bas ift viel für eine arme, verlaffene Frau; ich habe ausgehalten, und ausgehalten, und ausgehalten, und bin gefoppt, und gefoppt, und gefoppt, von einem Tage gum andern Tage, bag es eine Schande ift, wenn man baran benft. Das ift fein ehrlicher Sandel, wenn eine Frau nicht gar ein Gfel fenn foll, und ein Bieh, jeden Schelmes fein Unrecht zu tragen. -

(Falftaff, ber Page und Bardolph fommen)

Da kommt er, und mit ihm der Erzschelm mit der Burgunber- Nase, Bardolph. Thut eure Dienste, thut eure Dienste, Meister Klaue und Meister Schlinge; ihr müßt mich, und ihr müßt mich bedienen.

Salftaff. Mun, weffen Gaul ift tobt? was giebts?

Klaue. Sir John, ich verhafte euch auf bie Klage ber Frau Hurtig.

Salftaff. Fort, ihr Schlingel! — Bieh, Barbolph! Sau mir bes Schurfen seinen Kopf herunter, wirf bas Mensch in bie Gaffe.

Wirthin. Mich in die Gaffe werfen? Wart, ich will dich in die Gaffe werfen! Das willst du? das willst du, unehrlicher Schelm? — Mord! Mord! D du bandhüterischer Spikbube! Willst du Gottes und des Königs seine Beamten umbringen? D bu Schelm von Bandhüter! Du bift ein Bandhüter, ein Tobtichlager und ein Frauenschläger.

Salftaff. Salt fie ab, Bardolph!

Rlaue. Sulfe! Sulfe!

Wirthin. Lieben Leute, schafft boch eine Gulfe ber, ober ein Baar. — Sieh! fieh boch! was willft du? Ich will bich! Rur zu, bu Schelm! Rur zu, bu Banbhüter!

page. Fort, bu Bischhader! du Bagage! du Schlampa-

lie! Ich will bir bas Dberftübchen fegen.

### (Der Oberrichter fommt mit Gefolge)

Oberrichter. Was giebts? haltet Frieden hier! he! Wirthin. Bester herr, forgt für mein Bestes! Ich fiehe euch an, steht mir bei!

Oberrichter.

Ei, ei, Sir John? Bas? fo hier im Gezänf? Biemt eurer Stelle, Beit, Geschäften bas? Ihr solltet auf dem Weg nach York schon sehn. — Weg da, Gesell! Was hängst du so an ihm?

Wirthin. O mein hochwürdigster Lord, mit Euer Gnaben Erlaubniß, ich bin eine arme Wittwe aus Castcheap, und er wird auf meine Klage verhaftet.

Oberrichter. Für was für eine Summe?

Wirthin. Nichts von Summen, es ift Alles zusammen, Alles, was ich habe. Er hat mich mit haus und hof aufges fressen, und mein ganzes Vermögen in seinen fetten Bauch da gesteckt, — aber ich will was davon wieder heraus haben, ober ich will dich des Nachts drücken, wie der Alp.

Salstaff. Ich benke, ich könnte eben so gut den Alp drukken, wenn des Orts Gelegenheit es giebt, daß ich aufkommen kann.

Oberrichter. Wie kommt bas, Sir John? Pfui, welcher rechtliche Mann möchte einen solchen Sturm von Ausrufungen über sich ergehen laffen? Schämt ihr euch nicht, bag ihr eine

arme Wittwe zu fo harten Mitteln zwingt, an bas Ihrige zu kommen?

Falftaff. Bas ift benn bie große Summe, die ich bir fculbig bin?

Wirthin. Mein Geel, wenn du ein ehrlicher Rerl warft, bid felbit und bas Beld bagu. Du fdmurft mir auf einen vergolbeten Bedjer, in meiner Delphinfammer, an dem runden Tifd, bei einem Steinfohlenfener, am Mittwoch in ber Pfingftwoche, als bir ber Pring ein Loch in den Ropf foling, weil du feinen Bater mit einem Kantor von Windfor verglichft: ba schwurft du mir, wie ich bir bie Wunde auswusch, du wollteft mich heirathen, und mich zu beiner Frau Gemahlin machen. Rannft bu es läugnen? Ram nicht eben Mutter Unichlitt, bes Schlächters Frau, herein, und nannte mich Gevatterin Surtig? Und fam fie nicht, um einen Rapf Effig zu borgen, und fagte uns, fie hatte eine gute Schuffel Krabben! worauf bu Appetit friegtest, welche zu effen, worauf ich bir fagte, fie maren nicht gut bei einer friffen QBunde? Und befahlft bu mir nicht an, wie fie die Treppe hinunter war, ich follte mit fo geringen Leuten nicht mehr fo familiar thun? und fagteft, in furgem follten fie mich Madam nennen? Und füßteft bu mich nicht, und hießeft mid, bir dreißig Schillinge holen? 3ch ichiebe bir nun ben Gib in bein Gemiffen : laugn' es, wenn bu fannft.

Salftaff. Gnädiger Herr, sie ist eine arme, unkluge Seele, und sie sagt aller Orten in der Stadt, ihr ältester Sohn sehe euch ähnlich; sie ist im Wohlstande gewesen, und die Wahrsheit ist, Armuth hat sie verrückt gemacht. Was diese albersnen Gerichtsdiener betrifft, so bitte ich euch, verschafft mir Gesnugthuung gegen sie.

Oberrichter. Sir John, Sir John! ich bin wohl bekannt mit eurer Weise, eine gerechte Sache zu verdrehen. Keine zu-versichtliche Miene, noch ein Haufen Worte, die ihr mit mehr als unverschämter Frechheit herausstoft, können mich von einer billigen Erwägung wegtreiben. Ihr habt, wie es mir klar

ift, bem nachgiebigen Gemuth biefer Frau zugefest, und fie babin gebracht, euch sowohl mit ihrem Beutel als mit ihrer Berfon zu bienen.

Wirthin. Ja fürwahr, Mhlord! -

Oberrichter. Bahlt ihr bie Schuld aus, die fie an euch zu forbern hat, und nehmt bie Schande gurudt, die ihr mit ihr verübt habt; bas Eine fonnt ihr mit baarem Belbe, bas Unbre mit ächter Reue.

Kalstaff. Onabiger Herr, ich will diesen Auspuher nicht ohne Antwort hinnehmen. Ihr nennt edle Rühnheit unverfchamte Frechheit; wenn jemand Budlinge macht und gar nichts fagt, dann ift er tugendhaft. Rein, gnädiger Berr, bei allem unterthänigen Refpett vor euch, will ich euch nicht ben Sof maden. Id fage euch, ich verlange Befreiung von biefen Berichtsbienern, ba ich in eiligen Beschäften für ben König bin.

Oberrichter. Ihr redet wie Giner, der Macht hat, lebles zu thun, aber entsprecht eurem Rufe durch die That, und befriedigt die arme Frau.

Kalftaff. Komm ber, Wirthin.

(er gieht fie beifeit)

(Gower fommt)

Oberrichter. Run, herr Gower, mas giebts? Bomer.

Milord, ber Konig und ber Bring von Bales Sind nah gur Sand, bas Weitre fagt bieg Blatt.

Salitaff. Go mahr ich ein Ebelmann bin, -Wirthin. Ja, bas habt ihr fonft auch ichon gefagt.

Salftaff. Go mahr ich ein Ebelmann bin, - fommt, fein Wort weiter.

Wirthin. Bei diesem himmlischen Boben, worauf ich trete, ich muß gern mein Gilbergeschirr und die Tapeten in meinen

Eggimmern verfegen. Salftaff. Du haft ja Glafer; es geht nichts über Glafer

jum Trinfen! Und was beine Wande betrifft, ba ift irgend

eine artige kleine Schnurre, tie Weschichte vom verlornen Sohn, ober eine deutsche Jagd in Wasserfarben, mehr werth, als taussend solche Bettvorhänge und mottenzerfressene Tapeten. Sieh zu, daß es zehn Pfund ausmacht, wenn du kannst. Komm, komm, wenn nicht beine Launen wären, so gabe es kein besse zus Weib in England, wasch dein Gesicht, und nimm deine Rlage zurück. Komm, du mußt keine solche Launen gegen mich annehmen! kennst du mich denn nicht? Komm, komm, ich weiß, daß du hiezu aufgeheht bist.

Wirthin. Bitte, Sir John, konnen es nicht zwanzig No bel thun? Wahrhaftig, ich thue es nicht gerne, daß ich mein

Silberzeng verfete, in allem Ernit.

Kalftaff. Laft es bleiben, ich will es schon sonft kriegen. Ibr werdet boch immer eine Närrin bleiben.

Wirthin. Gut, ihr follt es haben, mußt' ich auch meinen Rock verfegen. Ich hoffe, ihr fommt zum Abendeffen. Wollt ihr mir Alles zusammen bezahlen?

Salftaff. Will ich bas Leben behalten? — (31 Barbolph) Geh mit ihr, geh mit ihr! Häng' bich an! hang' bich an!

Wirthin. Soll ich euch Dortden Lakenreißer zum Abendeffen bitten?

Salftaff. Keine Worte weiter! Laf fie fommen. (Wirthin, Barbolph und Gerichtsbiener ab)

Oberrichter. Ich habe begre Reuigkeit gehört.

Salftaff. Wie lauten die Neuigkeiten, bester, gnabiger Serr?

Oberrichter. Wo lag der König lette Racht?

Cower. Zu Basingstoke.

Oberrichter. Kommt feine ganze Macht gurud?

Mein, funfzehn hundert Mann, fünf hundert Pferde Sind ausgerückt zum Prinz von Lancafter, Northumberland entgegen und dem Erzbischof.

П.

Falstaff. Kommt der König von Wales zurud, mein edler Herr?

Oberrichter.

Ich will euch unverzüglich Briefe geben.

Rommt, feid fo gut und geht mit mir, herr Gower.

Salftaff. Gnädiger Herr!

Oberrichter. Was giebts?

Salftaff. Herr Gower, darf ich euch auf den Mittag zum Effen bitten?

Cower. Ich muß meinem gnädigen Herrn hier aufwar-

ten, ich dank' euch, lieber Gir John.

Oberrichter. Sir John, ihr zaudert hier zu lange, ba ihr in den Grafschaften, wie ihr durchkommt, Soldaten ausheben sollt.

Salftaff. Wollt ihr mit mir zum Abend effen, herr Go-

mer?

Oberrichter. Welcher alberne Lehrmeister hat euch biese

Sitten gelehrt?

Falstaff. Herr Gower, wenn sie mir nicht gut stehen, so war der ein Narr, der sie mir gelehrt hat. Dieß ist der wahre Vechter-Anstand, gnädiger Herr: Tick für Tack, und somit fried- lich aus einander.

Oberrichter. Run, ber Herr erleuchte bich! du bift ein

großer Marr.

(Alle ab)

# 3 weite Scene.

Eine andre Straße in London.

(Bring Seinrich und Poins treten auf)

Pring Zeinrich. Glaube mir, ich bin ungemein mube.

Poins. Ift es dahin gekommen? Ich hätte nicht gedacht, daß Müdigkeit sich an Einen von so hohem Blut machen durfte.

Prinz Zeinrich. Mein Treu, sie macht sich an mich, ob meine Hoheit gleich erröthen muß, es anzuerfennen. Rimmt es sich nicht gemein an mir aus, Berlangen nach Dünnbier zu haben?

Poine. Ein Pring follte nicht fo obenhin ftudirt haben, baß ihm eine fo matte Komposition nur in ben Sinn fame.

Pring Zeinrich. Bielleicht war bann mein Appetit nicht pringlid erzeugt, benn fürwahr, jest kommt mir nur bie arme Rreatur Dunnbier in ben Ginn. Aber gewiß, tiefe bemuthigen Rudfichten machen mir meine Große gang guwiber. Belde Schmad ift es mir, mich beines Ramens zu erinnern? Dber bein Beficht morgen zu fennen? Der mir zu merten, wie viel Paar feibne Strumpfe bu haft, nämlich biefe ba und bie weiland pfirfichblutbfarbnen? Dber bas Regifter beiner Semden zu führen, als: eins zum leberfluß und eins zum Bebrauch? - Aber bas weiß ber Wirth im Ballhaufe beffer, als ich, benn es ift niedrige Ebbe in beiner Bafche, wenn bu bort nicht bas Rafet führft. Du haft es nun eine lange Beit ber nicht gethan, weil der Rest beiner Riederlande beine bollandischen Besitzungen zu verschlingen gesucht hat; und Gott weiß, ob die, welche aus ben Trummern beiner Leinwand berausgnafen, fein Reich erben werben. Aber bie Sebammen fagen, die Kinder konnen nicht bafür; die Welt wird dadurch bevolfert, und bie Berwandtichaften gewaltig verftartt.

Poins. Wie schlecht paßt sichs, daß ihr so mußige Neden führt, nachdem ihr so schwer gearbeitet habt! Sagt mir, wie viel junge Prinzen wurden das wohl thun, deren Bater so krank waren, als eurer gegenwärtig ift?

pring Zeinrich. Goll ich bir etwas fagen, Poins!

Poins. Ja, und bağ es nur etwas Vortreffliches ift.

Pring Zeinrich. Es reicht bin für wißige Köpfe, die nicht vornehmer find, als bu.

Poine. Rur zu, ich bin schon auf bas Eiwas gerüftet, bas ihr fagen wollt.

prinz Zeinrich. Gut, ich sage dir also, es schickt sich nicht für mich, traurig zu sebn, da mein Bater krank ist; wiewohl ich dir sagen kann: — als Einem, den es mir in Ermange-lung eines Bessern beliebt Freund zu nennen, — ich könnte traurig sebn, und recht im Ernst traurig.

poins. Schwerlich bei einer folchen Beranlaffung.

prinz Zeinrich. Bei dieser Rechten, du denkst, ich stünde eben so stark in des Teufels Buch, als du und Falstaff, wegen Halsftarrigkeit und Verstocktheit. Das Ende wirds ausweisen. Ich sage dir aber, mein Herz blutet innerlich, daß mein Water so krank ist; und daß ich so schlechten Umgang halte, wie du bist, hat mich mit gutem Grunde aller äußern Bezeugung des Kummers verlustig gemacht.

poing. Aus welchem Grunde?

Pring Zeinrich. Was mürdeft du von mir benfen, wenn ich weinte?

poins. Ich wurde benten, du feieft der fürstlichste Beuchler.

prinz Zeinrich. Das würde jedermanns Gedanke febn, und du bist ein gesegneter Bursch, daß du denkst, wie jedermann denkt; keines Menschen Gedanken auf der Welt halten sich mehr auf der Heerstraße, als deine. Wirklich würde jedersmann denken, ich sei ein Heuchler. Und was bewegt eure hochsgeehrtesten Gedanken, so zu denken?

poins. Nun, weil ihr fo luberlich, und fo fehr mit Valftaff verstrickt gewesen feib.

pring Zeinrich. Und mit bir.

Poins. Beim Sonnenlicht, von mir spricht man gut, ich kann ce mit meinen eignen Ohren hören. Das Schlimmfte, was sie von mir sagen können, ift, daß ich ein jungerer Bru- ber bin, und ein tüchtiger Geselle auf meine eigne Hand, und ich gestehe, diese beiden Dinge kann ich nicht andern. Ei ber Tausend, ba kommt Bardolph.

Pring Zeinrich. Und ber Junge, ben ich bem Falftaff gab. Er hat ihn von mir als einen Chriften befommen, und fieh nur, ob ber fette Schlingel nicht einen Affen aus ihm gemacht hat.

#### (Bardolph und ber Page fommen)

Bardolph. Gott erhalte Guer Gnaben.

Pring Zeinrich. Und Gure auch, mein fehr etler Barbolph.

Bardolph. (3um Pagen) Komm, bu tugendhafter Cfel, bu verfchämter Narr! Mußt du roth werden? Warum wirst du roth? Welch ein jungfräulicher Soldat bist du geworden! Ist es so eine große Sache, die Jungferschaft eines Vier-Nösfel-Krugs zu erobern?

Page. Zest eben, gnädiger Herr, rief er mich burch ein rothes Mitterfenster, und ich konnte gar nichts von feinem Gessicht vom Venster unterscheiden; zulest wurde ich seine Augen gewahr, und ich bachte, er hätte zwei Löcher in der Bierschenskin ihren neuen Nock gemacht, und guckte da durch.

pring Zeinrich. hat ber Junge nicht zugelernt?

Bardolph. Fort, bu Blit - Kaninchen auf zwei Beinen, fort!

Page. Fort, bu Schelm von Althea's . Traum, fort!

Pring Zeinrich. Erklare uns bas, Junge: mas für ein Traum?

Page. Et, gnäbiger Herr, Althea träumte, fie kame mit einem Teuerbrande nieder, und barum nenne ich ihn ihren Traum.

Pring Zeinrich. Gines Thalers werthe, gute Auslegung, und ba haft bu ihn, Junge. (giebt ibm Gelb)

Page. D daß ich tiefe schone Bluthe vor bem Burm be- wahren fonnte! — Run, ba ift ein Bagen, um bich zu huten.

Bardolph. Wenn ihr nicht forgt, daß ihr ihn unter euch aufhängt, fo geschicht dem Galgen zu nah.

Pring Zeinrich. Nun, wie gehts beinem Herrn, Barbolph? Bardolph. Gut, gnädiger Herr. Er hörte, daß Euer Gnaden nach London kämen, da ift ein Brief an euch.

poins. Mit gutem Anstande bestellt. — Und was macht ber Martinstag, euer Berr?

Bardolph. Gefunden Leibes, Berr.

Poins. Freilich, sein unsterbliches Theil braucht einen Arzt, aber bas kümmert ihn nicht; ist bas schon krank, so ftirbt es boch nicht.

Pring Zeinrich. Ich erlaube bem Kropf, so vertraut mit mir zu thun, wie mein Hund, und er behauptet seinen Plat: benn seht nur, wie er schreibt.

Poins. (iiei) "John Falftaff, Nitter," — jedermann muß das wissen, so oft er Gelegenheit hat, sich zu nennen. Grade wie die Leute, die mit dem König verwandt sind, denn die stechen sich niemals in den Vinger, ohne zu sagen: da wird etwas von des Königs Blut vergossen. Wie geht das zu? sagt Einer, der sich heraus ninmt, nicht zu begreisen, und die Antwort ist so geschwind bei der Hand, wie eine geborgte Müße: Ich bin des Königs armer Better, mein Herr.

pring Zeinrich. Ja, fie wollen mit uns verwandt febn, und wenn fie es von Saphet ableiten. Aber ben Brief!

poins. "Sir John Falstaff, Ritter, dem Sohne des Ko-"nigs, der seinem Bater am nächsten, Heinrich, Prinzen von "Wales, Gruß." — Ei, das ift ein Uttestat.

pring Zeinrich. Still!

Poins. "Ich will ben ruhmwürdigen Kömer in der Kürze "nachahmen:" — er meint gewiß, in der Kürze des Athems, — "ich empfehle mich dir, ich empfehle dich, und ich verlasse "bich. Sei nicht zu vertraulich mit Poins, er mißbraucht deine "Gunft so sehr, daß er schwört, du müssest seine Schwester "Lene heirathen. Thu Buße in müßigen Stunden, wie du "kannst, und somit gehab dich wohl."

"Der Deinige bei Ja und Rein (bas will fagen,

"je nachdem bu ihm begegneft), Sans Talftaff "für meine vertrauten Freunde, John für meine "Brüder und Schwestern, und Sir John für "gang Europa."

Mein Pring, ich will biefen Brief in Geft tauchen, und ihn

zwingen, ihn zu effen.

Pring Zeinrich. Das hieße ihn zwingen, seine eignen Worte hinunter zu schluden. Aber geht ihr so mit mir um, Fouard? Muß ich eure Schwester heirathen?

Poins. Bare ber Dirne nur nichts Geringeres bescheert!

Aber gesagt habe ich es nie.

Pring Zeinrich. So treiben wir Boffen mit ber Zeit, und tie Beifter der Weifen figen in ben Wolfen, und fpotten unsfer. — Ift euer Gerr hier in London?

Bardolph. Ja, gnabiger herr.

Pring Zeinrich. Wo ift er gu Abend? - Maftet fich ber alte Gber noch auf bem alten Roben?

Baroolph. Un bem alten Plate, gnabiger herr: qu Caft- cheap.

pring Zeinrich. Das hat er für Gefellschaft?

Bardolph. Ephefier, gnabiger Herr: von ber alten Kirche.

pring Zeinrich. Effen Weiber mit ibm?

Page. Keine, gnabiger herr, als bie alte Frau hurtig und Jungfer Dortden Latenreißer.

Pring Zeinrich. Bas mag bas für eine Beibin febn?

Page. Gine artige Mamfell, herr, und eine Bermandte meines herrn.

Pring Zeinrich. Grade jo verwandt, wie bie Gemeinde : Rube bem Stadtbulten. — Sollen wir fie beim Abendeffen befchleichen, Eduard?

Poine. Ich bin ener Schatten, gnäbiger Herr, ich folge euch. Pring Zeinrich. He! bu Bursch, — und ihr, Barbolph! fagt eurem Herrn fein Wort, baß ich schon in die Stadt gekommen bin. Da habt ihr was für euer Schweigen. Bardolph. Ich habe feine Zunge, Herr.

Page. Und was meine betrifft, Gerr, ich will fie regieren. Prinz Zeinrich. Lebt denn wohl, geht! (Barbolph und Bage ab) Diese Dortchen Lakenreißer muß irgend eine Heerstraße sehn.

poins. Das versichre ich euch, so gemein, wie ber Weg

von London nach St. Albans.

pring Zeinrich. Wie konnten wir den Falftaff heute Abend in feinen mahren Farben fehen, ohne felbst gesehen zu werden?

poins. Steden wir uns in zwei lederne Bamfer und

Schürzen, und warten ihm bei Tifche auf wie Rufer.

prinz Zemrich. Von einem Gott zu einem Stier? Eine schwere Herabsehung! Sie war Jupiters Fall. Aus einem Brinzen in einen Kellerjungen? Eine niedrige Verwandlung! Sie soll die meinige sehn, benn in jedem Dinge muß die Abssicht mit der Thorheit auf die Wagschale gelegt werden. Folge mir, Eduard.

# Dritte Scene.

Markworth. Vor der Burg.

(Morthumberland, Lady Morthumberland und Lady Percy treten auf)

### Northumberland.

Ich bitt' euch, liebend Weib und werthe Tochter, Gebt meinen rauhen Sändeln ebnen Weg; Legt ihr nicht auch der Zeiten Miene an, Und seid wie sie dem Berch zur Beschwer.

Lady Northumberland.

Ich geb' es auf, ich will nicht weiter reden; Thut, was ihr wollt, es leit' euch eure Weisheit. Northumberland.

Ad, liebes Beib! die Chre fteht zum Pfand, Und außer meinem Gehn fann nichts fie lofen. Lady Percy.

Um Gottes willen, nicht in Diefen Rvieg! Ginft babt ibr, Bater, euer Wort gebrochen, Da ibr ibm mehr verbunden wart als jest. Mls ener Bercy, mein berglieber Berch Den Blid oft nordwarts wandt', ob nicht fein Bater Bu Gulfe zoge, boch er harrt' umfonft. Wer überredt' euch ba, ju Saus zu bleiben? Bwei Gbren fielen ba, bes Cohns und eure. Die eure moge Simmelsglang erleuchten! Die feine fand ihm icon, fo wie bie Conne Um blauen Firmament, und burch ibr Licht Bewog fie alle Ritterschaft von England Bu madern Thaten; ja er war ber Spiegel, Wover Die eble Jugend fich gefchmuckt. Wer feinen Bang nicht annahm, war gelähmt. Und Stottern, mas ein Tehler ber Matur Bei ibm, ward ber Accent ber Tapfern nun. Denn bie, fo leif' und ruhig fprechen fonnten, Berfehrten ihren Borgug in Gebrechen, Ihm gleich zu febn : fo baß in Sprach', in Gang, In Lebensart, in Reigungen ber Luft, In Kriegsfunft und in Launen bes Beblüts, Er Biel und Spiegel, Bud und Borfdrift war, Der Undre formte. Und ibn! - ten Berrlichen! Dieg Bunderwerf von Mann! - verlieget ihr, Der Keinem wich, von bem wicht ihr gurud, Daß er ben grausen Gott bes Krieges mußte Im Rachtheil ichauen, und ein Teld behaupten, Bo nichts, als nur ter Klang von Seifiporns Namen Roch wehrbar ichien; fo gang verließt ihr ihn. Drum nie, o nie! thut feinem Beift die Edmad, Daß ibr auf eure Chre ftrenger baltet Dit Andern als mit ihm; lagt fie für fich.

Der Marschall und der Erzbischof sind stark: Wenn mein Geliebter halb die Zahl nur hatte, So könnt' ich heut, an Heißsporns Nacken hängend, Bon Monmouth's Grabe reden.

Northumberland.

Holde Tochter,

Berzeih euch Gott! ihr raubt mir allen Muth, Indem ihr alte Fehler neu bejammert. Doch ich muß gehn, und die Gefahr da treffen, Sonst sucht sie andrer Orten mich, und findet Mich schlechter noch gerüstet.

Lady Northumberland. D flieht nach Schottland,

Bis erft die Edlen und das Bolt in Waffen Mit ihrer Macht ein wenig sich versucht.

Lady Percy.

Wenn sie dem König Boden abgewinnen, So schließt cuch an, wie eine Ribb' and Stahl, Die Stärke mehr zu stärken; aber erst, Um unser Aller Liebe willen, laßt Sie sich versuchen. Das that euer Sohn, Das gab man zu bei ihm, so ward ich Wittwe, Und nie wird lang genug mein Leben dauern, Erinnrung mit den Augen zu bethaun, Daß sie erwachst und sprosse bis zum Himmel, Zum Angedenken meines edlen Gatten.

Northumberland.

Kommt, geht hinein mit mir, benn mein Gemüth Ift wie die Flut zu ihrer Soh geschwellt, Die Stillstand macht, nach keiner Seite fließend. Gern möcht' ich gehn, zum Erzbischof zu stoßen, Doch tausend Gründe halten mich zurück. Ich wende mich nach Schottland, bort zu weilen, Bis Zeit und Vortheil andern Nath ertheilen.

(Mae ab)

# Bierte Scene.

London. Eine Stube in ber Schenke zum wilben Schweinskopf in Caftcheap.

#### (Bivet Stufer tommen)

Erfter Kufer. Was Teufel haft bu ba gebracht? arme Ritter? Du weißt, Gir John fann feine armen Ritter leiden.

Imeiter Küfer. Wetter, bu haft Recht. Der Prinz seste ihm einmal eine Schüffel mit armen Rittern vor, und sagte ihm, da waren noch fünf andre Sir John's; hierauf nahm er seinen Hut ab, und sagte: Ich empsehle mich biesen seche allebachnen, frasilosen, aufgequollnen armen Nittern. Es ärgerte ihn von ganzer Seele, aber das hat er nun vergessen.

Erfter Küfer. Nun, so bede, und set sie hin; und fieh, ob tu Schleichers Bande antreffen kannst: Jungfer Lakenreisser möchte gern ein bischen Musik haben. Mach fort! Die Stube, wo sie gegessen haben, ift zu heiß, sie werden gleichkommen.

Zweiter Küfer. hör bu, der Prinz wird bald hier sehn und herr Boins, und sie wollen zwei Wämfer und Schürzen von uns anthun, und Sir John darf nichts davon wissen; Barbolph hat es bestellt.

Erfter Kufer. Bog Wetter, hier wird ber Teufel los fenn. Das wird einen berrlichen Graff geben.

3weiter Rufer. Ich will feben, ob ich Schleicher finden fann.

#### (Wirthin und Dortden Latenreifier fommen)

Wirthin. Wahrhaftig, Herzchen, mich bunft, jest seid ihr in einer vortrefflichen Tempramentur; euer Bulechen schlägt so ungemein, wie man sichs nur wünschen kann, und von Varbe, ihr könnt mirs glauben, seht ihr so frisch aus, wie eine Rose. Aber wahrhaftig, thr habt zu viel Kanariensekt getrunken, und bas ift ein verzweiselt durchschlagender Bein, ber würzt euch bas Blut, ehe man eine hand umdreht. — Wie gehts euch nun?

Dortden. Beffer, als vorhin. hem.

Wirthin. Run, das macht ihr schön, wenn das herz nur gut ift. Seht, da fommt Sir John.

(Falftaff fommt fingenb)

Salstaff.

Als Arthur erst am Hof —

Bringt ben Nachttopf aus.

Und war ein würd'ger Herr.

(Rufer ab)

Mas madt ihr nun, Jungfer Dortden?

Wirthin. Ihr ift übel, es fehlt ihr an Beangstigungen; ja, meiner Geel.

Kalftaff. So find alle Weibsbilder; wenn man fie nicht immer beangftigt, fo wird ihnen übel.

Dortchen. Ihr schmutiger Balg! ift bas aller Trost, ben ich von euch habe?

Salftaff. Ihr macht aufgedunfne Bälge, Jungfer Dortchen. Dortchen. Ich mache sie? Fresserei und Krankheiten maschen sie, ich nicht.

Falstaff. Wenn der Roch die Fresserei machen hilft, so helft ihr die Krankheiten machen, Dortchen. Wir kriegen von euch ab: gieb das zu, liebe Seele, gieb das zu.

Dortchen. Ja wohl, unfre Ketten und Juwelen.

Salftaff.

"Rubinen, Berlen und Karfunkeln, " -

Denn ihr wift, wer tapfer bient, kommt hinkend aus dem Velde; der kommt aus der Bresche, seine Pike tapfer eingelegt und tapfer zum Chirurgus; der geht tapfer auf geladne Teldekapen los.

Dortden. Laft euch hängen, garftiger Schweinigel, laft euch hängen!

Wirtbin. Meiner Treu, bas ist die alte Weise, ihr beiben kommt niemals zusammen, ohne daß ihr in Zank gerathet. Gewiß und wahrhaftig, ihr seit so widerhaarig, wie zwei gerösstete Semmelscheiben ohne Butter, ihr könnt Einer des Undern Commoditaten nicht tragen. Du meine Zeit! Einer muß tragen, und bas müßt ihr seyn (zu Dortchen), ihr seid das schwächere Gefäß, wie man zu sagen pflegt, das ledige Gefäß.

Dortchen. Kann ein schwaches, lediges Gefäß solch ein ungeheures, volles Orbost tragen? Er bat eine ganze Ladung von Bourdeaurschem Zeuge im Leibe, ich habe niemals einen Schiffsraum besser ausgestopst gesehen. — Komm, ich will gut Freund mit dir sehn, Hans; du gehst jest in den Krieg, und ob ich dich jemals wieder sehen foll, oder nicht, da fragt kein Mensch darnach.

#### (Gin Rufer fommt)

Rüfer. Gerr, unten ift Fahndrich Piftol, und will mit euch forechen.

Dortchen. Un den Galgen mit dem Schelm von Renonmisten, laßt ihn nicht hereinfommen, es giebt fein loseres Maul in ganz England.

Wirthin. Wenn er renommirt, so laßt ihn nicht hereinkommen: nein, meiner Seele, ich muß mit meinen Nachbarn leben, ich will feine Nenommisten, ich bin in guter Nenommee bei den allerbesten Leuten. — Schließt die Thur zu, wir lassen bier keine Nenommisten herein, ich habe es nicht so weit in der Welt gebracht, um nun hier renommiren zu lassen; schließt die Thur zu, ich bitte euch.

Salftaff. Hörst du, Wirthin?

Wirtbin. Ich bitte, beruhigt euch, Sir John, wir laffen hier keine Renommiften herein.

Salftaff. Borft bu? es ift mein Jahnbrich.

Wirthin. Wischewasche, Sir John, sagt mir da nicht von, euer Renommisten Fähndrich soll nicht in meine vier Wände kommen. Ich wurde letthin bei Herrn Zehrung, dem Kommissär, vorgefordert, und wie er mir sagte, — es ist nicht länger her als ketten Mittwoch, — "Nachbarin Hurtig," sagte er, Meister Stumm, unser Pfarrer war auch dabei; "Nachbarin Hurtig," sagte er, "nehmt bloß ordentliche Leute auf; denn," sagte er, "ihr seid in üblem Ruse" — und ich weiß auch, warum er das sagte, "denn" sagte er, "ihr seid eine ehrliche Frau, und man denkt gut von euch: darum seht euch vor, was für Gäste ihr ausnehmt; nehmt keine renommirenden Gesellen auf," sagte er. — Ich sasse kerein, ihr würdet euch kreuzigen und segnen, wenn ihr gehört hättet, was er sagte. Nein, ich will keine Renommisten!

Kalstaff. Er ift kein Renommist, Wirthin, ein zahmer Lokker ist er; er läßt sich so geduldig von euch streicheln, wie ein Windspiel, er renommirt nicht gegen eine Truthenne, wenn sich ihre Federn irgend sträuben, um Widerstand zu drohen. — Ruf ihn herauf, Küfer.

Wirthin. Locker nennt ihr ihn? nun, ich will keinem ehrlichen Mann das Haus verschließen, und keinem lockern auch nicht. Aber das Renommiren mag ich nicht leiden; meiner Treu, mir wird schlimm, wenn Einer fagt: Renommist. Fühlt nur an, liebe Herrn, wie ich zittre; seht, ihr könnt mirs glauben.

Dortchen. Das thut ihr auch, Wirthin.

Wirthin. Thu iche nicht? Ja, wahrhaftig thu iche, wie ein Espenlaub, ich kann die Renommisten nicht ausstehn.

### (Piftol, Bardolph und Page fommen)

Piftol. Bott gruß euch, Gir John!

Falftaff. Willtommen, Fähndrich Biftol! Hier, Biftol, ich lade dich mit einem Glase Sekt gieb du dann der Frau Wirthin die Ladung.

Piftol. Ich will ihr bie Ladung geben, Sir John, mit zwei Kugeln.

Kalstaff. Sie ist pistolenfest, ihr werbet ihr schwerlich ein

Leib guftigen.

Wirthin. Weht, ich habe nichts mit euren Bistolen und Augeln zu schaffen: ich trinke nicht mehr als mir gut bekömmt, keinem Menschen zu lieb.

Piftol. Dann zu euch, Jungfer Dorothee, ich will euch

bie Ladung geben.

Dorrchen. Mir die Labung geben? Ia, kommt mir, Laufesterl! Was, fo'n armer Schelm von Betrüger, der kein heiles Hemd auf dem Leibe hat! Backt euch, ihr abgestandener Schuft! fort! Ich bin ein Vissen für euren Herrn.

Piftol. Ich fenne euch, Jungfer Dorothee.

Dortchen. Packt euch, ihr Schurfe von Beutelschneiber! ihr garktiger Taschendieb, fort! Bei dem Wein hier, ich fahre euch mit meinem Messer zwischen die schimmlichten Kinnbacken, wenn ihr euch bei mir mausig machen wollt. Packt euch, ihr Bierschlingel! ihr lahmer Fechtboden - Springer ihr! — Seit wann, herr, ich bitte euch? Ei, zwei Schnüre auf der Schulter! der Tausend!

Piftol. Dafür will ich euren Rragen ermorben.

Falftaff. Richt weiter, Biftol, ich mochte nicht, daß du hier losgingeft. Drücke dich aus unfrer Gefellschaft ab, Biftol.

Wirthin. Rein, befter Sauptmann Piftol! nicht hier,

fconfter Sauptmann!

Dortchen. Hauptmann! du abscheulicher, verdammter Betrüger, schämst du dich nicht Hauptmann zu heißen? Wenn
Hauptleute so gesinnt wären, wie ich, so prügelten sie dich hinaus, weil du ihre Namen annimmst, eh du sie verdient hast.
Ihr ein Hauptmann, ihr Lump! wosür? Weil ihr einer armen Hure in einem Bordell den Kragen zerrissen habt? Er
ein Hauptmann? an den Galgen mit ihm! Er lebt von verschimmelten, gesottnen Pflaumen und altbachnen Kuchen. Ein

Hauptmann! Solche Spisbuben werden das Wort Hauptmann noch gang verhaßt machen, drum follten Hauptleute ein Einsehn thun.

Bardolph. Ich bitte bich, geh hinunter, bester Fähndrich. Salstaff. Ust! auf ein Wort, Jungser Dortchen.

Pistol. Ich nicht. Ich will bir was fagen, Korporal Barbolph: — ich könnte sie zerreißen, ich will gerochen sebn.

page. Ich bitte dich, geh hinunter.

Piftol. Sie sei verdammt erft, — zu Pluto's grausem See, zur höll'schen Tiefe, mit Erebus und schnöden Qualen auch. Holt Lein' und Angel, fag ich. Fort, Hunde! fort, Gesfindel! Ift nicht Irene hier?

Wirthin. Lieber Hauptmann Besel, seid ruhig! Es ist wahrhaftig schon sehr spät, ich bitte euch, foreirt euren Zorn. Pistol.

Das wären mir Humore! Soll'n Packpferde Und hohl gestopfte Mähren Asiens, Die dreißig Meilen nur des Tages laufen, Mit Cäsarn sich und Kannibalen messen, Und griech'schen Troern? Ch verdammt sie mit Fürst Gerberus, und brüll' das Firmament! Entzwei'n wir uns um Tanb?

Wirthin. Meiner Geel, Hauptmann, bas find recht harte Reben.

Bardolph. Geht, guter Fähndrich, sonst wird noch eine Prügelei daraus.

pistol.

Wie Sunde fterben Menschen; Kronen gebt Wie Nadeln weg: ift nicht Irene hier?

Wirthin. Auf mein Wort, Hauptmann, so eine ist gar nicht hier. Ei du liebe Zeit! denkt ihr, ich wollte sie euch verleugnen? Um Gottes willen, seid ruhig.

Pijtol.

So if und fei fett, fconfte Calipolis!

Rommt, gebt uns Geft!

Si fortuna me tormenta, sperato me contenta; Scheun Salven wir? Mein, feur' ber bofe Beind! Webt mir mas Geft, und, Bergden, lieg bu ba!

(indem er ben Degen ablegt)

Sind wir am Schlufpunft iden, und fein et cetera giebte? Salftaff. Biftol, id mare gern in Rube.

Piftol. 3ch fuffe beine Pfote, holber Mitter. Bas? fahn wir nicht bas Giebengeftirn?

Dortden. Werft ibn die Treppe hinunter, ich fann fo einen aufgestelzten Schuft nicht ausstehn.

Diftel. Berft ihn die Treppe binunter? Wir fennen Rlep. per ja!

Salftaff. Schleubre ihn hinunter, Barbolph, wie einen Beilfenftein! Wenn er nichts thut, als Richts fprechen, fo foll er hier auch nichts vorstellen.

Bardolph. Kommt, macht euch die Treppe hinunter. Piftol.

So muß man Ginschnitt machen? muß befuteln?

(greift feinen Degen auf)

Dann wieg mich, Tob, in Schlaf! Berbirg die Jammertage! Dann fei'n burch fdwere, graufe, offne Bunden Die Schweftern brei geloft! Romm, fag' ich, Atropos!

Wirthin. Das find mir herrliche Streiche! Salftaff. Bieb mir meinen Degen, Burfd.

Dortden. Ich bitte bich, Sans, ich bitte bich, gieh nicht.

Salftaff. Backt euch die Treppe binunter!

(er gieht und jagt Biftol binaus)

Wirthin. Das ift mir ein berrlicher garm! Ich will bas Birthichafthalten abidmoren, lieber als bag ich fo einen Schred und Terrer haben will. Mu, bas giebt Mord, glaubt mirs! - Ad Je! Ich Je! ftedt eure blogen Bewehre ein! ftedt eure blogen Gewehre ein!

(Piftol und Bardolph ab)

Dortchen. Ich bitte bid, Gans, fei ruhig! ber Guuft ift fort. Ach bu fleiner tapfrer Bligichelm bu!

Wirthin. Seid ihr nicht in der Beiche verwundet? Mich bunft, er that einen gefährlichen Stoß nach eurem Bauche.

### (Bardolph fommt gurud)

Kalftaff. Habt ihr ihn zur Thur hinaus geworfen? Bardolph. Ja, Herr. Der Schuft ist besoffen, ihr habt thn in die Schulter verwundet.

Salftaff. Go ein Schurfe! mir zu troßen!

Dortchen. Uch, du allerliebster kleiner Schelm du! Uch armer Affe, wie du schwißest! Komm, laß mich dein Gesicht abwischen, — tomm doch her, du närrische Schnauze! — Uch, Schelm! mein Seel, ich liebe dich. Du bist so tapfer, wie der trojanische Hektor, fünf Agamenmons werth, und zehn Mal besser als die neun Helden. — Ein Spisbube!

Salftaff. Ein niederträchtiger Schurke! Ich will ben Schelm auf einer Bettbede prellen.

Dortchen. Ja thu's, wenn du das Herz haft, wenn du's thuft, so will ich dich zwischen zwei Laken vorkriegen.

#### (Mufikanten fommen)

page. Die Musikanten find da, herr.

Kalftaff. Laß sie spielen. — Spielt, Leute! — Dortchen, set bich auf meinen Schooß. Ein elender Großprahler! ber Schurke lief vor mir davon, wie Quecksilber.

Dortchen. Wahrhaftig, und du warst wie ein Kirchthurm hinter ihm drein. Du verwettertes, kleines, zuckergebacknes Weihnachts-Schweinchen, wann wirst du das Techten bei Tage und das Rausen bei Racht lassen, und anfangen, deinen alten Leib für den Hinmel zurecht zu flicken?

(3m hintergrunde ericheinen Bring Seinrich und Poins, in Rufer ver-fleibet)

Salftaff. Still, liebes Dortden! Sprich nicht, wie ein Tobtenfopf, erinnre mich nicht an mein Ende.

Dortchen. Gor bech, von was für einem Sumor ift benn ber Pring?

Salftaff. Gin guter, einfältiger, junger Mensch. Er hatte einen guten Brodmeister abgegeben, er wurde bas Brod gut vorschneiben.

Dortchen. Aber Poins foll einen feinen With haben.

Salftaff. Der einen feinen Wig? Jum henter mit bem Maulaffen! Sein Wig ift fo biet wie Senf von Tewfsbury, er hat nicht mehr Verftant, als ein hammer.

Dortden. Westwegen bat ibn benn ber Pring fo gern?

Salftaff. Weil der Eine so bunne Beine hat wie der Unstre, und weil er gut Beilte spielt, und ist Meeraal und Tenschel, und schluckt brennende Kerzen Gnochen im Wein hinunter, und trägt sich Hucht mit gutem Anstande, und trägt seine Stiessehmel, und flucht mit gutem Anstande, und trägt seine Stiessehmel, und flistet feinen ausgehängten Bein auf einem Schilde, und stiftet feinen Zank burch Ausplaudern von seinen Geschichten, und mehr bergleichen Springergaben hat er, die einen schwachen Geist und einen geschickten Körper beweisen, weswegen ihn der Prinz um sich leidet; benn der Brinz ift selbst eben so ein Gesell: das Gewicht eines Haars wird zwisschen ihnen ber einen Schaale den Ausschlag geben.

Pring Zeinrich. Sollte man biefer Rabe von einem Rabe

nicht die Ohren abschneiden?

Poins. Lagt uns ihn vor ben Augen feiner Gure prus geln.

Pring Zeinrich. Geht boch, läßt fich ber welfe Alte nicht ben Kopf frauen wie ein Bapagab!

Poins. Ift es nicht wunderbar, daß die Begierde das Bermögen um fo viele Jahre überlebt?

Salftaff. Rug mid, Dortden.

Pring Zeinrich. Saturn und Benus heuer in Conjuntstion! Was fagt ter Kalenter bagu?

poine. Seht nur, fluftert nicht auch fein Rerl, ber feurige

Eriangel, mit dem alten Register seines Geren, seiner Schreibtafel, feinem Dentbuche?

Salftaff. Du giebft mir angenehme Schmähden.

Dortchen. Ja mahrhaftig, ich füffe dich mit einem recht beständigen herzen.

Salstaff. Ich bin alt, ich bin alt.

Dortden. Ich habe bich lieber, als alle bie jungen Gelb-fcmabel mit einander.

Falftaff. Aus was für Zeug willst du eine Schurze haben? Auf den Donnerstag friege ich Geld, du sollst morgen eine Müße haben. Komm, ein lustiges Lied! Es wird spät, wir wollen zu Bett. Wenn ich weg bin, wirst du mich vergessen.

Dortchen. Meiner Treu, du wirst mich zum Beinen bringen, wenn du das fagst; sieh zu, ob ich mich jemals hübsch kleibe, bis du wieder zurück bist. Nun warte das Ende ab.

Salftaff. Bas Gett, Frang!

pring Zeinrich und Poins. (hervortretend) Gleich, Gerr. gleich !

Falftaff. Sa! ein Baftard - Sohn bes Königs. Und bift bu nicht Poins, fein Bruber?

pring Zeinrich. Gi, bu Erdball von fündlichen Ländern was für ein Leben führft bu?

Salftaff. Ein befferes als bu: ich bin ein Mann von Stanbe, bu giehft Bier ab.

Pring Zeinrich. Gang richtig, herr, und darum fomme ich euch bas Vell abzugiehn.

Wirthin. D der Herr erhalte Eure madre Gnaden! Meisner Treu, willtommen in London! — Run, der Herr fegne dieß dein holdes Angesicht! D Jesus, seid ihr aus Wales zustätgekommen?

Salftaff. (indem er die Sand auf Dortchen legt) Du verwettertes, tolles Stuck Majestät, bei diesem leichtfertigen Fleisch und verderbten Blut, du bist willkommen! Dortden. Was, ihr gemäfteter Rarr? ich frage nichts nach euch.

Poins. Gnabiger herr, er wird euch aus eurer Rache heraustreiben, und Alles in einen Spaß verwandeln, wenn ihr ihm nicht in ber erften Sige zusett.

Pring Zeinrich. Du verfluchte Talggrube, wie niedertrachetig fprachft bu nicht jest eben von mir vor biesem ehrbaren, tugenbhaften, artigen Frauenzimmer?

Wirthin. Gott segne euer gutes Berg, bas ift fie auch, gewiß und mahrhaftig.

Salftaff. Saft bu es angehört?

Pring Zeinrich. Ja, und ihr fanntet mich, wie damals, da ihr bei Gadshill bavon lieft; ihr wußtet, daß ich hinter euch ftand, und thatet es mit Tleiß, um meine Geduld auf die Probe zu stellen.

Salftaff. Nein, nein, nein, bas nicht, ich glaubte nicht, bag bu mid hören konnteft.

Pring Zeinrich. So mußt ihr mir die vorfähliche Befchimpfung eingestehn, und bann weiß ich, wie ich euch handhaben foll.

Salftaff. Keine Beschimpfung, heinz, auf meine Chre, feine Beschimpfung!

Pring Zeinrich. Nicht? mich herunter zu machen, und mich Brodmeifter und Brodichneiber, und ich weiß nicht was zu nennen!

Salftaff. Reine Befdimpfung, Being!

poins. Keine Befdimpfung?

Salftaff. Nein, Eduard, feine Beschimpfung auf der Welt; nicht die geringfte, mein ehrlicher Eduard. Ich machte ihn herunter vor ben Gottlosen, damit die Gottlosen sich nicht in ihn verlieben möchten; darin habe ich die Pflicht eines besorgten Freundes und eines redlichen Unterthans ausgeübt, und bein Bater hat mir dafür zu danken. Keine Befchimpfung, Heinz! nicht die geringste, Eduard! — nein, Kinder, nicht die gezingste!

Prinz Zeinrich. Run sieh einmal, bringt dich nicht bloße Furcht und ausgemachte Teigheit bahin, diesem tugendhaften Frauenzimmer zu nahe zu thun, um dich mit uns auszusöhenen? Ist sie von den Gottlosen? ist unsre Trau Wirthin da von den Gottlosen? oder ist der Bursch von den Gottlosen? oder der chrliche Bardolph, dessen Andacht in seiner Nase brennt, von den Gottlosen?

Poins. Antworte, bu abgestorbne Rüfter! antworte!

Falftaff. Den Bardolph hat der boje Teind ohne Acttung gezeichnet, und sein Gesicht ist Luzisers Leiblüche, wo er nichts thut, als Malzwürmer rösten. Was den Knaben betrifft, so ist ein guter Engel um ihn, aber der Teusel überbietet ihn auch.

pring Zeinrich. Das tie Weiber betrifft, -

Falfaff. Die eine von ihnen, — die ist schon in ber Hölle und brennt, die arme Seele! Was die andre betrifft, — ich bin ihr Weld schuldig, und ob sie dasur verdammt ist, weiß ich nicht.

Wirthin. Rein, bas will ich euch verfichern.

Falftaff. Ja, ich bente es auch nicht; ich bente, beffen bift bu quitt. Es giebt aber noch eine andre Klage wider bich, bağ bu gegen bie Vererdnung in beinem Hause Fleisch effen läffest; bafür wirst bu, bente ich, noch einmal heulen.

Wirthin. Das thun alle Speifewirthe. Was will eine Schöpsfeule ober ein Baar in ber gangen Faftenzeit fagen?

Pring Zeinrich. Ihr, Frauenzimmer —

Dortchen. Was sagen Guer Gnaben?

Salftaff. Seine Gnade fagt etwas, wogegen fich fein Bleifch auflehnt.

Wirthin. Wer flopft fo laut an die Thure? Sieh nach ber Thure, Frang.

#### - (Peto fommt)

Pring Zeinrich. Beto, was giebts? Was bringft bu Reues?

Peto.

Der König, euer Bater, ift zu Westminfter, Und zwanzig mute und erschöpfte Boten Sind aus tem Norden da; und wie ich herkam, Traf ich und bolt' ein Dugend Hauptleut' ein, Baarfopfig, schwigend, an die Schenken klopfend, Und Alle frugen sie nach Sir John Falftaff.

Pring Zeinrich.

Beim Himmel, Boins, ich fubl' mich tadelnswerth, So mußig zu entweihn die edle Zeit, Wenn Wetter der Empörung wie der Sud, Bon schwarzem Dunst getragen, schwelzen will, Und träuft auf unser unbewehrtes Haupt.
Gieb Degen mir und Mantel — Falstaff, gute Nacht!
(Brinz Beinrich, Poins, Beto und Bardotph ab)

Kalftaff. Nun fommt ber lederste Biffen ber Racht, und wir muffen fort und ihn ungenoffen laffen.

(man hort flopfen)

Wieder an ber Thur geflopft?

(Bardolph fommt zurud)

Mun? was giebts?

Bardolph. Ihr mußt gleich fort an ben Sof, ein Dugend Sauptleute warten an der Thur auf euch.

Kalftaff. (im Vem) Bezahl bie Musikanten, Bursch. — Leb wohl, Wirthin, — leb wohl, Dortden. — Ihr seht, meine guten Weibsbilder, wie Männer von Berdienst gesucht werden; der Unverdiente kann schlasen, während ber tüchtige Mann aufgerusen wird. Lebt wohl, meine guten Weilsbilder! — wenn ich nicht schleunig weggesandt werde, so will ich euch noch wieder besuchen, eh ich gehe.

Dortchen. Ich kann nicht sprechen, — wenn mir bas herz nicht brechen will. — Run, herzliebster hans, trage Sorge für bich selbst.

Salstaff. Lebt wohl, lebt wohl!

(Falftaff und Barbolph ab)

Wirthin. Nun, fo lebe wohl! Neunundzwanzig Jahre finds nun, daß ich dich gekannt habe, wenn die grünen Erbfen wieder kommen; aber einen ehrlicheren Mann und ein treueres Gemüth, — Nun, fo lebe wohl!

Bardolph. (braußen) Jungfer Lakenreißer!

Wirthin. Bas giebts?

Bardolph. (braugen) Seift Jungfer Lakenreißer zu meinem Geren kommen.

Wirthin. D lauf, Dortchen, lauf! Lauf! liebes Dortchen! (Beibe ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scenc.

Ein Zimmer im Palaft.

(Ronig Seinrich femmt im Rachtfleibe mit einem Pagen)

König Zeinrich. Geh, ruf die Grafen Surrey her und Barwick, Doch heiß zuvor fie diese Briefe lesen, Und reiflich sie erwägen; thu's mit Gil.

(Page ab)

Die viel ber armften Unterthanen find 11m diefe Stund im Schlaf! - D Schlaf! o holber Schlaf! Du Pfleger der Ratur, wie fchreckt' ich bich, Dag bu nicht mehr zubrücken willst bie Augen Und meine Ginne tauden in Bergeffen. Bas liegst bu lieber, Schlaf, in raud'gen Gutten, Auf unbequemer Streue hingestrecht, Bon fummenden Rachtfliegen eingewiegt, Alls in ber Großen duftenden Palaften, Unter ben Balbachinen reicher Bracht, Und eingelullt von fußen Melodie'n? D bloder Gott, mas liegft bu bei ben Riebern Auf eflem Bett, und lag'ft bes Konigs Lager Gin Schilderbaus und Sturmesglode febn? Berfiegelft tu auf ichwindelnd hohem Dlaft Des Schifferjungen Hug', und wiegst fein Sien In rauber, ungeftumer Wellen Wiege,

Und in der Winde Andrang, die beim Gipfel Die tollen Wogen packen, frausen ihnen Das ungeheure Haupt, und hängen sie Mit tobendem Geschrei ins glatte Tauwerk, Daß vom Getümmel selbst der Tod erwacht? Giebst du, Schifferjungen in so rauher Stunde, Und weigerst in der ruhig stillsten Nacht Bei jeder Forderung sie einem König? So legt, ihr Niedern, nieder euch, beglückt; Schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt.

(ABarwick und Gurren treten auf)

Warwick.

Den fchönften Morgen Eurer Majestät!

Rönig Zeinrich.

Ift es ichon Morgen, Lords?

Warwick.

Es ift Gin Uhr und brüber.

König Zeinrich. So habt benn guten Morgen. Liebe Lords, Laf't ihr die Briefe, die ich euch gesandt?

warwick.

Ja, gnad'ger Berr.

Rönig Zeinrich.

So fennt ihr nun den Körper unsers Reichs, Wie angesteckt er ift, wie schlimme Uebel, Dem Herzen nah, gefährlich in ihm gähren.

Warwick.

Noch ist es nur wie Unordnung im Körper, Den guter Rath und wen'ge Arzenei Bu seiner vor'gen Stärke bringen kann. — Mysord Northumbersand ist bald gekühlt. Rönig Zeinrich.

D Simmel, fonnte man im Buch bes Schicffals Doch lefen, und ber Zeiten Umwälzung Die Berge ebnen, und bas fefte Land, Der Dichte überdrußig, in Die Gee Wegfdmelgen febn! und febn bes Deeans Umgartend Ufer für Neptunus Suften Gin ander Mal zu weit! Wie Bufall fpielt, Und Wechfel ber Berandrung Schale füllt Mit manderlei Getrant! D fah' man bas, Der frobste Jüngling, tiefen Fortgang ichauend, Die bier Gefahr gedrobt, bort Leiden nabn: Gr folog' bas Bud, unt feste fich unt fturbe. Es find noch nicht gehn Jahr, Seit Richard und Northumberland als Freunde Busammen schmauften, und zwei Jahr nachher Babs gwifden ihnen Krieg; acht Jahr nur, feit Der Berer meinem Bergen war ber nachfte, Der wie ein Bruber fich erschöpft für mich, Und Lieb' und Leben mir gu Gugen legte, Ja, meinetwillen, felbft in Richards Untlik Ihm Tret bet. Dod, mer war tabei ven euch,

(zu Warwick

(3br, Better Nevil, wie ich mich erinnre), Als Richard, gang von Thränen überfließend, Damals gescholten vom Northumberland, Die Worte sprach, die Prophezeiung wurden? "Northumberland, du Leiter, mittelst deren "Mein Better Belingbroke den Thron besteigt;"— Was da, Gott weiß, nicht in den Sinn mir fam, Benn nicht Nothwendigkeit den Staat so bog, Daß ich und Größ einander füssen mußten;— "Es kommt die Zeit," dieß seht er dann hinzu, "Es kommt die Zeit, daß arge Sünde, reifend, "Ausbrechen wird in Fäulniß," fuhr fo fort, Und sagte dieser Zeiten ganze Lage Und unstrer Freundschaft Trennung uns vorher.

#### Warwick.

Ein Hergang ist in aller Menschen Leben, Abbildend ber verstorbnen Zeiten Art:
Wer den beachtet, kann, zum Ziele treffend Der Dinge Lauf im Ganzen prophezein,
Die, ungeboren noch, in ihrem Samen
Und schwachem Anfang eingeschachtelt liegen.
Dergleichen wird der Zeiten Brut und Zucht;
Auf die nothwend'ge Form hievon vermochte
Richard die sichre Muthmaßung zu baun,
Der mächtige Northumberland, ihm falsch,
Werd' aus der Saat zu größerer Falscheit wachsen,
Die keinen Boden, drein zu wurzeln, fände,

#### -Rönig Zeinrich.

Sind diese Dinge denn Nothwendigkeiten? Bestehn wir auch sie wie Nothwendigkeiten! Dieß selbe Wort ruft eben jest uns auf. — Man sagt, der Bischof und Northumberland Sind sunfzigtausend stark.

#### Warwick.

Es fann nicht sehn, mein Fürft.

Gerücht verdoppelt, so wie Stimm' und Echo, Die Zahl Gefürchteter. — Beliebt Eu'r Hoheit Zu Bett zu gehn; bei meinem Leben, Herr, Die Macht, die ihr schon ausgesendet habt, Wird leichtlich diese Beute bringen heim. Euch mehr zu trösten, so empfing ich jest Gewisse Nachricht von Glendowers Tod.
Eu'r Majestät war krank seit vierzehn Tagen,

Und biefe unbequemen Stunden muffen Das lebel mehren.

Rönig Zeinrich. Ich folge eurem Rath.

Und lagt ber innre Krieg uns freie Sant, Go giehn wir, werthe Lorde, ins heil'ge Land.

(ab)

## 3 weite Scene.

Sof vor dem Sause des Friedensrichters Schaal in Glocestershire.

(Schaat und Stille tommen ven verschiednen Seiten; Schimmelig, Schatte, Barge, Schwächtich, Bultenkalb und Bediente im hintergrunde)

Schaal. Sieh ba, sieh ba, sieh ba! Gebt mir die Hand, Herr! gebt mir die Hand, Herr! Früh bei Wege, meiner Sir! Nun, was macht benn mein guter Better Stille?

Stille. Guten Morgen, guter Better Schaal!

Schaal. Und mas macht meine Muhme, eure Chehalfte? Und unfer allerliebstes Töchterchen, mein Parhchen Lene?

Stille. Ich, bas ift eine fcmarge Unifel, Better Schaal.

Schaal. Bei Ja und Rein, herr, ich will brauf wetten, mein Better Bithelm ift ein guter Lateiner geworden. Er ift noch zu Oxford, nicht mahr?

Stille. Ja freilich, es foftet mir Welb.

Schaal. Da muß er bald in bie Rechtshofe. Ich war auch einmal in Clemens : Hof, wo fie, bente ich, noch von bem tollen Schaal sprechen werben.

Stille. Ihr hieft bamals ber muntre Schaal, Better.

Schaal. Beim Element, ich hieß, wie man wollte, und ich hatte auch gethan, was man wollte, ja, wahrhaftig, und bas frisch weg. Da war ich, und ber kleine Johann Deut aus

Stafforbshire, und der schwarze Georg Kahl, und Franz Nagebein, und Wilhelm Quaake, einer aus Cotswold, — es gab seitdem keine vier solche Haubegen in allen den Rechtshöfen zusammen, und ich kanns euch wohl sagen, wir wußten, wo lose Waare zu haben war, und hatten immer die beste zu unserm Besehl. Damals war Hans Falstaff, jeht Sir John, ein junger Bursch, und Page bei Thomas Mowbrah, Herzog von Norfolk.

Stille. Derfelbe Sir John, Better, ber jest eben ber Solsbaten wegen herkommt?

Schaal. Derselbe Sir John, eben derselbe. Ich habe ihn am Thor des Kollegiums dem Stogan ein Loch in den Kopfschlagen sehn, da er ein Knirds, nicht so hoch, war; grade denselben Tag schlug ich mich mit einem gewiffen Simson Stockfisch, einem Obsthändler, hinter Grah's Hof. D die tolsten Tage, die ich hingebracht habe! und wenn ich nun sehe, daß so viele von meinen alten Bekannten todt sind!

Stille. Wir werben Alle nachfolgen, Better.

Schaal. Gewiß, ja, das ist gewiß. Sehr sicher! sehr sicher! Der Tod, wie der Pfalmist sagt, ist Allen gewiß, Alle müssen sterben. Was gilt ein gutes Paar Ochsen auf dem Markt zu Stamford?

Stille. Wahrhaftig, Vetter, ich bin nicht da gewesen.

Schaal. Der Tod ist gewiß. — Ist der alte Doppel, euer Landsmann, noch am Leben?

Stille. Todt, Berr.

Schaal. Tobt? — Sieh! fieh! — er führte seinen guten Bogen — und ist tobt! — er schoß seinen tüchtigen Schuß; Johann von Gaunt hatte ihn gern, und wettete viel Geld auf seinen Kopf. Todt! — Auf zweihundert und vierzig Schritt traf er ins Weiße, und trieb euch einen leichten Bolzen auf zwei hundert und achtzig, auch neunzig Schritt, daß Einem das Herz im Leibe lachen mußte. — Wie viel gilt die Mandel Schaase jeht?

Stille. Es ift nachdem fie find; eine Mandel guter Schaafe fann wohl zehn Pfund werth feyn.

Schaal. Und ift ber alte Doppel tobt?

(Bardolph tommt und Giner mit ihm)

Stille. Sier tommen, bent' ich, zwei von Gir John Fal-ftaffe Leuten.

Bardolph. Guten Morgen, wadre Gerren! Ich bitte euch, wer von euch ift ber Friedensrichter Schaal?

Schaal. Ich bin Robert Schaal, herr: ein armer Gutsbefiger aus ber Grafichaft, und einer von bes Königs Triebensrichtern. Was steht zu eurem Befehl?

Bardoiph. Mein Hauptmann, Gerr, empfiehlt fich euch; mein Hauptmann, Sir John Falftaff: ein tüchtiger Kavalier, beim himmel, und ein sehr beherzter Anführer.

Schaal. Ich banke für seinen Gruß. Ich habe ihn als einen sehr guten Techter gefannt. Was macht ber gute Nitter? Darf ich fragen, was seine Frau Gemahlin macht?

Bardolph. Um Berzeihung, herr, ein Soldat ift beffer atfommobirt ohne Frau.

Schaal. Es ist gut gesagt, meiner Treu, Herr; in der That, recht gut gesagt. Besser akkommodirt! Es ist gut, ja, in allem Ernst; gute Phrasen sind und waren von jeher sehr zu rekommandiren. Akkommodirt! — es kommt von accommodo her, sehr gut! eine gute Phrase.

Bardolph. Berzeiht mir, herr, ich habe das Wort so gehört. Phrase nennt ihr es? Beim Glement, die Phrase kenne
ich nicht, aber das Wort will ich mit meinem Tegen behaupten: daß es ein soldatenmäßiges Wort ist, und womit man erstaunlich viel ausrichten kann. Ukkemmodirt: das heißt, wenn ein Wensch, wie sie sagen, akkemmodirt ist; oder wenn ein Mensch das ist — was maßen, — wodurch man ihn für akkommodirt halten kann, was eine herrliche Sache ist.

#### (Jalftaff fommt)

Schaal. Sehr gut! — Seht, da kommt der gute Sie John — gebt mir eure liebe Hand, gebt mir Euer Edeln liebe Hand! Auf mein Wort, ihr seht wohl aus, und tragt eure Jahre sehr wohl. Willkommen, bester Sir John!

Salftaff. Ich bin erfreut, euch wohl zu feben, guter herr Robert Schaal; - herr Gutfpiel, wo mir recht ift?

Schaal. Nein, Sir John; es ift mein Better Stille, und mein Kollege im Amte.

Salftaff. Guter herr Stille, es schieft fich gut für ench, baß ihr zum Friedensamte gehört.

Stille. Guer Eblen find willfommen!

Salftaff. Daß bich, bas ift heiße Witterung. — Meine herren, habt ihr mir ein halb Dugend tüchtige Leute geschafft?

Schaal. Freilich haben wir das, herr. Wollt ihr euch nicht sehen?

Salftaff. Laßt mich fie fehn, ich bitte euch.

Schaal. Wo ist die Liste? wo ist die Liste? wo ist die Liste? — Last fehn! last fehn! last fehn! So, so, so, so, — ja, was wollt' ich sagen, Herr: — Rolf Schimmelig, — daß sie vortreten, wie ich sie aufruse; daß sie mirk ja thun, daß sie mirk ja thun. — Last sehn! wo ist Schimmelig?

Schimmelig. Sier, mit Berlaub.

Schaal. Was meint ihr, Sir John? Ein wohlgewachsner Kerl, jung, ftark, und aus einer guten Familie.

Salftaff. Dein Name ift Schimmelig?

Schimmelig. Ja, mit Berlaub.

Kalftaff. Defto mehr ift es Zeit, daß du gebraucht wirft.
Schaal. Sa ha ha! ganz vortrefflich, wahrhaftig! Dinge, bie schimmelig sind, mussen gebraucht werden. Ganz ungemein gut! — Wahrhaftig, gut gesagt, Sir John, sehr gut!

Salftaff. (zu Schaal) Streicht ihn an.

Schimmelig. Damit macht ihr mir einen Strich burch bie Rechnung, ihr hattet mich können gehen laffen. Meine alte

Hausfrau hat nun niemand in der Gotteswelt, der ihre Wirthsfchaft und ihre Plackerei verrichtet. Ihr hättet mich nicht ans zustreichen brauchen, es giebt Andre, die geschiekter sind zu marsschien, als ich.

Falftaff. Ceht mir! Ruhig, Schimmelig, ihr mußt mit.

Schimmelig, es ift Zeit, bag ihr verbraucht werbet.

Schimmelig. Berbraucht?

Schaal. Rubig, Aerl, ruhig! Tretet beiseit! Wißt ihr auch, wo ihr seid? — Nun zu den Andern, Sir John! Laßt sehn: Simon Schatte.

Salftaff. Ei ja, ben gebt mir, um barunter gu fiben : er wird vermuthlich ein fühler Soldat febn.

Schaal. Wo ift Schatte?

Schatte. Sier, Berr.

Salftaff. Schatte, weffen Sohn bift bu?

Schatte. Meiner Mutter Cohn, Berr.

Kalstaff. Deiner Mutter Sohn! Das mag wohl sehn: und beines Baters Schatte; auf die Art ist der Sohn des Weibes der Schatte des Mannes; es ist oft so, in der That, aber nicht viel von des Baters Kraft.

Schaal. Gefällt er euch, Gir John?

Salftaff. Schatte ift gut auf ben Sommer, — ftreicht ihn an, benn wir haben eine Menge von Schatten, um die Mufterrolle anzufüllen.

Schaal. Thomas Warze!

Salftaff. 2Bo ift er?

Warze. Sier, Gerr.

Salftaff. Ift bein Name Barge?

Warze. Ja, herr.

Salftaff. Du bist eine fehr ruppige Warze.

Schaal. Soll ich ihn anstreichen, Sir John?

Salftaff. Es ware überfluffig: fein Bunbel ift ihm auf ben Ruden gebaut, und bie Beine, worauf bie gange Figur fteht, find felbst nur ein Baar Striche; also feinen Strich weiter!

Schaal. Ha ha! ihr verfteht es, Herr, ihr verfteht es. Das muß man rühmen. — Franz Schwächlich!

Schwächlich. Sier, Serr.

Salftaff. Was für ein Gewerbe treibst du, Schmächlich? Schwächlich. Ich bin ein Frauenfchneiber, herr.

Schaal. Soll ich ihm einen Strich anfügen?

Kalstaff. Das thut nur; wenn er aber ein Mannsschneis ber wäre, so könnte er euch einen Strich anfügen. — Willst du so viel Löcher in die feindliche Schlachtordnung bohren, als du in einen Weiberrock gemacht haft?

Schwächlich. Ich will nach beften Rraften thun, Gerr, ihr könnt nicht mehr verlangen.

Falstaff. Wohlgesprochen, guter Frauenschneiber! Wohlsgesprochen, beherzter Schwächlich! Du wirst so tapfer sehn, wie die ergrimmte Tanbe, oder allergroßmüthigste Maus. — Gebt dem Frauenschneider einen guten Strich, Herr Schaal; tüchtig, Herr Schaal!

Schwächlich. Ich wollte, Warze ware mitgegangen, Herr. Falftaff. Ich wollte, du wärft ein Mannsschneider, damit du ihn könntest flicken, und geschieft machen mit zu gehn. Ich kann den nicht zum gemeinen Soldaten machen, der der Ansführer von so vielen Tausenden ist. Laß dir das genügen, allersgewaltigster Schwächlich.

Schwächlich. Ich laffe es mir genügen, Berr.

Kalftaff. Ich bin dir fehr verbunden, ehrwürdiger Schwäch= lich. — Wer kommt zunächt?

Schaal. Peter Bullenfalb von der Wiefe.

Salftaff. Gi ja, lagt und Bullenkalb feben.

Bullenfalb. Sier, Serr.

Faistaff. Beiß Gott, ein anschnlicher Kerl! — Kommt, fireicht mir Bullenkalb, bis er noch einmal brüllt.

Bullent'alb. D Jesus! bester Gerr Kapitan, — Falstaff. Was? brullft bu, eh bu gestrichen wirst? Bullent'alb. D Jesus, Gerr, ich bin ein kranter Mensch. Salftaff. Bas für eine Rrantheit baft bu?

Bullenkalb. Ginen verfluchten Schnupfen, herr; einen Suften, herr; ich habe ihn vom Glodenläuten in bes Konige Gefchäften gefriegt, an feinem Kronungstage, herr.

Salftaff. Komm nur, bu follft in einem Schlafrock zu Telde ziehen, wir wollen deinen Schnupfen vertreiben, und ich will es fo einrichten, daß beine Freunde für dich läuten follen.
— Sind das Alle?

Schaal. Ge find ichon zwei über die Zahl aufgerufen: ihr befommt bier nur viere, Herr, und somit bitte ich euch, bleibt bei mir zum Effen.

Salftaff. Wohlan, ich will mit euch einst rinken, aber bie Mahlzeit kann ich nicht abwarten. Ich bin erfreut euch zu febn, auf mein Wort, herr Schaal.

Schaal. D Sir John, erinnert ihr euch noch, wie wir bie gange Nacht in ber Windmühle auf St. Georgenfeld zus brachten?

Kalftaff. Nichts weiter bavon, lieber Gerr Schaal, nichts weiter bavon!

Schaal. Sa, bas war eine luftige Nacht. Und lebt Hanne Nachtrüftig noch?

Salftaff. Ja, fie lebt, Berr Schaal.

Schaal. Gie fonnte niemals mit mir ausfommen.

Salftaff. Niemals, niemals; fie pflegte immer zu fagen, fie fonnte Geren Schaal nicht ausstehn.

Schaal. Weiß der himmel, ich fonnte fie bis aufs Blut argern. Sie war damals lose Waare. Halt fie fich noch gut? Kalftaff. Alt, alt, Herr Schaal.

Schaal. Treilich, sie muß alt febn, sie fann nicht anders als alt fern; alt ist sie ganz gewiß: sie hatte schon den Rusprecht Nachtruftig vom alten Nachtrustig, eher ich nach Clesmens Sof kam.

Stille. Das ift fünfundfunfzig Jahre ber.

Schaal. Ach, Better Stille, wenn bu bas geschen hatteft,

was dieser Ritter und ich gesehen haben! — Se, Gir John, hab' ich Recht?

Salftaff. Wir haben bie Gloden um Mitternacht fpielen boren, Berr Schaal.

Schaal. Ia, das haben wir, das haben wir, das haben wir; meiner Treu, Sir Iohn, das haben wir! Unsre Parole war: He, Bursche! — Kommt, laßt uns zu Tisch gehn, laßt uns zu Tisch gehn! — D über die Tage, die wir gesehn has ben! — Kommt, kommt!

(Falftaff, Schaal und Stille ab)

Bullenkalb. Lieber Herr Korperal Bardolph, legt ein gut Wort für mich ein, und hier sind auch vier Zehnschillingsstücke in französischen Kronen für euch. In rechtem Ernst, Herr, ich ließe mich eben so gern hängen, als daß ich mitgehe; zwar für meine Berson frag' ich nichts darnach, sondern vielmehr, weil ich keine Lust habe, und für meine Berson ein Werlangen trage bei meinen Freunden zu bleiben; sonst, Herr, wollte ich für meine Berson nicht so viel darnach fragen.

Bardolph. Gut, tretet beiseit.

Schimmelig. Und lieber Herr Korporal Kapitän, meiner alten Hausfrauen wegen, legt ein gut Wort für mich ein. Sie hat niemanden, der ihr was verrichten kann, wenn ich weg bin, und sie ist alt und kann sich selbst nicht helsen; ihr sollt auch vierzig Schillinge haben, Herr.

Bardolph. Gut, tretet beiseit.

Schwächlich. Meiner Treu, ich frage nichts barnach: ein Mensch kann nur einmal sterben, wir sind Gott einen Tod schuldig, ich will mich nicht schlecht halten, — ist es mein Schickfal, gut; wo nicht, auch gut; kein Mensch ist zu gut seisnem Kürsten zu dienen, und es mag gehn wie es will, wer dieß Jahr stirbt, ist für das nächste quitt.

Bardolph. Wohlgesprochen, du bift ein braver Kerl.

Schwächlich. Mein Seel, ich will mich nicht folecht halten.

(Salftaff temmt jurud mit Schaal und Stille)

Salftaff. Kommt, herr: was foll ich für Leute haben? Schaal. Biere, was für welche ihr wollt.

Bardolph. Herr, auf ein Wort! Ich habe brei Pfund von Schimmelig und Bullenkalb, um fie frei zu laffen.

Salftaff. Schon gut.

Schaal. Wohlan, Sir John, welche Biere wollt ihr? Kalstaff. Wählt ihr für mich.

Schaal. Nun bann: Schimmelig, Bullenkalb, Schwächlich und Schatte.

Falstaff. Shimmelig und Bullenkalb! Ihr, Shimmelig, bleibt zu hause, bis ihr nicht mehr zum Dienste taugt; — und was euch betrifft, Bullenkalb, wachst heran bis ihr tuchstig seib; ich mag euch nicht.

Schaal. Sir John, Sir John, ihr thut euch felber Schaben: es find eure ansehnlichsten Leute, und ich möchte euch mit den besten auswarten.

Falstaff. Wollt ihr mich meine Leute auswählen lehren, Herr Schaal? Frage ich nach den Gliedmaßen, dem Fleisch, der Statur, dem großen und starken Ansehn eines Menschen? Auf den Geist kommt es an, Herr Schaal. Da habt ihr Warze, — ihr seht, was es für eine ruppige Figur ist: der ladet und schießt euch so sline, wie ein Zinngießer hämmert: läuft auf und ab, geschwinder wie Einer, der des Brauers Eimer am Schwengel trägt. Und der Gesell da mit dem Halbzgesicht, Schatte, — gebt mir den Menschen! Er giebt dem Feinde keine Fläche zum Tressen; der Feind kann eben so gut auf die Schneide eines Federmessers zielen; und gehts zum Rückzuge: — wie geschwind wird dieser Schwächlich, der Frauenschneider, davon lausen! D gebt mir die unansehnlichen Leute, so will ich die großen gar nicht ansehn. — Gieb dem Warze eine Mussete in die Hand, Bardolph.

Bardolph. Da, Warze, maridire: fo, fo, fo.

Salftaff. Komm her, handhabe mir einmal beine Mus-

fete. Go - recht gut! - nur gu! - fehr gut, außerorbent, lich gut! D, ich lobe mir fo einen fleinen, magern, alten, geftutten, fahlen Gonigen! — Brav, Warze, meiner Treu! bu bift ein guter Schelm; nimm, ba haft bu einen Sechfer.

Schaal. Er ift noch nicht Meifter im Sandwert, er verfteht es nicht recht. Ich erinnre mich, als ich in Clemens-Sof war, auf ber Mile end - Wiefe, - ich war damals Gir Dagonet in dem Spiel vom Arthur - ba war ein fleiner flinker Rerl, ber regierte auch fein Gewehr fo; und bann brehte er fich um und um, und bann fam er ba, und bann fam er ba; piff! paff! fagte er; baut! fagte er; und dann ging er wieder weg, und bann fam er wieder her, - in meinem Leben fah ich fo 'nen Kerl nicht wieder.

Salftaff. Dieje Leute find fcon zu gebrauchen, Berr Schaal. Gott erhalte euch, herr Stille! ich will nicht viel Worte mit euch machen. — Lebt beide wohl, ihr Herren! ich bante euch, ich muß heute Abend noch zwölf Meilen machen.

- Bardolph, gieb ben Goldaten Rocke.

Schaal. Gir John, ber Simmel fegne euch, und gebe euren Sachen guten Fortgang, und fende und Frieden! wenn ihr gurudtommt, befucht mein Saus, lagt und bie alte Befannt= ichaft erneuern; vielleicht gehe ich mit euch an ben Sof.

Salftaff. Id wollte, ihr thatets, Berr Schaal.

Schaal. Lagt mid maden! 3d habe es gefagt: ein Bort, ein Mann! Lebt wohl! (Schaaf und Stiffe ab)

Salftaff. Lebt wohl, ihr herrlichen herrn! Beiter Barbolph, führe bie Leute weg. (Barrofph mit den Refruten ab) Wenn ich zurud fomme, will ich diefe Friedensrichter herumbo-Ien; ben Friedensrichter Schaal habe ich fchon ausgefoftet. Lieber Gott, was wir alten Leute dem Lafter bes Lügens ergeben find! Diefer schmächtige Friedensrichter hat mir in Ginem fort von der Wildheit feiner Jugend vorgefdmatt, und von ben Thaten, die er in Turnbullftraffe ausgeführt hat; und ums britte Wort eine Luge, bem Buhorer richtiger ausgezahlt, als ber Tribut bem Großturfen. Ich erinnere mich feiner in Clemens - Sof, ta war er wie ein Mannden, nach bem Offen aus einer Raferinde verfertigt; wenn er nacht war, fab er natürlich aus, wie ein gespaltner Rettich, an bem man ein lächerliches Benicht mit bem Meffer ausgeschnikt bat; er war fo fcmachtig, baß ein ftumpfes Beficht gar feine Breite und Dicke an ihm mahrnehmen konnte. Der mahre Benius bes Sungers, babei fo geil wie ein Affe, und die huren nannten ibn Alräunden; er war immer im Nachtrabe ber Mode, und fang fcmierigen Weibsbildern bie Melotien vor, Die er von Fuhr-Teuten batte pfeifen boren, und ichwor barauf: es waren feine eigne Ginfalle ober Ständen. Und nun ift biefe Marrenpritfde ein Gutsbefiger geworden, und fpricht fo vertraulich von Johann von Gaunt, als wenn er fein Dukbruder gewesen ware, und ich will barauf fdworen, er hat ihn nur ein eingiges Mal gesehen, im Turnierplat: und ba schlug er ihm ein Loch in ben Ropf, weil er fich zwischen bes Marschalls Leute branate. Ich fab es, und fagte gu Johann von Baunt: fein Stock prügelte einen andern. Denn man hatte ihn und feine gange Bescherung in eine Aalbaut packen konnen; ein Soboen-Futteral war eine Behaufung für ihn, ein Sof! und nun hat er Bieb und Ländereien. But, ich will mich mit ihm befannt maden, wenn ich zurud tomme, und es mußte fchlimm gugeben, wenn ich nicht einen boppelten Stein ber Beifen aus ihm made. Wenn ber junge Bründling ein Rober für ben alten Secht ift, fo febe ich nach bem Naturrecht feinen Grund, warunt ich nicht nach ihm fonappen follte. Rommt Beit, fommt Rath, und bamit aut. (ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Wald in Dorffhire.

(Der Erzbifchof von Yort, Mowbran, Saftings und Andre treten auf)

Erzbischof.

Wie heißt hier dieser Wald?

Zastings.

'S ift Gualtree = Walb, mit Eurer Gnaben Gunft.

Erzbischof.

Hier haltet, Lords, und fendet Späher aus, Die Anzahl unfrer Feinde zu erfahren.

gastings.

Wir fandten fcon fie aus.

Erzbischof.

'S ist wohl gethan.

Ihr Freund' und Brüder bei dem großen Werk, Ich muß euch melben, daß ich frische Briefe Empfangen habe von Northumberland; Ihr kalter Sinn und Inhalt lautet so: Er wünschet sich hier in Person zu sehn, Mit einer Macht, die seinem Nang gemäß; Die konnt' er nicht versammeln, zog hierauf, Sein wachsend Glück zu reisen, sich zurück Nach Schottland; und er schließt, Gott herzlich bittend, Daß euer Anschlag die Gesahr bestehe Und furchtbar Stoßen auf den Gegentheil.

Mowbray.

So fallt, mas wir von ihm gehofft, zu Boben, Und schmettert fich in Stude.

(Ein Bote-fommt)
Zastings.
Nun, was giebts?

Westlich vom Walt, kaum eine Meile weit, Rückt in geschloßnem Zug ber Feind heran, Und nach bem Boben, ben er einnimmt, schäh' ich Ihn dreißigtausend oder nah baran.

Mowbray.

Genau die Angahl, wie wir fie vermuthet, Biehn wir benn fort, und treffen fie im Felb.

(Bestmoreland tritt auf)

Erzbischof.

Welch wohlbewahrter Führer naht sich da? Mowbray.

Ich bent', es ist ber Lord von Westmoreland.

habt heil und Gruf von unserm General, Dem Pring Johann, Gerzog von Lancafter.

Erzbischof.

Sprecht friedlich weiter, Lord von Weftmoreland, Borauf zielt euer Kommen?

Westmoreland.

Wohl, Mhlord,

So wend' ich gang ben Inhalt meiner Nebe Un Guer Gnaden. Käme Achellion Sich felber gleich, in niedern, schnöden Haufen, Mit Buth verbrämt, geführt von blut'ger Jugend, Bon Bettelei und Buben unterstützt: Ich fag', erschien' verbammter Aufruhr fo In angeborner, eigenster Westalt. Go maret ihr nicht hier, ehrmurd'ger Bater, Roch diefe edlen Lords, die efle Bildung Der blutigen Emporung zu befleiben Dit euren Ehren. Ihr, Berr Erzbifchof, Def Stuhl durch Bürgerfrieden wird beidukt. Deg Bart bes Friedens Gilberhand berührt, Def Wiffen und Gelahrtheit Fried' erzogen, Def weiße Kleidungen auf Unschuld beuten, Des Friedens Taub' und achten Segensgeift; Was übersett ihr felber ench so übel Mus diefer Friedensfprache voller Suld In die geräusch'ge, raube Bung' bes Kriegs? Verfehrt in Beinharnische eure Bücher, Die Dint' in Blut, in Langen eure Febern, Und eurer Bunge geiftliche Belehrung In schmetternde Trompet' und Kriegsgeton? Erzbischof.

Wegwegen ich bieg thu? - Go fteht die Frage. Bu biefem Ende: - wir find Alle frank, Und unfer fcmelgendes und wuftes Leben Sat in ein hibig Fieber uns gebracht, Wofür wir bluten muffen; an bem Hebel Starb unfer Konig Richard, angestedt. Allein, mein edler Lord von Westmoreland, Ich gebe hier für keinen Arzt mich aus, Roch fchaar' ich wie ein Feind bes Friedens mich In das Gedränge friegerischer Dlänner: Dielmehr erschein' ich wie ber drohnde Krieg Auf eine Zeit lang, üppige Gemüther Bu beilen, die an eignem Glücke franken, Bu rein'gen bie Berftopfung, welche icon Die Lebensabern hemmt. Sort mich bestimmter. Ich hab' in gleicher Wage recht gewogen,

Bas unfer Krieg für Hebel ftiften fann, Das wir für Uebel bulden: und ich finde Die Klagen schwerer als die llebertretung. Wir febn, wohin ber Lauf ber Beiten geht, Und werben aus ber ftillen Ruh geriffen Bon ber Belegenheit gewalt'gem Strom; Auch festen wir all' unfre Mlagen auf, Bu rechter Beit Artifel vorzuweisen, Die wir icon langft bem König bargeboten, Allein burch fein Wefuch Webor erlangt; Beschieht zu nab und, und wir wollen klagen. Go weigern bie ben Butritt uns gu ihm, Die felbit am meiften uns zu nab gethan. Theils tie Wefahren erft vergangner Tage, Die ihr Gedächtniß mit noch fichtbarm Blut Der Erbe eingeschrieben; bann bie Källe. Die jegliche Minute jest noch liefert, Sie haben biefe übelftebnben 2Baffen Und angelegt, nicht zu bes Friedens Bruch, Roch bes Geringsten, was bagu gehört; Rein, einen Frieden wirflich bier gu ftiften, Der es ber Urt nach wie bem Ramen fei.

#### Westmoreland.

Wann ward euch jemals ichen Gehör versagt? Worin seid ihr vom König wohl gefränft? Was für ein Bair ward wider euch verheht, Daß ihr auf dieß gesehlos blut'ge Buch Der Mebellion ein göttlich Siegel drückt, Und heiliget des Aufruhrs scharfe Schneide?

Erzbischof.

Den allgemeinen Bruder, unfern Staat, Macht häuslich Unrecht am gebornen Bruder Bu meinem Zwift noch insbesondre mir.

#### Westmoreland.

Es braucht hier keiner folden Serstellung, Und wär' es auch, so kommt sie euch nicht zu. Mowbray.

Marum nicht ihm zum Theil, und fämmtlich une, Die wir die Schäben vor'ger Tage fühlen, Und leiden, daß der Zustand dieser Zeiten Mit einer schweren und ungleichen hand Auf unfre Ehre drückt?

### Westmoreland.

O mein Lord Mowbray,

Nach ihrer Nothburft legt die Zeiten aus, Und sagen werdet ihr, es sei die Zeit, Und nicht der König, der ench Unrecht thut. Allein, was ench betrifft, so scheint mirs nicht, Daß ihr ein Zoll breit eines Grundes hättet, Um Klagen drauf zu baun; seid ihr nicht hergestellt In alle Herrlichseiten eures Baters, Herzogs von Norfolf edlen Angedenkens?

#### Mowbray.

Was büßt' an Ehre dann mein Vater ein, Das neu in mir belebt zu werden brauchte? Der König liebt' ihn, doch so stand der Staat, Daß er gezwungen ward, ihn zu verbannen; Und da, als Heinrich Bolingbrofe und er — Im Sattel beide festgezwungen nun, Ihr wiehernd Streitroß reizend mit dem Sporn, Die Stangen eingelegt, Visiere nieder, Die Augen sprühend durch des Stahles Gitter, Und die Trompete sie zusammen blasend; Und da, als nichts vermochte meinen Vater Bom Busen Bolingbrofe's zurück zu halten, D, als der König seinen Stab herabwark, Da hing sein eignes Leben an dem Stab;

Da warf er fich herab und Aller Leben, Die durch Berklagung und Gewalt des Schwerts Seitdem verunglückt unter Bolingbroke.

#### Westmoreland.

Ihr fprecht, Lord Mombray, nun, ihr wift nicht was; Der Graf von Bereford galt zu jener Zeit In England für ben brauften Ebelmann: Der weiß, wem ba bas Glud gelächelt hatte? Doch mar' eu'r Bater Gieger bort gemefen, Die batt' ere fortgebracht aus Coventrb. Denn wie mit Einer Stimme fchrie bas Land Saf wiber ibn; all ihr Gebet und Liebe Bandt' auf ben Bereford fich, ber ward vergottert, Befeanet und geehrt mehr als ber Konia. Doch bieß ift Abidweifung von meinem 3med -3ch fomme bier vom Pringen, unferm Feldherrn, Bu boren, was ihr flagt, und euch zu melben, Daß er Behör euch leihn will, und worin Sid eure Forberungen billig zeigen, Sollt ihr euch ihrer freuen; gang befeitigt, Das irgend nur als Feind' euch achten läßt.

#### Mowbray.

Er zwang uns, dieß Erbieten abzudringen, Und Politik, nicht Liebe gab es ein.

#### Westmoreland.

Mowbrab, ihr blendet euch, wenn ihre so nehmt, Bon Gnade, nicht von Furcht kommt dieß Erbieten; Denn seht! im Angesicht liegt unser Heer, Auf meine Chre, zu voll Zuversicht, Bon Furcht nur den Gedanken zuzulaffen. Mehr Namen sind in unsver Schlachtordnung, Geübter unsve Männer in den Waffen, Gleich ftark die Rüftung, unsre Sache besser:

Drum heißt Bernunft auch gleich beherzt uns febn. Rennt bas Erbieten benn nicht abgedrungen.

Mowbray.

Gut, gehts nach mir, fo gilt kein Unterhandeln. Westmoreland.

Damit beweist ihr nur des Tehltritts Schande: Ein fauler Schade leidet kein Betaften.

Zastings.

Hat denn der Prinz Sohann vollständ'gen Auftrag Aus seines Baters Machtvollkommenheit, Um anzuhören, schließlich zu entscheiden, Was für Bedingungen man uns verspricht?

Westmoreland.

Das liegt ja in des Teldherrn Namen schon, Ich wundre mich, daß ihr so eitel fragt. Erzbischof.

Dann, Lord von Westmoreland, nehmt diesen Zettel, Denn er enthält die sämmtlichen Beschwerben.
Wenn jeder Punkt hierin verbessert ist, All unsre Mitgenossen, hier und sonst, Die dieser Handlung Schnen angespannt, Nach ächter, gult'ger Weise losgesprochen, Und schnelle Aussührung von unserm Willen Uns zugesichert ist, und unserm Zweck, So treten wir in unser Denuth Schranken, Und bessens.

Westmoreland.

Ich wills bem Felbheren zeigen. Laßt uns, Lords, Im Angesicht ber beiden Geer' uns treffen, Daß wirs in Frieden enden, wie Gott gebe, Wo nicht, zum Ort des Streits die Schwerter rufen, Die es entscheiden muffen.

> Erzbischof. Ja, Mysord.

(Bestmoreland ab)

#### Mowbray.

In meiner Bruft lebt etwas, was mir fagt, Daß fein Vertrag bes Friedens fann beftehn.

Zastinge.

Das fürchtet nicht: wenn wir ihn schließen können Auf so entschieben ausgebehnte Rechte, Wie unsern Forberungen es gemäß, So wird der Friede stehn wie Telsenberge.

Mowbray.

Ia, boch wir werben so geachtet werben, Daß jede leichte, falsch gewandte Ursach, Ia, jeder eitle und spitzssind'ge Grund Dem König schmecken wird nach tieser That; Daß, würd' auch unste Treu' zur Märterin, Man wird uns werseln mit so rauhem Wind, Daß unser Korn so leicht wie Spreu erscheint, Und Gut und Böses keine Scheidung findet.

Erzbischof.

Rein, nein. Molord : bedenft, ber Konig ift So efler, lappifder Befdwerben fatt. Er fant, burd Tot ben einen Zweifel enten, Das wedt zwei großre in bes lebens Erben. Und barum wird er rein bie Safel wifden, Und feinen Rlatider tem Getächtniß balten, Der ten Berluft gu fictiger Grinnerung Ihm wiederhole: tonn er weiß gar wohl, Dan er fein gant nicht fo genau fann gaten. Als ibm fein Argwobn immer Anlag giebt. Go ena verwachsen find ibm greund und Feint, Dan, wenn er reife, ten Gegner zu entwurzeln, Er einen Freund auch loi' und wantend macht; Co bağ bieg Lant gang wie ein trogend Beib, Das ibn erzurnt, mit Streichen ihr gu trobn, Die er nun ichlägt, fein Rint entgegen balt,

Und schweben macht entschloffne Buchtigung Sm Urm, ber schon zur Ausführung erhoben.

Zastings.

Auch hat der König alle feine Ruthen An vor'gen Uebertretern aufgebraucht, Ihm fehlen nun Werkzeuge felbst zum Strafen, Daß feine Macht, ein klauenloser Löwe, Drohn, doch nicht fassen kann.

Erzbischof.

Das ift sehr wahr, Und barum glaubt nur, werthester Lord Marschall, Wird jest die Aussöhnung zu Stand gebracht, So wird, wie ein geheiltes Bein, der Friede Nur stärker durch den Bruch.

Mowbray.

Es mag bann sehn.

Da kommt der Lord von Westmoreland zurück.

(Westmoreland fommt jurud)

Westmoreland.

Der Prinz ist in der Nah'; gefällts Eu'r Edlen, In gleichem Abstand zwischen unsern Heeren Den gnäd'gen Herrn zu treffen?

Mowbray.

Gu'r Sodiwürden

Von York, so brecht in Gottes Namen auf. Erzbischof.

Bringt unfern Gruß zuvor; Miplord, wir kommen.

(Mae ab)

## 3 weite Scene.

#### . Ein anderer Theil bes Waldes.

(Bon einer Seite treten auf Mowbran, ber Erzbifchof, Saftings und Unbre; von ber andem Pring Johann von Lancafter, Westmoretand, Offiziere und Gefolge)

Pring Johann.

Ihr feit willfommen bier, mein Better Mowbrat; Sabt guten Tag, ieber Berr Ergbifchof, -Und ibr, Lord Saftings, Alle insgefammt. Molord von Dorf, es fant euch beffer an. Die eure Seerd', auf eurer Glode Ruf, Gud rings umgab, mit Chrfurcht anzuhören Bom beil'gen Terte eure Auslegung, Ills bag ibr bier erideint, ein ehrner Mann, Mit eurer Trommel Meutervolf ermunternd, Die Lehr' in Wehr, in Tob bas Leben mandelnb. Der Mann, ber bem Monarden thront im Bergen, Und reift im Sonnenscheine feiner Bunft, Wenn er bes Königs Sout migbrauchen wollte. Ad, welches Unheil stiften fonnt' er nicht Im Schatten folder Sobeit! Mit euch, Berr Bifchof, 3fts eben fo, wer bat nicht fagen boren, Die tief ihr in ben Buchern Gottes feib? Und feib ibr Sprecher feines Barlaments, Und die geglaubte Stimme Gottes felbft, Der mabre Offenbarer und Vermittler 3wifden ber Gnad' und Seiligfeit bes Simmels Und unferm bloten Thun. Wer wird nicht glauben, Daß ihr bie Burbe bes Berufs migbraucht. Des Simmels Edut und Unate fo verwentet, Die falfde Junglinge ber Fürften Ramen, Bu ehrenlofen Thaten? Ihr verheht

Durch einen vorgegebnen Eifer Gottes, Das Bolk dem König, seinem Stellvertreter, Treibt, seinem und des himmels Frieden trogend, Sie hier zusammen.

Erzbischof.

Werther Prinz von Lancaster, Richt wider eures Baters Frieden komm' ich, Wie ich dem Lord von Westmoreland gesagt. Der Zeit Verwirrung, nach gemeinem Sinn, Zwängt uns in diese mißgeschaffne Form, Zu unsver Sicherheit. Ich sandt' Eu'r Gnaden Die Theise und Artisel unsver Klage, Die man mit Hohn vom Hose weggeschoben, Was diesen Hydra Sohn, den Krieg, erzeugt, Deß drohend Aug' in Schlaf sich zaubern läßt Durch die Gewährung so gerechter Wünsche: So daß Gehorsam, dieses Wahnstungs frei, Der Magestät sich zahm zu Küßen legt.

Mowbray.

Wo nicht, fo wagen wirs mit unserm Glück Bis auf den lehten Mann.

gastings.

Und fallen wir fcon hier,

Wir haben Hülfsmacht, und zu unterstüchen; Schlägts dieser fehl, so stück die ihre sie: So wird von Unheil eine Rach' geboren, Und Erb' auf Erb' erhält den Zwist im Gang, So lang als England noch Geschlechter hat.

Prinz Johann.

Ihr feid zu feicht, Lord Haftings, viel zu feicht, Der Folgezeiten Boden zu ergründen. Westmoreland.

Beliebts Eu'r Gnaden, ihnen zu erklären, Wie weit ihr die Artikel billiget?

Pring Johann.

Ich bill'ge alle und genehm'ge sie,
Und schwöre hier bei meines Blutes Ehre,
Der Wille meines Baters ist misteutet,
Und Ein'ge um ihn haben allzu frei
Mit seiner Meinung und Gewalt geschaltet;
— Mylord, die Klagen werden abgestellt,
Sie werdens, auf mein Wort. Genügt euch das,
Entlast eu'r Wolt, zu seiner Grafschaft jedes,
Wie unsres wir; hier zwischen beiden Heren
Last einen Trunk uns thun und uns umarmen,
Daß Aller Augen heim die Zeichen tragen
Bon hergestellter Lieb' und Einigkeit.

Erzbischof.

Ich nehm' eu'r prinzlich Wort ber Abstellung.

Prinz Johann.

Ich geb' es cuch, und will mein Wort behaupten, Und hierauf trinf' ich Guer Gnaden zu.

Fastings. (zu einem Offizier) Geht, Hauptmann, überbringt dem Heer die Zeitung Des Friedens, laßt sie Sold und Abschied haben; Ich weiß, sie werden froh senn: eil dich, Hauptmann.

Ersbischof.

Eu'r Wohlfenn, etler Lord von Weftmoreland.

Westmoreland.

Ich thu' Bescheid Gu'r Gnaden; wüßtet ihr, Mit welcher Müh ich diesen Frieden schaffte, So trantt ihr frei: doch meine Lieb' zu euch Soll offenbarer sich hernach beweisen.

Erzbischof.

Ich zweifte nicht an euch.

Westmoreland.

Das freut mich fehr.

Gefundheit meinem edlen Better Mowbray!

Mowbray.

Ihr wunfcht Gesundheit zu gelegner Zett, Denn plöglich fühl' ich mich ein wenig folimm.

Enbischof.

Bor einem Unfall ift man immer froh, Doch Schwermuth meldet glücklichen Erfolg.

Westmoreland.

Seid, Better, also froh, weil plöglich Sorgen Rur fagen will: es kömmt was Gutes morgen.

Erzbischof.

Glaubt mir, ich bin erstaunlich leichten Muths.

Mowbray.

Benn eure Regel mahr ist, um fo schlimmer. (Jubelgeschrei hinter ber Scene)

Pring Johann.

Des Friedens Wort hallt wieder: hort fie jauchgen!

Mowbray.

Dieß mar' erfreulich nach bem Gieg gemefen.

Erzbischof.

Ein Fried' ist seiner Art nach wie Erobrung, Wo beide Theile rühmlich sind besiegt, Und keiner etwas einbüßt.

> Pring Johann. Geht, Mhlord,

Und laßt auch unser Seer den Abschied haben —

(Beftmoreland ab)

Und, werther Herr, lagt unfre Truppen boch Borbeiziehn, daß wir fo bie kennen lernen, Womit uns Kampf bevorstand.

Erzbischof.

Weht, Lord Haftings,

Und eh man sie entläßt, laßt sie vorbeiziehn. (Sasiings ab) Pring Johann.

3ch hoffe, Lords, wir find heut Racht beifammen.

(Westmoreland fommt gurud)

Run, Better, warum fteht denn unfer Heer? Westmoreland.

Die Führer, weil ihr fie zu ftehn befehligt, Behn nicht, bevor fie euer Bort gehort.

Pring Johann.

Sie fennen ihre Pflicht.

(paftinge fommt jurud)

Zastings.

Herr, unser heer ist allbereits zerstreut, Wie junge losgejochte Stiere nehmen Sie ihren Lauf nach Ost, West, Süd und Nord, Oder wie eine ausgehobne Schule Stürzt jeder sich zum Spielplat und nach Haus.

Westmoreland.

Lord Hastings, gute Zeitung! — und zum Lohn Berhaft' ich bich um Hochverrath, Berräther; — Und euch, Herr Erzbischof, — und euch, Lord Mowbrah, Um peinlichen Berrath greif' ich euch beide.

Mowbray.

Ift bieg Berfahren ehrlich und gerecht? Westmoreland.

Ifte euer Bund etwa?

Ersbischof.

So brecht ihr euer Wort?

Pring Johann.

Ich gab euch feins,

Berfprach nur ber Beschwerben Abstellung,

Worüber ihr geklagt: was ich, auf Ehre, Mit christichem Gewissen will vollziehn. Doch ihr, Rebellen, hosst den Sold zu kosten, Den Rebellion und solches Thun verdient. Einfältig wart ihr, als ihr Krieg begannt, Dumm hergelockt und thöricht fortgesandt, Rührt unse Trommeln, folgt der Flücht'gen Tritten. Richt wir, der Himmel hat für uns gestritten. Bewahrt dem Blocke der Berräther Haupt, Dem würd'gen Bett, das schnell den Odem raubt.

(Mue ab)

### Dritte Scene.

Ein andrer Theil bes Malbes.

(Getummel.' Angriffe. Falftaff und Colevile fommen von verschiebenen Seiten)

Salftaff. Wie ift euer Name, Herr? von welchem Stande feid ihr, und von welchem Orte, wenns euch beliebt?

Colevile. Ich bin ein Ritter, herr, und mein Rame ift Colevile vom Thal.

Falstaff. Nun gut, Colevile ist euer Name, ein Nitter ist euer Rang, und euer Ort das Thal; Colevile soll auch ferner euer Name sehn, ein Berräther euer Rang, und der Kerker euer Wohnort, — ein Ort, der tief genug liegt: so werdet ihr immer noch Colevile vom Thal sehn.

Colevile. Seid ihr nicht Sir John Falftaff?

Salstaff. Ein eben so wadere herr als er, herr, wer ich auch sehn mag. Ergebt ihr euch, herr, oder muß ich euretwegen schwitzen? Wenn ich schwitze, so werden es die Tropfen beiner Freunde sehn, die um beinen Tod weinen: deswegen erwecke Furcht und Zittern in dir, und huldige meiner Gnade.

Colevile. Ich glaube, ihr feid Sir John Falftaff, und in biefem Glauben ergebe ich mich.

Falftaff. Ich habe eine ganze Schule von Zungen in biefem meinem Bauch, und feine einzige von allen fpricht ein ander Wort als meinen Namen. Hätte ich nur einen einigermaßen leiblichen Bauch, fo wäre ich schlechtweg ber rüftigste Kerl in Curopa: mein Wanst, mein Wanst, mein Wanst rutnirt mich! — Da kommt unser General.

(Bring Johann von Sancafter, Weftmoreland und Unbre treten auf)

Pring Johann.

Die Sige ift vorbei, verfolgt nicht weiter; — Ruft, Better Westmoreland, bas Bolf zurud.

(Westmoreland ab)

Mun, Falftaff, wo mart ihr bie ganze Zeit? Wenn Alles ichen vorbei, bann kommt ihr an? Die trägen Streiche brechen noch einmal, Bei meinem Leben, eines Galgens Rücken.

Salftaff. Es follte mir leib thun, gnädiger Herr, wenn das nicht geschähe: ich wußte es nie anders, als daß Tadel und Borwürfe der Lohn der Tapferkeit waren. Haltet ihr mich für eine Schwalbe, einen Pfeil oder eine Kanonenkugel? Habe ich bei meinem kümmerlichen und alten Fortkommen die Schnelligkeit des Gedankens? Mit dem alleräußersten Zollsbreit der Möglichkeit bin ich hieher geeilt, ich habe hundert und achtzig und etliche Postpferde zu Schanden geritten, und hier, erschöpft vom Reisen wie ich bin, habe ich in meiner reisnen und unbesteckten Tapferkeit Sir John Colevile vom Thal zum Gesangnen gemacht, einen wüthenden Ritter und tapfern Feind. Doch was will das sagen? Er sah mich und ergab sich, so daß ich mit Recht wie der krummnasige Kerl von Rom sagen kann: ich fam, sah und siegte.

Pring Johann. Es war mehr Soflichteit von ihm als euer Berbienft.

Salftaff. 3ch weiß nicht, bier ift er, und hier überliefere ich ihn; und ich erfuche Guer Unaben, laft es mit ben übri-

gen Thaten des heutigen Tages aufzeichnen, oder bei Gott, ich will mir sonst eine besondere Ballade darauf schaffen, mit meisnem eignen Bildniß oben darüber, dem Colevile die Füße füssen seinen eignen Bildniß oben darüber, dem Colevile die Füße füssen seinen ich Zu dieser Maßregel genöthigt werde, und ihr nehmt euch nicht Alle wie vergoldete Zweihellerstücke gegen mich aus, und ich überscheine euch nicht am lichten Himmel des Ruhms, so sehr wie der Bollmond die glimmernden Funsken des Firmaments, die sich wie Nadelknöpfe gegen ihn ausenehmen, so glaubt keinem Edelmann mehr auf sein Wort. Darum gebt mir mein Recht und das Verdienst steige.

pring Johann. Deins ift zu ichwer gum Steigen.

Salftaff. Go lagt es leuchten.

Pring Johann. Deines ift zu bick um zu leuchten.

Falftaff. So lagt es irgend was thun, gnädigster Herr, was zu meinem Beften gereicht, und nennt es wie ihr wollt.

Pring Johann.

Dein Ram' ift Colevile?

Colevile.

Ja, gnäd'ger Herr.

Pring Johann.

Gin fünd'ger Meuter bift du, Colevile.

Salftaff. Und ein fünd'ger treuer Unterthan nahm ihn ge-fangen.

Colevile.

3ch bin nur, herr, was meine Obern find,

Die mich hieher geführt: wenn fie mir folgten,

So hattet ihr viel theurer fie gewonnen.

Falftaff. Ich weiß nicht, um welchen Preis sie sich verkauft haben, aber du haft dich wie ein guter Mensch umsonst weggegeben, und ich danke dir für dich.

(Westmoreland fommt gurud)

Prinz Johann.

Mun, habt ihr nachzuseben aufgehört?

### Westmoreland.

Der Rudzug ift geschehn, und Salt gemacht. Pring Johann.

Schieft Colevile fammt seinen Mitverschwornen Nach Jork, zu ihrer schleun'gen hinrichtung. Blunt, führt ihn weg, bewahrt mir sicher ihn.

(Einige mit Colevile ab)

Nun laßt zum Sof uns eilen, werthe Lords: Mein Bater, wie ich höre, ift schwer frank, Die Zeitung geh voraus zu Seiner Majestät, Ihr, Better, follt sie bringen, ihn zu tröften, Wir folgen euch in maß'ger Gile nach.

Salftaff. Gnabiger Gerr, erlaubt mir burch Gloftershire zu gehen, und wenn ihr an ben hof fommt, so feib boch mein gewogener herr mit einem gunftigen Bericht.

Pring Johann.

Lebt wohl benn, Falftaff, ich an meiner Stelle Will beffer von euch reden, als ihrs werth feib.

(Bring Johann mit Gefolge ab)

Kalftaff. Ich wollte ihr hättet nur ben Wiß bazu, bas ware besser als euer Herzogthum. — Meiner Treu, dieser junge Knabe von nüchternem Geblüt liebt mich nicht, auch kann ihn kein Mensch zum Lachen bringen, aber bas ist kein Bunder, er trinkt keinen Wein. Es wird niemals aus diesen bedächtigen Burschen etwas Rechtes, benn das dunne Getränk und die vielen Tisch Mahlzeiten kuhlen ihr Blut so übermässig, daß sie in eine Urt von männlicher Bleichsucht verfallen, und wenn sie tann heirathen, zeugen sie nichts wie Dirnen; sie sind gemeiniglich Narren und seige Memmen, — was einige von uns auch sehn würden, wenns nicht die Erhitzung an sich. Ein guter spanischer Sest hat eine zwiesache Wirkung an sich. Er sieigt euch in das Gehirn, zertheilt da alle die albernen und rohen Dünste die es umgeben, macht es sinnig, schnell und ersinderisch, voll von behenden, seurigen und ergötz-

lichen Bilbern; wenn biefe bann ber Stimme, ber Bunge überliefert werden, mas ihre Geburt ift, fo wird vortrefflicher Dit baraus. Die zweite Eigenschaft unsers vortrefflichen Sekts ift Die Erwärmung bes Blute, welches, zuvor falt und ohne Bewegung, die Leber weiß und bleich lagt, mas das Rennzeichen ber Aleinmuthigfeit und Feigheit ift: aber ber Geft erwarmt es, und bringt es von ben innern bis zu ben außerften Theilen in Umlauf. Er erleuchtet bas Antlit, welches wie ein Bach= feuer bas gange fleine Konigreich, Menfch genannt, zu ben Waffen ruft, und bann ftellen fich alle bie Infaffen bes Leis bes, und die fleinen Lebensgeifter aus ben Brovingen ihrem Sauptmann, bem Bergen, welches, burch bief Befolge groß und aufgeschwellt, jegliche That des Muthes verrichtet. Und Diefe Tapferfeit fommt vom Geft, fo baß Befdicklichfeit in ben Waffen nichts ift ohne Geft: benn ber fest fie in Thatigkeit; und Gelahrtheit ift ein bloger Saufe Goldes von einem Teufel vermahrt, bis Gett fie promovirt, und in Bang und Bebrauch fest. Daber fommt es, bag Pring Beinrich tapfer ift, benn bas falte Blut, bas er natürlicher Beife von feinem Bater erben mußte, hat er wie magres, unfruchtbares und burres Land gedüngt, gepflügt und beadert, mit ungemeiner Bemühung madren Trinfens, und gutem Borrath von frudtbarem Seft, fo daß er fehr higig und tapfer geworden ift. Wenn ich taufend Gohne hatte, ber erfte menschliche Grundsat, ben ich ihnen lehren wollte, follte fenn, bunnes Betrant abzufdmoren und fich bem Geft zu ergeben.

(Bardolph fommt)

Die stehts, Bardolph?

Bardolph. Die ganze Armee ift entlaffen und auseinanber gegangen.

Falstaff. Laß sie gehn. Ich will burch Glostershire, und ba will ich Herrn Robert Schaal, Esquire, besuchen; er wird mir schon weich zwischen dem Finger und Daumen, und balb will ich mit ihm siegeln. Komm mit. (Beibe ab)

## Bierte Scene.

Weftminfter. Gin Bimmer im Balaft.

(Ronig Deinrich, Clarence, Bring Sumphren, Warwich und Andere treten auf)

Ronig Zeinrich.

Nun, Lords, beendigt nur der Himmel glücklich Den Zwift, der jest an unserm Throne blutet, So führen wir in höh'res Feld die Jugend, Und ziehn nur Schwerter, die geheiligt find. Die Flotte ist bereit, die Macht versammelt, Bestallt im Absevn unser Stellvertreter, Und jedes Ding bequemt sich unserm Bunsch. Nur fehlt uns etwas förperliche Kraft, Und Muße, bis die jesigen Rebellen Dem Joch des Negiments sich unterziehn.

Warwick.

Gewiß wird beides Eure Majeftat Gar balb erfreun.

Rönig Zeinrich. Humphreb, mein Sohn von Glofter, Wo ist ber Brinz, eu'r Bruder?

pring Zumphrey.

Ich bent', er ging gur Jage, mein Fürft, nach Windfor.

Und wer begleitet' ihn?

Pring Zumphrey.

Das weiß ich nicht, mein Fürft.

Rönig Zeinrich.

Ift nicht sein Bruter, Thomas von Clarence, bei ihm? Pring Zumphrey.

Mein, gnad'ger Berr, ber ift hier gegenwartig.

#### Clarence.

Bas will mein herr und Bater?

König Zeinrich.

Nichts will ich als bein Wohl, Thomas von Clarence, Die fommts, daß du nicht bei bem Bringen bift? Er liebt bich, aber bu verfäumst ihn, Thomas; Du haft ben beften Plat in feinem Bergen Bor allen beinen Brudern : beg ihn, Rind, So mogen eble Dienfte ber Bermittlung, Rachdem ich todt bin, zwischen feiner Sobeit Und beinen andern Brüdern bir gelingen. Darum verfäum' ihn nicht, ftog ihn nicht ab, Berliere nicht ben Bortheil feiner Bunft, Indem du falt und achtlos um ihn scheinft. Denn er ift hold, bemüht man fich um ihn; Er hat bes Mitleids Thran' und eine Sand, Go offen wie ber Tag ber weichen Milbe; Jebod, wenn er gereigt, ift er von Stein, So launisch wie der Winter, und fo plotlich Wie eif'ge Winde beim Beginn bes Tags. Schilt ihn um Fehler, thu es ehrerbietig, Siehft bu fein Blut zur Frohlichfeit geneigt; Doch, wenn er finfter, lag ihn frei gewähren Bis feine Leibenschaften felber fich. So wie ein Wallfisch auf dem festen Boden, Bernichten durch ihr Treiben. Lern bas, Thomas, Und beinen Freunden wirft bu bann ein Schirm, Ein goldner Reif, ber beine Bruder bindet, Daß eures Bluts gemeinfames Befaß, Bermischt mit Gifte frember Gingebung, Bas boch burchaus bie Zeit hinein wird gießen, Die led mag werben, wirft es auch fo ftark Als Aconitum ober rafches Bulver.

#### Elarence.

Mit Sorg' und Liebe will ich auf ihn achten. Rönig Zeinrich.

Warum bift bu nicht mit in Windfor, Thomas?

Er ift nicht borten beut, er fpeift in London. Ronig Zeinrich.

Und in was für Begleitung? Weißt bu bas?

Mit Boins und Andern, die ihm immer folgen. König Zeinrich.

Um meisten Unfraut trägt der fettste Boden, Und er, das edle Bildniß meiner Jugend, Ift überdeckt damit: darum erstreckt Mein Gram sich jenseit meiner Todesstunde, Mir weint das Blut vom Herzen, dent' ich mir In Einbildungen die verwirrten Tage, Die faulen Zeiten, die ihr werdet sehn, Wenn ich entschlasen bin bei meinen Uhnen, Wenn nichts mehr die unbänd'ge Wüstheit zügelt, Wenn Gier und heißes Blut ihm Näthe sind, Wenn Mittel sich und üpp'ge Sitten tressen: Mit welchen Schwingen wird sein Hang dann fliegen In tropende Gesahr und brohnde Fäll'.

#### Warwid.

Mein gnab'ger König, ihr verkennt ihn ganz. Der Prinz studirt nur seine Spiefigesellen Wie eine fremte Sprache, ter zu lieb Nothwendig man bas unehrbarste Wort Unsehn und sernen muß; einmal erlangt, Weiß fure hoheit, braucht man es nicht weiter Mis taß mans fennt und haßt. So wird der Prinz Bei reifrer Zeit wie grober Nedensarten Sich der Gesahtniß

Wird nur als Mufter leben oder Maß, Womit er Andrer Leben messen fann, Bormal'ges Uebel kehrend zum Gewinn.

König Zeinrich.

Nicht leicht verläßt die Biene ihren Baben Im todten Aas. — Wer fommt da? Westmoreland?

(Westmoreland tritt auf)

#### Westmoreland.

Heil meinem Oberherrn! und neues Glück, Zu dem gefügt, das ich berichten soll!
Der Prinz Johann füßt Euer Hoheit Hand:
Mowbrah, der Bischof Scroop, Hastings und Alle Sind unter des Gesehes Zucht gebracht;
Und fein Nebellen = Schwert ist mehr entblößt, Es sproßt des Friedens Delzweig überall.
Die Urt, wie dieß Geschäft vollführt ist worden, Kann Euer Hoheit hier bei Muße lesen,
Des Weitern angezeigt nach dem Berlauf.

Rönig Zeinrich.

D Westmoreland, du bist ein Sommervogel, Der an des Winters Fersen immerdar Des Tages Aufgang fingt. Seht, noch mehr Reues!

(Sarcourt tritt auf)

### garcourt.

Der Himmel schüß' Eu'r Majestät vor Feinden, Und wer da aussteht wider euch, der falle Bie die, wovon ich euch zu melden komme! Der Graf Northumberland und der Lord Bardolph Mit großer Macht von Englischen und Schotten Sind durch den Sheriss von Yorkshire besiegt. Die Weiss und wahre Ordnung bes Gesechts Berichtet dieß Packet, wenns euch beliebt. Ronig Zeinrich.

Und muß fo gute Zeitung frank mich machen? Kommt nie das Glück mit beiden handen voll? Schreibt seine schönsten Wort' in garst'gen Zügen? Es giebt entweder Eßlust ohne Speise, Wie oft dem Armen; oder einen Schmaus, Und nimmt die Eßlust weg: so ist der Neiche, Der Külle hat, und ihrer nicht genießt. Ich sollte mich der guten Zeitung freun, Und nun vergeht mir das Gesicht, und schwindelts. D weh! kommt um mich, denn mir wird so schliemm.

prinz Zumphrey.

Der Simmel trofte Gure Dajeftat.

Clarence.

. D mein foniglicher Bater!

Westmoreland.

Mein hoher Gere, ermuntert euch! blidt auf!

#### Warwid.

Seid ruhig, Prinzen, folch ein Anfall ift Bei Seiner Hoheit, wißt ihr, fehr gewöhnlich. Entfernt euch, gebt ihm Luft; gleich wird ihm beffer.

#### Clarence.

Nein, nein, er halt nicht lang die Qualen aus; Die ew'ge Sorg' und Arbeit des Gemuths Hat so die Mau'r, die es umschließt, vernutt, Das Leben blidt schon durch und will heraus.

Pring Zumphrey.

Die Leute schrecken mich: tenn fie bemerken Berhafte Ausgeburten ber Natur Und vaterlose Erben; es verändern Die Zeiten ihre Sitt, als ob das Jahr Monate schlasend fand und übersprang. Clarence.

Drei Mal ohn' Ebbe hat der Strom geflutet, Und alte Leute, kind'sche Zeitregister, Bersichern, dieß sei kurz zuvor geschehn, Eh unser Aeltervater, Eduard, krankt' und starb.

Warwick.

Sprecht leiser, Prinzen, er erholt sich wieder. Prinz Zumphrey.

Gewiß wird dieser Schlag sein Ende sehn. Rönig Zeinrich.

Ich bitt' euch, nehmt mich auf und tragt mich fort In eine andre Rammer: fanft, ich bitte

(fie tragen ben König in einen innern Theil bes Zimmers und legen ihn auf ein Bett)

Laßt keinen Lärm hier machen, liebe Freunde, Wenn eine dumpfe günst'ge Hand nicht etwa Musik will stüstern meinem müden Geist. Warwick.

Ruft die Musik her in bas andre Zimmer. König Zeinrich.

Legt mir die Krone auf mein Kissen hier.

Clarence.

Sein Aug' ift hohl, er hat sich sehr verwandelt.

D ftill boch! ftill!

(Pring Beinrich tritt auf)

Prinz Zeinrich. Wer fah den Herzog Clarence? Clarence.

Hier bin ich, Bruber, voller Traurigkeit.

Wie nun? Im Sause regnets und nicht braußen? Was macht ber König?

pring Zumphrey. Er ift außerst schlecht. Pring Zeinrich.

Sat er bie gute Zeitung ichon gehort?

Sagt fie ihm.

pring Zumphrey.

Wie er fie borte, hat er fich verwandelt pring Zeinrich.

Ift er vor Freuden frank

Go wird er ohn' Arznei ichon beffer werden.

Marwid.

Nicht fo viel Larm, Mylords! fprecht leife, lieber Pring Der König euer Bater municht zu ichlafen.

Clarence.

Biehn wir ins andre Zimmer uns gurud.

Warwid.

Beliebt es Euer Gnaben mitzugehn? Pring Zeinrich.

Ich will hier figen und beim König wachen.

(Alle ab, außer Pring Beinrich)

Weswegen liegt bie Kron' auf seinem Kiffen, Die ein so unrubvoller Bettgenoß?

D glänzende Zerrüttung! goldne Sorge!

Die weit bes Schlummers Pforten offen balt

In mander maden Racht! — nun bamit fchlafen!

Doch so gesund nicht, noch so lieblich tief

Mle ber, beg Stirn, mit grobem Tudy umwunden,

Die nächt'ge Zeit verschnarcht. D Majeftat!

Wenn bu ben Trager brudft, fo figeft bu

Wie reiche Waffen in tes Tages Site,

Die schutent sengen. Bei tes Dbems Thoren

Liegt ihm ein Feberchen, bas fich nicht rührt; Und athmet' er, ber leichte lose Flaum

Bewegte fich. — Dein gnab'ger Berr! mein Bater!

Der Schlaf ist wohl gefund: dieß ist ein Schlaf, Der manchen König Englands hat geschieden Bon diesem goldnen Zirkel. Dein Recht an mich Sind Thränen, tiese Trauer beines Bluts, Was dir Natur, und Lieb', und Kindessinn, D theurer Vater, reichlich zahlen soll.
Mein Recht an dich ist diese Herrscherkrone, Die, als dem nächsten beines Rangs und Bluts
Mir sich vererben muß. Hier sitzt sie, seht!

Der himmel schütze fie; — nun legt die Stärke Der ganzen Welt in Einen Riefenarm, Er foll mir diese angestammte Chre Richt mit Gewalt entreißen: dieß von dir Lass' ich ben Meinen, wie du's ließest mir.

(ab)

Barwid! Glofter! Clarence!

(Barwick fommt mit ben Uebrigen gurud)

Rönig Zeinrich.

Clarence.

Ruft ber Ronig?

marmid.

Bas wollt' Eu'r Majestat? wie ist Eu'r Onaden? König Zeinrich.

Weswegen ließt ihr so allein mich, Lords?

Wir ließen hier ben Prinzen meinen Bruder, Ders übernommen, bei euch aufzusigen. König Zeinrich.

D.r Bring von Wales? Wo ift er? Last mich sehn: Er ist nicht hier.

Warwick.

Die Thur ift offen, bort ift er hinaus. Clarence.

Er fam nicht burch bas Zimmer, wo wir waren.

Ronig Zeinrich.

Do ift bie Krone? wer nabm fie mir vom Kiffen? Warwick.

Mein Fürft, beim Weggebn ließen wir fie hier. Ronig Zeinrich.

Der Bring nahm fie mit weg: - geht, sucht ihn auf Ift er fo eilig, baß er glaubt, es fei

Mein Schlaf mein Tod? -

Lord Warwiet, findet ibn, febmabit ibn bieber.

(Warwid ab)

Dies Ihun von ihm vereint fich mit dem Nebel Und hilft mich enden. — Gebt, Gobne, was ihr feid!

ABie ichlennig bie Natur in Aufrubr fattt,

Wird Gold ihr Gegenstand!

Und tafur breden thieldi bange Bater Mit Tenten ihren Editaf, ten Kouf mit Sorge, Mit Arbeit ihr Gebein;

Dafue vermehrten fie und thurmten auf Die falichen Haufen fremd erworknen Goldes, Dafur bedackten fie, die Sobn' in Künften

Und friegericher Uebung einzuweibn :

Denn, wie tie Biene, jede Blume ichabend Um ihre fuge Rraft,

Die Schentel voller Wache, ten Munt voll Honig, So bringen wirs jum Korb; und wie bie Bienen Erwurgt man uns jum Lohn. Der bittre Schmack Beut seine Last bem Bater, welcher ichoibet.

(26arwick fommt gurud)

Run, wo int ter, ber nicht fe lang will warten, Bis fein Freund Krantbeit mir ein Ente macht? Warwick.

Ich fant den Brinzen, Serr, im nächften Zimmer, Mit Thranen mild die holden Wangen waschend, In solden tiesen Unschein großer Trauer, Daß Thrannei, die immer Blut nur zecht, Bet diesem Anblid waschen würd' ihr Messer Mit milden Augentropfen. Er fommt her.

Rönig Zeinrich.

Allein warum nahm er die Krone weg?

(Bring Beinrich fommt gurud)

Da kommt er, seht. — Hieher komm zu mir, Heinrich! — Räumt ihr bas Zimmer, laßt uns hier allein.

(Clarence, Pring Sumphren, Lords und Uebrige ab)

pring Zeinrich.

Ich bachte nicht, euch noch ein Mal zu hören. Rönig Zeinrich.

Dein Bunfch mar bes Gebantens Bater, Seinrich Sch zögre bir zu lang, ermube bich. So hungerft bu nach meinem led'gen Stuhl, Daß bu bich mußt in meine Ehren fleiben Ch noch die Stunde reif? D bloder Jüngling! Die Größe, die bu fuchft, wird bich erdrücken. Wart nur ein wenig: benn bie Wolfe meiner Burbe Sält ein fo ichwacher Wind vom Fallen ab, Daß fie balb finten muß; mein Tag ift trube. Du ftablit mir bas, mas nur nach wenig Stunden Dein ohne Schuld war, und bei meinem Tob Saft bu mir die Erwartung noch befiegelt: Dein Leben zeigte, daß bu mich nicht liebteft, Und bu willst, daß ich deß versichert sterbe. In beinem Sinne birgft bu taufend Dolche, Die bu am Felfenhergen bir gewekt, Gin Stündchen meines Lebens zu ermorben. Die? fannft bu nicht ein Stundchen auf mich warten? So mach bich fort und grabe felbft mein Brab, Beiß beinem Dhr bie froben Gloden tonen, Daß bu gefront wirft, nicht bag ich gestorben. Die Thranen, Die ben Garg bethaun mir follten,

Lag Balfamtropfen fenn, bein Saupt zu weiben; Mid mifde nur mit bem vergegnen Staub, Wieb bas ben Burmern, was bir Leben gab. Cet meine Diener ab, brich meine Schluffe, Run ift bie Beit ba, aller Form gu fpotten : Beinrich ber Gunfte ift gefront! - Boblauf, 3hr Gitelfeiten! nieber, Konigewurbe! Ihr weisen Rathe, macht euch alle fort! Und nun versammelt euch an Englands Sof Bon jeder Gegent, Affen eitlen Tants! Run, Grengnadbarn, icafft euren Abidaum meg! Sabt ibr 'nen Buftling, welcher flucht, gedt, tangt, Die Nadite fdmarmt, raubt, mortet, und verübt Die altften Gunten auf bie neufte Art: Seid gludlich, er beläftigt euch nicht mehr, England wird gwiefach feine Schuld vergolben, England wird Umt ibm geben, Chre, Macht; Der fünfte Beinrich nimmt gegabmter Frechheit Des Zwanges Maulforb, und das wilbe Thier Wird feinen Bahn an jeder Unfduld weiden. D armes Reich bu, frant von Burgerftreichen! Benn beinen Unfug nicht mein Gorgen hemmte, Das wirft bu thun, wenn Unfug für bid forgt! D bu wirft wieber eine Wildniß werben, Befeht von Bolfen, beinen alten Bürgern! Dring Zeinrich. (fuicent) Dlein Fürft, verzeibt mir! Baren nicht bie Thranen Die feuchten Sinterniffe meiner Rete, Co hatt' ich vorgebaut ber barten Ruge, Ch ihr mit Gram gerebt, und ich fo weit Den Lauf tavon gehört. Sier ift bie Rrone, Und er, ber feine Kron' unfterblich trägt, Erhalte lang fic euch! Wunsch' ich fic mehr

Als eure Chre und als euren Ruhm,

So mog' ich nie von bem Gehorfam aufftehn, Den treufter, innerlich ergebner Ginn Mich lebrt, ber unterwürfgen außern Biegung! Der himmel fei mein Beuge, wie ich fam, Und feinen Dbem fand in Gurer Majeftat, Bie es mein Berg betroffen! Wenn ich beuchle, D mog' ich in ber jek'gen Wildheit fterben, Und ber ungläub'gen Belt ben edlen Taufch, Den ich mir vorgesett, nie barthun fonnen! Bu euch hier komment, benkent ihr feit tott, Und todt beinah, zu benfen, bag ihre mart, Sprach ich gur Kron', a's hatte fie Wefühl, Und schalt fie fo: Die Sorge, fo dir anhangt, Sat meines Baters Abrver aufgezehrt; Drum bift bu, beftes Gold, von Gold bas folediffe. Andres, bas wen'ger fein, ift toftlicher, Bewahrt in trinfbarer Argnei bas Leben; Doch bu, bas feinste, rubm - und ehrenreicifte, Bergehrteft teinen Beren. Co, mein Bebieter, Bertlagt' ich fie und fente fie aufs Saupt, Mit ihr als einem Keint, ber meinen Bater Dor meinem Ungeficht ermordet batte, Den Streit bes achten Erben auszumachen. Doch wenn fie mir bas Blut mit Luft erhitt, Weschwellt zu fiolger Soffahrt bie Bedanken, Wenn irgend ein rebell'scher eitler Beift In mir, mit bes Willfommens fleinfter Regung, Der Macht berfeiben gern entgegenfam: Co balte Gott fie ftets vom Saupt mir fern, Und made mich zum niedrigften Bafallen, Der voller Schreck und Chrfurcht vor ihr fniet! Rönig Zeinrich.

D mein Sohn! Der himmel gab bir ein, sie wegzunehmen,

Tag bu bes Baters Liebe mebr gewonneft, De bu fo weife beine Cache führft. Rotum ber benn, Beinrich, fet bich an mein Bett. Und bor ben letten Rathichtag, wie ich glaube, Den ich je athmen mag. Gett weiß, mein Cobn, Durch weld e Rebenfeblich' und frumme 2Bege Ich biefe Eron' erlangt; ich felbft weiß wohl Wie läftig fie auf meinem Saupte fag. Dir fallt ne beim nunmehr mit begrer Rub, Mit vegrer Memung, befferer Beftat'gung, Denn jeber Alecten ber Erlangung geht Mit mir me Wros. In mir erfcbien fie nur Lite eine Ger', orbafter nat beitiger Sant; Und viele lebten noch, mir vorguruden, Dafi to burd ibren Beiftand fie gewonnen, Le ad taglied Beitt und Blutvergießen ichuf, Den vergegelnen Gemben Bunten ichlavenb. Alli biefe breiften Schrecken, wie bu fiehft, Sab' ich belanden mit Gefahr bes Bebens : Denn all raein Regiment mar nur ein Auftritt, Der biefen Inhalt fpielte; nun verändert Diein Tob bie Weife: benn was ich erjagt, Das follt bir nun mit ichenerm Unfpruch beim, Da bu burch Erblichfeit Die Krone tragit. Une, ftelft tu fle ver felen als ich es fennte, Du bift nicht fest genng, fo lang bie Magen Do felich nuch find, und allen meinen greunden, Die tu gu beinen Freunden machen mußt, Sint Jahn' allo Blade. Buglid nur entnemmen, Die trede gen Minm Den mich eift befürdert, Und beren Macht mohl Turcht erregen fonnte Bor neuer Absekung; mas zu vermeiben Ich fie verbarb, unt nun bes Ginnes war Bum benfoon Lante Biete forfaurebren,

Daß Ruh und Stilleliegen nicht zu nah Mein Reich sie prüfen ließ. Darum, mein Heinrich, Beschäft'ge stets die schwindlichten Gemüther Mit fremdem Zwist, daß Wirken in der Fern' Das Angedenken vor'ger Tage banne.
Mehr wollt' ich, doch die Lung' ist so erschöpft, Daß fräst'ge Rede gänzlich mir versagt ist.
Wie ich zur Krone kan, o Gott! vergebe,
Daß sie bei dir in wahrem Frieden lebe!
Drinz Leinrich.

Mein gnäd'ger Fürst, Ihr trugt, erwarbt, bewahrtet, gabt sie mir: Klar ist baher auch mein Besit an ihr, Den wiber alle Welt nach vollen Rechten Mit nicht gemeiner Müh ich will verfechten.

(Pring Johann von Lancaster, Barwick, Lorde und Andre treten auf)

König Zeinrich.

Seht, hier fommt mein Johann von Lancafter.

pring Johann.

Gefundheit, Friede, Glud mit meinem Bater!

König Zeinrich.

Du bringst mir Glüd und Frieden, Sohn Johann; Gefundheit, ach! die floh mit jungen Schwingen Den kahlen welten Stamm: bei deinem Anblick Stehn meine weltlichen Geschäfte still. — Wo ist Mylord von Warwick?

Pring Zeinrich.

Mylord von Warwick?

Ronig Zeinrich.

Kommt irgend ein besondrer Rame zu Dem Zimmer, wo ich erst in Ohnmacht fiel? Warwick.

Es heißt Terufalem, mein edler herr.

Ronig Zeinrich.

Gelobt sei Gott! — hier muß mein Leben enben. Bor vielen Jahren ward mirs prophezeit, Ich würde sterben in Ternsalem, Was fälschlich ich vom beil gen Lande nahm. Doch bringt mich zu ter Kammer bert zu ruhn: In dem Ternsalem stirbt Heinrich nun.

(Mae ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Glofterfhire. Gin Bimmer in Schaals Saufe.

(Ediaal, Falftaff, Bardolph und Page treten auf)

Schaal. Der Tausend noch einmal! Herr, ihr follt heute Nacht nicht weg. — He, David, sag ich!

Salftaff. Ihr mußt mich entschuldigen, herr Robert Schaal.

Schaal. Ich will euch nicht entschuldigen; ihr sollt nicht entschuldigt sehn; Entschuldigungen sollen nicht zugelassen werden; keine Entschuldigung soll was gelten; ihr sollt nicht entsschuldigt sehn. — Run, David!

(David fommt)

David. Sier, Serr.

Schaal. David, David, David, — las mich fehn, David, las mich fehn, — ja wahrhaftig: Wilhelm ber Koch, ben heiß mir herkommen. — Sir John, ihr follt nicht entschuldigt fehn. David. Ja, Herr, das ward: die Verhaftsbefehle hier find nicht anzubringen; und dann, Herr: — sollen wir das Querland mit Baizen befäen?

Schaal. Mit rothem Waizen, David. Aber wegen Wils helm dem Koch, — find keine jungen Tauben ba?

David. Ja, Gerr. — hier ift nun bes Schmidts Reche nung fürs Beschlagen und bie Pflugeifen.

Schaal. Bieh bie Summe und bezahl es. — Sie John, ihr follt nicht entschuldigt febn.

David. Ferner, Herr, wir muffen durchaus eine neue Kette an dem Eimer haben; — und, Herr, benkt ihr bem Wilshelm was von seinem Lohne zurückzuhalten wegen des Sacks, den er Cekthin auf dem Markte zu Hinkley verloren bat?

Schaal. Er muß ihn ersetzen. — Einige Tauben, Navit, ein Baar turzbeinige Hennen, eine Schöpsteule und sonft ein allerliebstes fleines Allerlei: sag bas Wilhelm bem Koch.

David. Bleibt ber Kriegsmann ben gangen Abend hier Berr?

Schaal. Ja, David, ich will ihm gut bezognen: ein dreund am Hofe ift beffer als ein Pfennig im Beutel. Begegne feinen Leuten gut, David, benn es find ausgemachte Schelme und schwärzen Einen binter bem Rücken an.

David. Nicht ärger als fie felbst hinter bem Nüden angeschwärzt fint, Herr, benn sie haben erschrecklich schmutige Wäsche an.

Schaal. Gin fooner Ginfall, David! An beine Urbeit,

David. Ich bitte euch, herr, Wilhelm Wifer von Woncot gegen Clemens Berfes vom Berge zu unterftuten.

Schaal. Gegen ten Bifor fommen viele Klager ein, Dapit; ber Bifor ift ein ausgemachter Scheim, fo viel ich weiß.

David. Ich gestebe Euer Etlen zu, bas er ein Schelm ift, herr; aber ba sei Gott vor, herr, baß ein Schelm nicht auf bie Türsprache eines Freundes einige Unterstügung sinden sollte.

Ein ehrlicher Mann, herr, tann für sich selbst sprechen, wenn ein Schelm es nicht fann. Ich habe Guer Eblen treulich seit acht Jahren gedient, herr; und wenn ich nicht ein ober ein Baar Mal in einem Liertetjahr einem Schelm gegen einen ehrlichen Mann burchbetsen fann, so habe ich auch gar zu wesnig Kredit bei Guer Eblen. Der Schelm ist mein ehrlicher Freund, herr, barum bitte ich Euer Eblen, last ihm Untersftühung angedeihen.

Schaal. Gieb bich zufrieden, ich fage, ihm foll nichts gefcbeben. Sieh nach Allem. (Tavid ab) Wo feit ihr, Gir John? Kommt, Die Stiefeln abgelegt! (Bebt mir bie hand, Meister

Barbolph.

Bardolph. 3d freue mich Guer Gelen gu febn.

Schaal. Ich tante bir von ganzem Gerzen, mein lieber Meister Barbelph; — (ju tem bacca) und willfommen, mein ftarter Mann. Kommt, Sir John.

(Echant ab)

Salftaff. Ich femme nach, lieber Gerr Robert Schaal. Barbeteb fieb nach unfern Pferben.

(Wardolph und Page ab)

Wenn ich in Portionen gesägt winde, so könnte man vier Dubend solcher bartigen Klausnerstölle aus mir machen, wie Meister Schaal. Es ist ein wunderliches Ding, den gegenseitigen Zusammenhang zwischen dem Geist seiner Leute und dem seinigen zu sehn: sie, indem sie ihn keobachten, betragen sich wie alberne driedensrichter; er wird durch den Um jang mit ihnen in einen friedensrichterlichen Bedienten verwandelt; ihr Wesen ist durch den geselligen Verlede fie mit einander vermählt, daß sie sich immer eintrachtig zusammenhalten wie ein Hausen wilder Ganse. Häte ich ein Gesuch bei Meister Schaal, so wellte ich seine Leute damit guter Laune machen, daß ich ihnen Nebnlickseit mit ihrem Geren zusärtiebe; bei seinen Leuten, so wellte ich Meisster Schaal damit lineln, daß niemand seinen Bedienten vesser zu besehlen misse, fo wellt weis

fcs Betragen als einfältige Aufführung ninmt Einer vom Andern an, wie Krankheiten ansteden: deswegen mag sich jeber mit seiner Gesellschaft vorsehen. Ich will aus diesem Schaal Stoff genug ziehn, um Prinz Heinrich in beständigem Gelächter zu erhalten, sechs neue Moden hindurch, was so lange dauert als vier Gerichtstermine, oder zwei Schuldklagen, und er soll ohne Intervallum lachen. Des ist viel, daß eine Lüge mit einem leichten Schwur und ein Spaß mit einer gerunzelten Stirn bei einem Burschen, der niemals Schulternwehgefühlt hat, ihrer Sachen gewiß sind! Dihr sollt ihn lachen sehn, bis sein Gesicht aussieht wie ein naffer schlecht zussammengefalteter Mantel.

Schaal. (braußen) Gir John!

Falstaff. Ich komme, herr Schaal! ich komme, herr Schaal! (ab)

# 3 meite Scene.

Westminfter. Gin Bimmer im Palaft.

(Barwick und ber Oberrichter treten auf)

marmid.

Wie nun, herr Oberrichter? wo hinaus? Oberrichter.

Mie gehte bem Ronig?

marwid.

Ausnehmend gut, fein Sorgen hat ein Ende. Oberrichter.

Nicht todt, hoff ich.

marmid.

Er ging bes Fleisches Weg,

Und unfrer Beife nach lebt er nicht mehr.

Oberrichter.

Daß Seine Majestät mich mitgenommen hatte!

Der Dienft, ben ich ihm treulich that im Leben, Läst jeder Krantung nun mich bloggestellt.

Warwid.

Der junge Konig, bent' ich, liebt euch nicht. Oberrichter.

Sch weiß daß ers nicht thut, und waffne mich, Der neuen Zeit Bewandtniß zu begrüßen, Die schenklicher auf mich nicht bliden kann. 2118 meine Phantasey sie vorgestellt.

(Pring Johann, Pring Sumphren, Clarence, Westmoreland und Undre)

#### Warwick.

Da fommt bes tobten Heinrichs trauriges Weichlecht. D batte boch ber Heinrich, welcher lebt, Die Sinnesart bes ichlechtften ber brei Herren! Wie manchem Gelen bliebe bann fein Platz, Der niebern Geistern muß bie Segel ftreichen.

Oberrichter.

Ad! Alles, fürcht' ich, wird zu Grunde gehn. Pring Johann.

Guten Morgen, Better Warwick.

Pring Zumphrey und Clarence.

Guten Morgen, Better.

Pring Johann.

Wir haben, icheints, Die Sprache gang vergeffen. Warmick.

Gie ift und noch im Ginn, boch unfer Bormurf Ift gu betrübt, viel Reben gu gestatten.

Pring Johann.

Bobl, Frieden ihm, ber uns betrubt gemacht! Oberrichter.

Une Frieden, daß wir nicht betrubter werden! Pring Zumphrey.

D bester Lord, euch starb ein Freund, fürmahr;

Ich schwöre brauf, ihr borgt nicht biefe Miene Scheinbaren Leibs: fie ift gewiß eu'r eigen.

Pring Johann.

Weiß Reiner gleich, wie er in Gunft wird ftebn, Gud bleibt die faltefte Erwartung boch. Es thut mir leit, ich wollt' es mare anders.

Clarence.

Ja wohl, nun müßt ihr Gir John Valftaff fchmeichein, Und bas fdwimmt gegen eurer Würbe Strom.

Oberrichter.

In Chren that ich Alles, werthe Bringen, Gelenft von unparteiischem Gemuth; Und niemals follt ihr feben, daß ich bettle 11m eitle ichimpfliche Begnadigung. -Silft Redlichfeit mir nicht und offne Unfdulb, So will ich meinem herrn bem König nach, Und will ihm melben, wer mich nachgefandt.

marmid.

Da fommt ber Bring.

(Ronig Beinrich ber Funfte tritt auf)

Oberrichter.

Guten Morgen! Gott erhalt' Guer Dlajeftat. Rönia.

Dieß neue prächt'ge Staatstleit, Majeftat, Sist mir nicht jo gemächlich wie ihr benft. Brüder, ihr mifcht mit ein'ger Turcht bie Trauer: Dieg ift ber Englische, nicht Türkiche Sof, Sier folgt nicht Amurath auf Amurath, Auf Beinrich, Beinrich. Doch trauert, lieben Bruber; Die Wahrheit zu gestehn, es ziemt euch wohl: Das Leid erscheint in euch fo fonialich, Daß ich ber Gitte gang mich will ergeben, Und fie im Herzen tragen. Wohl benn, trauert,

Doch ziehls nicht mehr euch an, geliebte Brüder, Als eine Laft uns Allen auferlegt. Was mich betrifft, beim Himmel, seid versichert, Ich will euch Water und auch Bruder seyn. Gebt eure Lieb', ich nehme eure Sorgen; Doch wint, taf heinrich todt ist; ich wills auch Loch Henrichtebt, ber alle biese Thränen In so viel Stunden Gluds verwandeln wird. Prinz Johann und die Uebrigen.

Co hoffen wird von Curer Majeftat.

Rönig.

Ihr blidt auf mich befremdet; ihr am meiften. (jum Oberrichter)

Ich bent', ibr feid gewiß, ich lieb' ench nicht. Oberrichter.

Ich bin gewiß, wenn man gerecht mich mißt, Sat Gure Majeftat zum Sag nicht Urfac.

Rönia.

Micht? Wie kennt' ein Brinz von meiner Anwartschaft So greßen zugefügten Schimef vergessen? Abas? ideiten, schmäbn und bart gefangen segen Den nächten Erben Englands! War bas nichts? Laßt sichs im Lethe waichen und vergessen?

Oberrichter.

Ta ubt' id bie Person von eurem Bacer, Ich trug an mir bas Abbild seiner Macht, Und da ich bei Terwaltung bes Gesehes Geschaftig war sur bas gemeine Wesen, Glefiels En'r Hobeit, ganzlich zu vergessen Wiein Umt und bes Gesches Majestat, Tas Wild bes Königs, welchen ich vertrat, Und felugt mich, recht auf meinem Richtersitz: Werauf, als ben Beleid'ger eures Baters Ich, tuhnlich meines Ansehns mich bedienend,

Euch in Berhaft nahm. War die Sandlung ichlecht, So municht euch, ba ihr nun bie Krone tragt, Auch einen Cohn, ber eurer Schluffe fpottet, Gerechtigfeit vom ernften Gige reißt, Den Lauf bes Rechtes fturgt, und ftumpft bas Schwert Das eure Sicherheit und Frieden ichirmt: Roch mehr, eu'r hohes Bild mit Fugen tritt, Und höhnt eu'r Berf in einem Stellvertreter, Fragt euren hohen Sinn, fett euch ben Fall: Seib nun ein Bater, bentt euch einen Gohn. Sort eure eigne Burde fo entweiht, Die furdtbarften Bejete fed verachtet, Seht fo euch felbft von einem Sohn entwürdigt; Dann ftellt euch vor, ich führe eure Sache, Und bring' aus eurer Bollmacht euren Sohn Belind gum Schweigen : meinen Spruch ertheilt Mir nun nach diefer fühlen Ueberlegung. So mahr ihr König, fprecht nach eurer QBurbe: Was that ich wohl, bas meinem Umt, Berfon Und Dienstpflicht gegen meinen herrn miggiemte? Könia.

The habt Necht, Richter, und erwägt dieß mohl. Kührt denn hinfort die Wagschaal' und das Schwert; Und mögen eure Ehren immer wachsen, Bis ihre erlebt, daß euch ein Sohn von mir Beleidigt und gehorchet wie ich that.

Dann werd' ich meines Baters Worte sprechen: Beglückt bin ich, solch fühnen Mann zu haben, Der Necht an meinem Sohn zu üben wagt.

Beglückt nicht minder, daß ein Sohn mir ward,
Der seiner Größe zu des Nechtes Handen
Sich so entäußert. — Ihr habt mich gepfändet,
Darum verpfänd' ich nun in eure Hand
Dieß reine Schwert, das ihr zu führen pflegtet,

Mit biefer Mahnung : baß ihr felbes braucht, Co fubn, gerecht und unparteilichen Ginns. Bie bamals wiber mid. Sier meine Sand, 3br follt ein Bater meiner Jugend febn, Was ihr mir einhaucht, foll mein Mund verfünden, Und meinen Willen unterwerf' ich gern So wohlerfahrnen weifen Unleitungen. Und, all ihr Pringen, glaubt es mir, ich bitt' euch: Bild ift mein Bater in fein Grab gegangen, In feiner Gruft ruhn meine Leibenschaften, Und in mir überlebt fein ernfter Beift, Um bie Erwartung aller Welt zu täufden. Propheten zu beidhamen, auszuloiden Die faule Meinung, Die mich nieberschrieb Nach meinem Unidein. Der Strom bes Bluts in mir Sat ftolg bis jest in Gitelfeit geflutet, Mun febrt er um, und ebbt gurud gur Gee, Do er fich mit ber Bluten Saupt foll mischen, In ernfter Majestät forthin zu fliegen. Berufen wir nun unfern hoben Sof Des Barlaments, und mablen folde Glieber Des edlen Rathes, bağ ber große Körper Bon unferm Staat in gleichem Range fteh' Gelbit mit ber bestregierten Ration : Daß Krieg und Frieden, ober beibes auch Bugleich, befannt uns und geläufig fei;

(jum Dberrichter)

Wobei ihr, Bater, sollt den Borsit führen. Nach unser Krönung rusen wir zusammen, Wie wir zuvor erwähnt, den ganzen Staat; Und stimmt der Himmel meinem Willen bei, So soll noch Prinz, noch Pair, mit Grunde sagen: Gott fürze was an Heinrichs frohen Tagen.

(Mue ab)

# Dritte Scene.

Glofterfhire. Der Garten bei Schaals Saufe.

(Falftaff, Schaal, Stille, Bardolph, ber Page und David fommen)

Schaal. Nein, ihr müßt meinen Baumgarten sehn, da wollen wir uns in eine Laube sehen, und einen Pippin vom vorigen Jahre effen, den ich selbst gepfropft habe, nebst einem Teller Konfekt und so weiter; — nun kommt, Vetter Stille, und dann zu Bett.

Salftaff. Weiß Gott, ihr habt hier einen trefflichen rei-

den Wohnfig.

Schaal. Mager, mager, mager! Allesammt Bettler, allessammt Bettler, Sir John! — Ei nun, die Luft ist gut. — Decke, David; beke, David; das machst du gut, David.

Salftaff. Der David leiftet euch gute Dienfte: er ift euer

Aufwärter und euer Wirthschafter.

Schaal. Ein guter Bursch, ein guter Bursch, ein sehr guster Bursch, Sir John. — Beim Sacrament, ich habe beim Essen zu viel getrunken; — ein guter Bursch. Nun setzt euch nieder, seht euch nieder! Kommt, Vetter.

Stille. Ei ber Taufent, bas mein' ich; wir wollen

(er fingt)

Nichts thun als effen, und Keiner was spar', Und preisen den Himmel fürs lustige Jahr, Wo wohlfeil das Fleisch, und die Mädel rar, Und munteres Bölklein hier schwärmet und dar, So freudiglich,

lind immer zu fo freudiglich.

Salftaff. Das ift mir ein frohliches Berg! — Lieber herr Stille, bafür will ich fogleich eure Gesundheit trinfen.

Schaal. Gieb bem Berrn Bardelph Bein, Davit.

David. Schönfter herr, fest euch; (er fest Barbeleb und bem Bagen Stuble an einen andern Tifch) ich bin gleich wieder bei euch,

— schönfter herr, seht euch. — herr Page, lieber herr Page, seht euch; profit! Was euch an Effen abgeht, wollen wir mit Trinten ersehen. Aber ihr müßt vorlieb nehmen: ber gute Wille ift die Hauptsache.

Schaal. Seit luftig, Meifter Barbolph, - und ihr ba,

mein Heiner Golbat, feib luftig.

Stille. (fingt)

Seid luftig, seid luftig, bie Frau mag auch schrein:

Denn Weiber fint Geren fo große wie flein.

2Bo Manner allein, gehts brauf und brein,

Und luftige Taftnacht willkommen!

Geid luftig, feid luftig, u. f. w.

Salftaff. Ich hatte nicht getacht, bag herr Stille ein Mann von bem Teuer mare.

Stille. Wer? ich? Ich bin wohl schon ein ober ein Paar Mal in meinem Leben luftig gewesen.

Tavid. (femmt gurud) Da ift ein Teller voll Pelgapfel für euch. (fett fie vor Barboleb bin)

Schaal. David!

David. Euer Erlen? (ju Bardolph) Ich will gleich bei euch fern. -- Ein Gläschen Wein, Herr?

Stille. (fingt)

Gin Glaschen Wein, ber ftart und rein,

Und trint' es zu ber Liebsten mein,

Und ein frobliches Berg lebt am langften.

Salftaff. Wohlgesprochen, Berr Stille.

Stille. Und wir wellen frohlich fenn, bas Befte von ber Racht geht nun erft an.

Salftaff. Cure Gefundbeit und langes Leben herr Stille!

Füllt bas Glas, ich trint' es leer,

Und wars eine Meil' auf ten Boden.

Schaal. Ehrlicher Barbolph, willtommen! Benn bir irgend mas fehlt und bu forderft nicht, fo mach es mit bir fel-

ber aus. - (ju bem Bagen) Willfommen, mein allerliebster fleiner Schelm! ja mahrhaftig, recht febr willfommen! - 3ch will zu Chren Deifter Bardolphs trinfen und aller Ravaliere in London.

David. Ich hoffe London noch einmal vor meinem Tobe

zu fehen.

Bardolph. Wenn ich euch ba feben fonnte, David, -Schaal. Beim Sacrament, ihr ftachet gewiß ein Quart mit einander aus. Sa! nicht mohr, Meifter Barbolph?

Bardolph. Ja, herr, in einer Bier - Nogel - Kanne.

Schaal. Ich taufe bir. Der Schelm wird fich an bich halten, bas fann ich bir verfichern; ber wanft und weicht nicht, es ift ein treues Blut.

Bardolph. Ich will mich auch an ihn halten, herr.

Schaal. Das heißt wie ein Konig gesprochen. Laft ench nichts abgebn, feid luftig. (es wird brauben geflopft) Geht, wer ba an ber Thur ift. Se, wer flopft?

(David ab)

Salftaff. (au Ctille, ber ein gestrichnes Glas austrintt) Go, nun habt ihr mir Bescheid gethan.

Stille. (fingt)

Bescheib mir thu, Schlag mich Ritter bagu; Samingo.

Ift es nicht fo?

Salstaff. In, so ifts.

Stille. Bit es fo? Run fo fagt, bag ein alter Mann auch was fann.

(David fommt gurud)

David. Wenns Guer Edlen beliebt, da ift ein Piftol mit Menigfeiten vom Sofe.

Salftaff. Bom Sofe? Last ihn bereinkommen.

(pifol tritt auf)

Wie ftehts, Piftol?

Piftel. Bott erhalte euch, Gir John!

Salftaff. Welch ein Wint bat bich bergeblafen, Piftol?

#### Piftol.

Der schlimme nicht, ber Reinem blaft zum Beil. -

herzens - Nitter, bu bift nun einer ber größten Leute im Konigreich.

Stille. Sapperment, bas bente ich auch, außer Bevatter Buff von Barfon.

### piftol.

### Puff?

Buff in tie Babne bir, bodift idnote Demme!

Gir John, ich bin bein Freund und bein Biftol,

Und holterpolter ritt ich ber gu bir,

Und Beitung bring' ich und beglückte Luft,

Und goldne Beit, und Meuigfeit von Werth.

Kalftaff. Ich bitte bich, melde fie nun wie ein Menfch von biefer Welt.

### pistol.

Ein Pfifferling fur Welt und Weltling fonobe! Bon Afrifa red' ich und golbner Luft.

Salstaff.

D bu Uffpr'ider Wicht, was bringft bu Reues? Konig Cophetua will die Wahrheit wiffen.

Stille. (fingt)

Und Robin Hood, Scharlach und Hans — Pistol.

Coll huntebrut ben Belifonen tropen?

Und höhnt man gute Beitung?

Co leg bein Saupt, Biftol, in Furien - Choof!

Schaal. Diein ehrlicher Gerr, ich tenne eure Lebenbart nicht.

piftol.

Mun fo wehflage brum!

Schaal. Berzeiht mir, herr, wenn ihr mit Reuigkeiten

wom Hofe kommt, so giebt es meines Bedünkens nur zwei Wege: entweder ihr bringt sie vor, oder ihr behaltet sie bei euch. Ich stehe unter dem Könige, Herr, in einiger Autorität. vistol.

Doch unter welchem König, bu Halunt?

Sprich ober ftirb!

Schaal. Unter König Heinrich.

pistol.

Seinrich bem Bierten ober Fünften?
Schaal. Seinrich bem Bierten.

Pistol.

Ein Pfifferling dann für dein ganzes Amt! Sir John, dein zartes Lamm ist König nun; Heinrich der Fünfte heißts! Ich rede wahr: Thut dieß mir, lügt Pistol; gebt mir die Feigen, So wie der stolze Spanier.

Salstaff. Was? ist der alte König todt? pistol.

Wie Maus im Loch; das, was ich fag', ift richtig.

Kalftaff. Fort, Bardolph, sattle mein Pferd! — Herr Robert Schaal, mähle dir welches Amt im Lande du willft, es ift bein. — Pistol, ich will dich doppelt mit Würden laden.

Bardolph. D freudiger Tag! Ich tausche mein Glück mit

feinem Ritter.

### pistol.

Bas? bring' ich gute Zeitung?

Falftaff. Bringt Herrn Stille zu Bett. — Herr Schaal, Mhlord Schaal, sei was du willft, ich bin des Glückes Haushofmeister. Zieh deine Stiefeln an, wir wollen die Nacht durch
reiten. — D allerliebster Pistol! — Fort, Bardolph! (Bardolph
ab) Komm, Pistol, erzähl' mir noch mehr, und benke zugleich auf
Etwas, das du gern hättest. — Stiefeln, Stiefeln, Herr
Schaal! ich weiß, der junge König ist krant vor Sehnsucht
nach mir. Laßt uns Pferde nehmen, wessen sie auch sind: die

Gefete Englants fieben mir zu Webete. Müdlich find bie, welche meine Freunde maren, und Webe tem Herrn Oberrichter! Piftol.

Last fonde Gen'r die Lung' ihm fressen ab! Wo ist mein vorig Leben? fagen sie. Sier ifis; willtommen biese froben Tage.

(Mue ab)

# Bierte Scene.

### London. Gine Strafe.

(Buttel, melde bie Birthin Surtig und Dortegen Latenreiffer berbeifchleppen)

Wirtbin. Nein, bu Grzichelm! Ich wollte ich fturbe, bamit bu gehängt wurdeft. Du haft mir bie Schulter gang aus bem Gelenke geriffen.

Erfter Büttel. Die Gerichtsteiner haben sie mir überliefert, und sie soll genug mit Peitschen bewillkommnet werden, bafür stehe ich ihr: es sind ihretwegen seit kurzem ein oder ein Baar Menschen todtgeschlagen.

Dortchen. Aepjelstange, Aepjelstange, bu lügst! Komm nur, ich will dir was sagen, du verdammter Schuft mit dem Kaldaunengesicht. Wenn das Kind, womit ich schwanger gehe, zu Schaden kommt, so wäre dir besser, du hättest beine Mutter geschlagen, du Spishube von Papiergesicht.

Wirthin. D Jemine, taf Sir John boch zurud mare! Ich weiß wohl wem er einen blutigen Tag machen würde. Aber ich bitte Gott, taf bie Trucht ihres Leibes zu Schaden kommen mag.

Erster Büttel. Wenn bas geschieht, so sollt ihr ein Dukend Kiffen wieder haben; ihr habt jest nur noch else. Kommt, ihr müßt beide mit mir gebn: ber Mann ist todt, den ihr und Pisstol beide unter euch geprügelt habt.

Dortchen. Ich will bir was fagen, bu ausgeborrter Knecht Ruprecht, bafür sollt ihr mir tüchtig ausgewalkt werden, ihr Schuft von Blaurock! ihr garstiger hungriger Zuchtmeister! Wenn ihr nicht geprügelt werdet, so will ich keine kurzen Schürzen wieder tragen.

Erfter Buttel. Rommt, fommt, ihr irrende Ritterin!

fommt!

Wirthin. D daß Recht die Gewalt fo unterbruden muß! Run, aus Leiden kommen Freuden.

Dortchen. Kommt, ihr Schelm! fommt, bringt mich vor einen Friedenerichter.

Wirthin. Ja, kommt, ihr ausgehungerter Bluthund.

Dortden. Bevatter Tob! Gevatter Beingerippe!

Wirthin. Du Sferlett bu!

Dorrden. Kommt, ihr magres Ding! fommt, ihr fpihiger Bube!

Erfter Büttel. Es ift fcon gut.

(Me ab)

# Fünfte Scene.

Ein öffentlicher Plat bei der Westminfterabteb.

(3met Rammerdiener, Die Binfen ftreuen)

Erster Kammerdiener. Mehr Binsen! mehr Binsen! Zweiter Kammerdiener. Die Trompeten haben schon zwei Mal geblasen.

Erster Rammerdiener. Es wird zwei Uhr, ehe sie von ber Krönung kommen. Mach zu! mach zu! (Beibe ab)

(Falftaff, Schaal, Piftol, Bardolph und ber Page fommen)

Falstaff. Steht hier neben mir, Herr Nobert Schaal, ich will machen, daß euch der König Gnade erzeigt. Ich will ihn anblinzeln wie er vorbeigeht, und merkt nur auf die Mienen, die er mir machen wird.

Diftol. Gott fegne beine Lunge, guter Mitter!

Salftaff. Komm ber, Piftol, fiell bich binter mich! (m Schaal) D batte ich nur bie Beit gehabt, neue Livreien machen gu laffen, ich batte bie von euch geliehnen taufend Pfund baran gewandt. Aber es thut nichts: biefer armfelige Aufzug ift beffer: ce beweift ben Gifer, ben ich batte, ihn zu fehn.

Schaal. Das thuts.

Salftaff. Es zeigt bie Berglichkeit meiner Buneigung.

Schaal. Das thuts.

Salftaff. Dleine Ergebenheit.

Schaal. Das thute, bas thute, bas thute.

Kalftaff. Go Tag und Nacht zu reiten, nicht zu überlegen, nicht zu benfen, nicht bie Gebuld zu haben mich anders anzugiehn.

Schaal. Das ift fehr gewiß.

Salftaff. Schmubig von ber Reise bazustehn, schwigend por Begierde ibn zu fehn, an nichts anders gedacht, alles Unbre ber Bergeffenheit übergeben, als ob gar nichts anders ju thun ware als ihn feben.

Distol.

'S ift semper idem, benn absque hoc nihil est:

'S ift Alles überall.

Schaal. Es ift fo, in ber That.

Diftol.

3d will bein' eble Bruft entflammen, Ritter,

Dich wüthen machen.

Dein Dortden, beines eblen Ginnes Belena, Ift in Berhaftung fdnob' und gift'gem Rerfer,

Sieher geschleppt

Bon allerniedrigfter und ichmug'ger Sand.

Wed auf bie Rad' aus ichwarzer Kluft mit Schlang' Alefto's Grimm,

Denn Dortden fitt: Biftol fpricht Bahrheit nur.

Salftaff. Ich will fie befreien. (Trompeten)

### pistol.

Da brüllt' die See, und scholl Trompetenflang.

(Der Rouig fommt mit feinem Buge, barunter ber Oberrichter)

### Salstaff.

heil, König heing! mein königlicher heing! Piftol.

Der himmel hüte bich, erhabner Auhmessproß! Falstaff. Gott schütz' bich, Herzensjunge! Könia.

Sprecht mit bem eitlen Mann, herr Oberrichter. Oberrichter.

Seid ihr bei Sinnen? wißt ihr, was ihr fagt? Salstaff.

Mein Fürst! mein Zeus! bich red' ich an, mein Berg! .. Rönig.

Ich fenn' dich, Alter, nicht; an dein Gebet! Wie folecht fteht einem Schalfsnaren weißes Saar! Ich träumte lang von einem folden Mann, So aufgeschwellt vom Schlemmen, alt und ruchlos: Doch, nun erwacht, veracht' ich meinen Traum. Den Leib vermindre, mehre beine Gnade, Lag ab vom Schwelgen: wiffe, bag bas Grab Dir breimal weiter gabnt als andern Menfchen, Erwiedre nicht mit einem Narrenfpaß, Dent' nicht, ich fei das Ding noch, das ich war; Der Simmel weiß, und merken folls bie Welt, Daß ich mein vor'ges Gelbst hinweggethan, Wie nun auch bie, fo mir Gefellschaft hielten. Vernimmst bu, daß ich sei wie ich gewesen, Dann komm, und bu folift febn, was bu mir warft, Der Lehrer und ber Bfleger meiner Bufte. Bis dahin bann' ich dich bei Todesftrafe, Und all die Andern auch, die mich mißleitet,

Ichn Meilen weit von unserer Person. Was Unterhalt betrifft, ten follt ihr haben, Daß Dürstigseit euch nicht zum Bösen zwinge, Und wie wir horen, daß ihr euch bekehrt, So wollen wir nach enrer Kraft und Fähigseit, Befördrung euch ertheilen. Sorgt, Mylord, Daß unsers Wortes Inhalt werd' erfüllt.

(ber Stonig und fein Bug ab)

Falftaff. Herr Schaal, ich bin euch tausend Pfund schuldig. Schaal. Ja wahrhaftig, Sir John, und ich bitte euch, sie mir mit nach Hause zu geben.

Salftaff. Das fann schwerlich geschehen, herr Schaal. Befummert euch hieruber nicht, man wird mich insgeheim zu ihm rufen: seht, er muß fich vor der Welt dieß Unsehn geben. Turchtet nichts wegen eurer Beforderung, ich bin immer noch der Mann, der euch groß machen kann.

Schaal. Ich kann nicht begreifen, wie; ihr müßtet mir denn euer Wams geben, und mich mit Stroh ausstopfen. Ich bitte euch, guter Sir John, gebt mir nur fünshundert von meinen tausend.

Salftaff. herr, ich will euch mein Wort noch halten : was ihr eben gehört habt, war nur eine angenommene Maste.

Schaal. Aber eine Maste, fürchte ich, worin ihr bis an euren Tod fteden werbet, Sir John.

Salftaff. Macht euch nichts aus so einer Maste, femmt mit mir zum Effen. Komm, Lieutenant Biftol! fomm, Barbolph! Ich werde heute Abend bald gerufen werden.

(Bring Johann, ber Oberrichter, Offiziere u. f. w. fommen gurud) Oberrichter.

Geht, bringt ten Sir John Valstaff ins Gefängniß, Nehmt seine ganze Brüderschaft mit fort. Salstaff. Mylord, Mylord, — Oberrichter.

Ich fann nicht jeho, bald will ich euch hören. Rehmt fie mit meg.

pistol.

Si fortuna me tormenta, spero me contenta.
(Falftaff, Edual, Pistol, Barbolph, Page and Offigiere ab)

Pring Johann.

Mir fieht dieß eble Thun des Königs an: Er will, daß seine vorigen Begleiter Berforgt zum Besten alle sollen sehn, Doch alle sind verbannt, bis sich ihr Umgang Bescheidner zeigt und weiser vor der 2Belt.

Oberrichter.

Das find fie audy.

Pring Johann. Der König hat fein Parlament berufen.

Oberrichter.

Das hat er.

Pring Johann.

Was wettet ihr? wir tragen nun noch heuer Das Bürgerichwert und angeborne Feuer Bis Frankreich hin: es fang ein Wogel so, Deß Ton, so schiens, ben König machte froh. Kommt, wollt ihr mit?

(Belbe ab)

# König Heinrich der Fünfte.

Heberfett

von

A. W. von Schlegel.



## Personen:

```
Ronig Beinrich ber Fünfte.
Bergog von Glofter, Bruder tes Ronigs.
Bergog von Greter, Obeim bes Ronigs.
Sergog von yort, Better bes Ronigs.
Graf von Galisburn.
Graf von Weftmoreland.
Graf von Warwick.
Ergbifdof von Canterburn.
Bifchof von Ein.
Graf von Cambridge
                      Berfdworne gegen ben Konig.
Gir Thomas Gren,
Gir Thomas Erpingham,
Gomer.
Mluellen,
Macmorris,
Jamn,
Bates, Court, Billiams, Colbaten in berfelben.
```

Mym, Bardolph, Piftol, ehemals Betiente Falftaffe, jest chenfalle Gol. baten in berfelben.

Gin Burich, ber fie bebient.

Carl ber Gediste, Ronig von Franfreich.

Louis, ber Dauphin.

Bergog bon Burgund.

Bergog von Orleans.

Bergog von Bourbon.

Der Connetable von Franfreich.

Rambures und Grandpré, frangofifche Ebelleute.

Befehlshaber von Barffeur.

Montjone, ein frangofifcher Berolb.

Gefandte an ben Konig von England.

3fabelle, Ronigin von Franfreich.

Catharina, Tochter Carle und 3fabellens.

Mice, ein Fraulein im Gefolge ber Pringeffin Catharina.

Wirthin Surtig, Biftole Frau.

herren und Frauen vom Abel, Offiziere, Frangofifche und Englifche Golbaten, Boten und Gefolge.

Die Scene ift anfangs in England, nachher ununterbrochen in Frankreich

## Prolog.

(Chorus tritt ein)

Chorus.

D eine Veuermufe, bie binan Den hellften Simmel ber Erfindung ftiege! Gin Reich zur Bubne, Pringen brauf zu fpielen, Monarden, um ber Scene Bomp ju ichaun! Dann tam', fich felber gleich, ber tapfre Seinrich In Mars Gestalt; wie Sund' an feinen Ferfen Gefoppelt, murte Sunger, Feu'r und Schwert 11m Dienst fich fcmiegen. Doch verzeiht, ihr Theuren. Dem fdwunglos feichten Beifte, bers gewagt, Auf bieg unwürdige Gerüft gu bringen Sold großen Borwurf. Diefe Sahnengrube Sagt fie bie Chnen Frankreichs? ftopft man wohl In bicfes O von Solz bie Selme nur, Wover bei Agincourt bie Luft erbebt? D fo verzeiht, weil ja in engem Raum Gin frummer Bug für Millionen zeugt; Und lagt uns, Rullen biefer großen Summe, Auf eure einbildfamen Gräfte wirfen. Denft euch im Burtel tiefer Mauern nun 3wei madt'ge Monardieen eingeschloffen, Die, mit ben bederhobnen Stirnen, brauend, Der furchtbar enge Drean nur trennt. Ergängt mit ben Betanten unfre Dlängel, Berlegt in taufend Theile Ginen Mann, II.

Und schaffet eingebildte Hecrestraft. Denkt, wenn wir Pferbe nennen, daß ihr sie Den stolzen Suf seht in die Erde prägen. Denn euer Sinn muß unsve Kön'ge schmüden: Bringt hin und her sie, überspringt die Zeiten, Berfürzet das Ereigniß manches Jahrs Zum Stundenglase. Daß ich dieß rerricte Rehmt mich zum Chorus an für die Geschichte, Der als Prolog euch bittet um Geduld: Hort benn und richtet unser Stück mit Huld.

## Erster Aufzug.

## Erfte Scene.

London. Ein Borgimmer im Palast bes Königs.

(Der Ergbischof von Canterburn und ber Bischof von Gin treten auf)

Canterbury.

Mylord, ich sag' euch, eben bie Berordnung Wird jest betrieben, die im eugten zahr Bon der Negserung des verstordnen Königs Beinahe wider uns wär' durchgegangen, Wenn die verworrne unruhvolle Zeit Aus weitrer Frage nicht verdrängt sie hätte.

Ely.

Doch fagt, Mylord, wie wehrt man jest sie ab? Canterbury.

Man muß drauf denfen. Geht sie durch, so büßen Wir unfrer Güter begre Halfte ein. Denn all das weltlich Land, das fromme Menschen Im Testament der Kirche zugetheilt, Will man uns nehmen; nämlich so geschätt: So viel, um für des Königs Staat zu halten An funfzehn Grasen, funfzehnhundert Nitter, Sechs tausend und zwei hundert gute Knappen; Zum Trost für Sieche dann und schwaches Alter, Vür dürst'ge Seelen, leiblich unvermögend,

Ein hundert wohlbegabte Armenhäuser; Und sonst noch in des Königs Schat, des Jahrs Ein tausend Pfund: so lautet die Berordnung. Elv.

Das war' ein ftarfer Bug.

Canterbury.

Der schlänge Kelch und Alles mit hinab.

Ely.

Allein wie vorzubeugen?

Canterbury.

Der König ift voll Huld und milber Rüdficht.

Und ein wahrhafter Freund der heil'gen Rirche. Canterbury.

Sein Jugendwandel zwar verhieß es nicht, Doch kaum lag seines Baters Leib entseelt, Als seine Wildheit auch, in ihm ertödtet, Zu sterben schien: ja in dem Augenblick Kam beßre Uebersegung wie ein Engel, Und peitscht' aus ihm den fünd'gen Adam weg, Daß wie ein Baradies sein Leib nun blieb, Das himmelsgeister aufnimmt und umfaßt. Nie ward so schnell ein Zögling noch gebildet; Nie hat noch Besserung mit einer Flut So raschen Stromes Fehler weggeschwemmt, Und nie hat hydraköpt'ger Eigensinn So bald den Sit verloren, und mit eins, Als jeht bet diesem König.

Ely.

Die Umwandlung ist segensvoll für uns. Canterbury.

Hond, gang Bewundrung, werdet ihr den Bunfch Im Innern thun, der König war' Pralat;

Bort ihn verhandeln über Staatsgeschäfte, So glaubt ibr, bag er einzig bas ftubirt : Sordt auf fein Rriegsgefprad, und graufe Schlachten Bernehmt ibr vorgetragen in Mufif. Bringt ibn auf einen Fall ber Bolitif, Gr wird beffelben Gorb'iden Anoten lofen, Bertraulich wie fein Aniebant; baß, wenn er fpricht, Die Luft, ber ungebundne Buftling ichweigt, Und ftumm Erftaunen laufcht in Aller Dhren, Die bonigfußen Gpruche zu erhafchen, Co bag bes Lebens Kunft und praftifch Theil Der Meifter biefer Theorie muß febn. Gin Bunber, wie fie Geine Sobeit auflas Da boch fein Sang nach eitlem Banbel mar, Gein Umgang ungelehrt, und roh und feicht, Die Stunden bingebracht in Saus und Braus, Und man nie ernften Gleiß an ihm bemeift, Auch fein Burudgiehn, feine Conberung Bon freiem Zulauf und von Bolfsgewühl.

Ely.

Es wächst die Erdbeer unter Nesseln auf, Gesunde Beeren reisen und gedeihn Um besten neben Früchten schlecht'rer Art; Und so verbarg der Prinz auch die Betrachtung Im Schleier seiner Wildheit; ohne Iweisel Wuchs sie, wie Sommergras, bei Nacht am schnellsten, Das ungesehn, boch fräst'gen Wachsthum hat.

Canterbury.

Es muß so febn, benn Wunder giebts nicht mehr, Deshalb muß man die Mittel eingestehn, Bie was zu Stande kommt.

Ely.

Doch, bester Lord,

Bas nun zu thun zur Milbrung biefes Borfchlags.

Den bie Gemeinen thun? Ift Seine Majestät Für ober wiber?

Canterbury. Er scheint unbestimmt,

Doch neigt er mehr auf unfre Seite sich, Als daß er wider und den Antrag fördert. Denn ein Erbieten that ich Seiner Majestät Auf unfre geistliche Zusammenrufung, Und in Betracht von jest vorhanduen Gründen, Die Seiner Hoheit näher ich eröffnet, Anlangend Frankreich: eine größre Summe Zu geben, als die Geistlichkeit noch je Auf einmal feinen Vorfahrn ausgezahlt.

Ely.

Wie nahm man dieß Erbieten auf, Mhlord?

Canterbury.

Es ward von Seiner Majestät genehmigt, Nur war nicht Zeit genug um anzuhören (Was Seine Hoheit, merkt' ich, gern gethan,) Das Näh're, und die klare Ableitung Bon seinem Necht an ein'ge Herzogthümer Und überhaupt an Frankreichs Kron' und Land, Bon Eduard, seinem Aeltervater, her.

Ely.

Was war die Hindrung die dieß unterbrach?

Canterbury.

Den Augenblick bat Frankreichs Abgefandter Gehör fich aus; die Stund' ift, bent' ich, ba, Ihn vorzulaffen. Ift es nicht vier Uhr?

Æly.

Ia.

Canterbury.

Wehn wir hinein, die Botschaft zu erfahren,

Die ich jedoch gar leichtlich rathen wollte, Ch ber Frangose noch ein Wort gefagt. Elv.

3ch folg' euch, mich verlangt fie anzuhören.

(ab)

## 3 weite Scene.

Gin Andiengfaal im Palaft.

(Ronig Beinrich, Glofter, Bedford, Ereter, Barwick, Weftmoreland und Befolge)

Rönig Zeinrich.

Wo ift ber würd'ge herr von Canterbury? Ereter.

Micht gegenwärtig.

Ronig Zeinrich. Sendet nach ihm, Dheim. Westmoreland.

Mein König, foll man ben Befandten rufen? Rönig Zeinrich.

Roch nicht, mein Better; Dinge von Gewicht, Betreffend uns und Frankreich, liegen uns Im Sinne, über bie wir Ausfunft wünschen Ch wir ihn iprechen.

(Der Ergbischof von Canterburn und Bifchof von Gin treten auf)

Canterbury.

Gott fammt feinen Engeln

Beschirme euren heil'gen Thron, und gebe Daß ibr ibn lange giert.

> Ronig Zeinrich. Wir banten euch.

Sahrt fort, wir bitten, mein gelehrter Berr,

Erflärt rechtmäßig und gewiffenhaft. Db uns bas Salifche Gefet in Frankreich Bon unferm Unspruch ausschließt ober nicht. Und Gott verhüte, mein getreuer Berr, Daß ihr bie Einficht brehn und modeln folltet. Und ichlau eu'r wiffendes Gemuth beschweren, Durch Bortrag eines migerzengten Unspruchs, Def eigne Farbe nicht zur Wahrheit ftimmt. Denn Gott weiß, wie fo mander, jest gefund, Sein Blut zu beg Bewährung noch vergießt Wozu uns Gu'r hochwürden treiben wird. Darum gebt Ucht, wie ihr euch felbft verpfändet, Die ihr bes Rrieges fchlummernd Schwert erwedt, In Gottes Namen mahn' ich euch: gebt Acht! Denn niemals ftritten noch zwei folche Reiche, Dag nicht viel Blut floß: deg unschuld'ge Tropfen Ein jeglicher ein Weh und bittre Klage Sind über ben, ber schuldig Schwerter wehte, Die fo die furze Sterblichfeit verheeren. Nach ber Befdwörung fprecht, mein würd'ger Berr, Wir wollens merfen, und im Bergen glauben, Das, was ihr fagt, fei im Gewiffen euch So rein wie Gunbe bei ber Tauf' gewaschen.

Canterbury.

So hört mich, gnädiger Monarch, und Pairs, Die diesem Herrscherthron eu'r Leben, Treu Und Dienste schuldig seid: — nichts einzuwenden Ist wider Seiner Hoheit Necht an Frankreich, Als dieß, was sie vom Bharamund ableiten: In terram Salicam mulieres ne succedant. Auf Weiber soll nicht erben Salisch Land. Dieß Salisch Land nun deuten die Franzosen Als Frankreich fälschlich aus, und Pharamund Als Stifter dieser Ausschließung der Franzen.

Doch treu bezeugen ihre eignen Schreiber, Dag biefes Sal'fdie Land in Deutschland liegt, Bwifden ber Sala und ber Gibe Stromen, Do Karl ber Große nach ber Unterjodung Der Sachien, Franken angefiedelt ließ, Die, aus Geringschätzung ber Deutschen Frau'n Alle bie in unebrbaren Sitten lebten, Dort bieg Befet gestiftet, bag fein Beib Je Grbin follte fenn im Gal'iden Land, Das wie ich fagte gwifden Elb' und Sala In Deutschland beut zu Tage Meißen beißt. So zeigt fiche flar, bas Califche Wefel Ward nicht erfonnen für der Franken Reich; Noch auch befagen fie bas Sal'iche Land, Alls bis vierbundert ein und zwanzig Jahre Rach tem Sinfdeiten Konig Pharamunds, Den man ben Stifter bes Gefebes mabnt. Er ftarb im Jahr nach unfere Beilands Runft Bierhundert feche und zwanzig, und Karl der Große Bezwang bie Sachsen, fette Franken ein Benfeit bes Fluffes Gala, in bem Jahr Achthundert fünf. Dann fagen ihre Schreiber, König Bipin, ber Childrich abgefett, Bab Recht und Univrud vor, an Franfreiche Rrone 2113 allgemeiner Erbe, von Blithilten Der Tochter ftammend Koniges Glotar. Auch Sugo Capet, ber bie Rren' entriß Bergogen Karl von Lothring, einz'gem Grben Bom achten Saus und Manneftamm Karle bes Großen, Dlit ein'gem Schein ben Unfpruch zu beschönen, Der boch in Wahrheit ichlecht und nichtig war, Bab fich als Erben aus von Frau Lingaren Der Tochter Karlmanns, ber von Kaifer Lubwia Der Sohn war, fo wie Ludewig ber Sohn

Bon Karl bem Großen. Huch Ludewig ber Behnte, Des Ufurpators Capet einz'ger Erbe, Ronnt' im Bewiffen feine Ruhe haben, Bei Kranfreichs Krone, bis man ihm erwies Daß Isabell', bie schöne Konigin Bon ber er Enfel war in grader Reih Abstamme von Frau Ermengard, ber Tochter Des vorerwähnten Bergogs Rarl von Lothring; Durch welche Ch' bie Linie Rarle bes Großen Mit Frankreichs Krone neu vereinigt marb, Co bag fo flar wie Sonnenlicht erscheint: Das Recht Bipins und Sugo Capets Borwand Und Ludewige Beruhigung, fie grunden Sich auf ber Frauen Recht und Unfpruch alle; Bie Franfreichs Kon'ge thun bis biefen Tag, Wiewohl fie gern bas Galifche Befet Behaupten möchten, Guer Sobeit Unfpruch Bon Frauen Seite bamit auszuschließen, Und lieber fich verftriden in ein Det, Alls die verdrehten Rechte bloß zu legen, Bon euch und euren Borbern angemaßt. Rönig Zeinrich.

Kann ich nach Pflicht und Necht die Fordrung thun? Canterbury.

Die Sünde auf mein Haupt, gestrenger Fürst!
Denn in dem Buch der Numeri steht geschrieben:
Der Tochter sei das Erbe zugewandt
Wenn der Sohn stirbt. Behauptet, gnäd'ger Herr,
Was euch gebührt; entrollt eu'r Blutpanier,
Schaut euch nach euren mächt'gen Uhnen um,
Geht, Herr, zu eures Aeltervaters Gruft,
Auf den ihr euch mit eurer Fordrung stütt;
Ruft seinen tapfern Geist, und Eduards an,
Des schwarzen Prinzen, eures Großoheims,

Der bort auf Frankschem Grund ein Trauerspiel, Die Macht von Frankreich schlagend, aufgeführt, Indeß sein großer Vater lächelnd ftand Auf einer Höh, und seinen jungen Löwen Sich weiden sah im Blut bes Frankschen Abels. D eble Englische, die troken konnten Mit halbem Heere Frankreichs ganzem Stolz, Und lachend stand babei die andre Hälfte, Ganz unbeschäftigt und um Kampf verlegen.

Ely.

Weeft bie Erinnrung bieser tapfern Tobten, Mit mächt'gem Urm erneuet ihre Thaten. Ihr seit ihre Ehren, Ihr seit auf ihrem Ihron, Das Blut, ter Muth rinnt in ten Ubern euch, Der sie erhob; mein breimal mächt'ger Fürst Ift in bem Mabenmorgen seiner Jugend, Zu That und großer Unternehmung reif.

Canterbury.

Die Herrn ber Erbe, eure Mitmonarchen, Erwarten Alle, daß ihr euch ermannt, So wie die ver'gen Löwen eures Bluts.

Westmoreland.

Sie wiffen, ihr habt Grund, und Macht, und Mittel; Die hat Eu'r Hoheit auch: fein König Englands Sat einen reichern Abel je gehabt, Noch treu're Unterthanen, beren Herzen Die Leiber hier in England beim gelaffen, Und fich in Frantreichs Telbern schon gelagert.

Canterbury.

D last die Leiber folgen, bester durft, Gewinnt eu'r Recht mit Blut und Teu'r und Schwert, Wozu wir von der Geistlichteit Gu'r Seheit Solch eine starke Summ' erheben wollen, Als nie die Klerisei mit Einem Mal Roch einem eurer Ahnen zugebracht.

Ronig Zeinrich.

Man muß nicht bloß sich wiber die Franzosen Zum Angriff rüften, auch zum Wiberstand Die Borkehrungen gegen Schottland treffen, Das einen Zug sonst wider uns wird thun Mit allem Bortheil.

Canterbury.

Die an den Marfen dort, mein gnäd'ger Fürft, Sind ftarf genug zur Mau'r, bas innre Land Bor Plünderern der Granze zu befchühen.

Rönig Zeinrich.

Bir meinen nicht die leichten Streifer bloß, Die Hauptgewalt des Schotten fürchten wir, Der stets für uns ein wilder Nachbar war. Denn ihr könnt lesen, daß mein Aeltervater Mit seinen Truppen nie nach Frankreich zog, Daß nicht der Schott' ins unbewehrte Reich Hereinbrach, wie die Flut in einen Riß Mit reicher Ueberfülle seiner Kraft, Das leere Land mit heißem Angriff plagend, Die Städt' und Burgen mit Belagrung gürtend Daß unfre Landschaft, aller Wehr entblößt Gebebt vor solcher üblen Nachbarschaft.

Canterbury.

Sie hatte dann mehr Schreck als Schaben, Herr, Denn hört sie nur bewähret durch sich selbst: Als ihre Nitterschaft in Frankreich war, Und sie betrübte Wittwe ihrer Edlen, Hat sie nicht bloß sich selber gut vertheidigt; Sie sing ber Schotten König, sperrt' ihn ein, Sandt' ihn nach Frankreich dann, um Eduards Nuhm Bu füllen mit gefangner Kön'ge Bahl, Und eure Chronif reich an Preis zu machen Wie Meeres Schlamm und Boden ift an Trümmern Gefunfner Schiff und Schähen ohne Maaß.

#### Westmoreland.

Doch giebt es einen Spruch, sehr alt und wahr: So du Frankreich willt gewinnen, Mußt mit Schottland erst beginnen.

Denn ift der Abler England erft auf Raub, So kommt das Wiefel Schottland angeschlichen Zu seinem unbewachten Nest, und saugt Ihm so die königlichen Eier aus; Es spielt die Maus, die, wenn die Kake fort, Besudelt, und verdirbt was sie nicht frift.

#### Ereter.

Die Kahe muß bemnach zu Sause bleiben, Allein verwünscht sei biese Nöthigung! Giebts Schlöffer boch, den Borrath zu verwahren, Und feine Fallen für die kleinen Diebe.
Indeß die Hand bewaffnet, auswärts ficht, Wehrt sich zu Hause das berathne Haupt; Dein Regiment, zwar hoch, und tief und tiefer Bertheilt an Glieder, halt den Einklang doch, Und stimmt zu einem vollen reinen Schluß, So wie Musik.

#### Canterbury.

Schr wahr: brum theilt ber Himmel Des Menschen Stand in mancherlei Beruf Und seht Bestrebung in beständigen Gang, Dem als zum Ziel, Gehorsam ist gestellt. So thun die Honigbienen, Creaturen, Die burch die Regel ber Natur uns sehren Zur Ordnung fügen ein bevölfert Reich.

Sie haben einen König, und Beamte Bon unterschiednem Rang, wovon die einen, Bie Obrigfeiten, Bucht zu Saufe halten, Die Raufleut' anbre auswärts Sandel treiben, Roch anbre wie Solbaten, mit ben Stacheln Bewehrt, die famminen Commerinospen plundern, Und bann ben Raub mit luft'gem Marich nach Saus Bum Sauptgezelte ihres Raifere bringen; Der emfig in ber Majestät, beachtet Bie Maurer fingend goldne Dader baun; Die ftillen Bürger ihren Sonig fnaten? Wie fich bie armen Tagelöhner brangen Mit schweren Bürden an bem engen Thor; Die, murrisch summend, ber geftrenge Richter Die gahnende und faule Drobne liefert In bleicher Senfer Sand. Ich folgre bieß: Dag viele Dinge, Die zusammenstimmen Bur harmonie, verschieden wirfen fonnen, Bie viele Pfeile ba und borther fliegen Bu einem Biel: Bie viel verschiebne Weg' in Gine Stadt, Bie viele frifche Strom' in Ginen Gee, Bie viele Linien in ben Mittelpunft Un einer Sonnenuhr zusammenlaufen : So, erft im Bang, fann taufendfaches Wirfen Bu Einem 3wed gebeibn, wohl burchgeführt Und ohne Mangel. Drum nach Franfreich, Berr! Theilt euer gludlich England in vier Theile, Gin Viertel nehmt bavon nach Franfreich bin Ihr könnt bamit gang Gallien gittern machen. Wenn wir mit breimal fo viel Madit zu Saus Die eigne Thur bem Sund nicht wehren fonnen, Co lagt uns zaufen, und bieg Bolf verliere Den Ruhm ber Tapferfeit und Politif.

Rönig Zeinrich.

Ruft bie vom Dauphin bergefandten Boten.

(Giner vom Gefolge ab. Der Konig befleigt ben Thron)

Wir sind entschlossen, und, mit Gottes Husten Unfrer Stärfe oblen Sehnen)
Da Frankreich unser, wollen wir vor und Es beugen, oder ganz in Stücke brechen; Wir wollen dort entweder waltend sigen In weiter hoher Herrschaft über Frankreich Und die fast königlichen Herzogthümer; Sonst ruhe dies Gebein in schlechter Urne Grablos, und ohne Denkmal über ihm. Wenn die Geschichte nicht mit vollem Mund Kühn meine Thaten spricht, so sei mein Grab Gleich einem Tursschen Stummen ohne Zunge Richt mit papiernem Epitaph geehrt.

(Die frangofifchen Gefandten treten auf)

Wir find bereit, was unferm Better Dauphin Beliebt, nun zu vernehmen; denn wir hören Bon ihm ift euer Gruß, vom König nicht.

Gefandter.

Gerubn Eu'r Majestät, uns zu erlauben Frei zu bestellen, was ber Auftrag ist, Wie, oder sollen schonend wir von sern Des Dauphins Meinung, unfre Botschaft zeigen? König Zeinrich.

Nicht ein Trann, ein driftlicher Monarch Sind wir, und unfre Leitenschaft ber Gnade So unterworsen, wie in unsern Kerfern Berbrecher angesesselt; barum sagt Mit freier ungehemmter Offenheit, Des Dauphins Meinung aus.

Gefandter.

Dann fürzlich fo.

Eu'r Hoheit neulich hin nach Frankreich senbend, Sprach bort gewisse Herzogthümer an, Kraft eures großen Borfahrn Eduard des Dritten, Zur Antwort nun sagt unser Herr, der Prinz, Daß ihr zu sehr nach eurer Jugend schmeest, Und heißt euch wohl bedenken, daß in Frankreich Mit muntern Tänzen nichts gewonnen wird; Ihr könnt euch nicht in Herzogthümer schwärmen. Drum schieft er angemeßner eurem Geist Guch dieser Tonne Schah, begehrt dafür Ihr wollet sernerhin die Herzogthümer Micht von euch hören lassen. So der Dauphin.

Der Schat, mein Dheim?

Ereter. Feberbälle, Herr. König Zeinrich.

Wir freun uns, bag ber Dauphin mit uns fchergt, Sabt Dant für eure Dah und fein Weichent. Wenn wir zu biefen Ballen bie Raquetten Erft ausgesucht, fo wollen wir in Franfreich Mit Gottes Bnad' in einer Spielvartie Des Baters Kron' ihm in die Schanze ichlagen; Sagt ihm, er ließ fich ein mit folchem Streiter, Daß alle Sofe Franfreiche ängsten wird Der Balle Gprung. Und wir verftehn ihn wohl, Die er uns vorhalt unfre wildern Tage, Und nicht ermist, wozu wir fie benutt. Wir schätten niemals biefen armen Sit Bon England hoch, brum in ber Ferne lebenb, Ergaben wir uns wilber Ausschweifung, Die Menschen immer es zu halten pflegen, Daß fie am luftigften vom Saufe find. Doch fagt bem Dauphin, baß ich meinen Rang

Behaupten will, gleich einem Konig fenn Und meiner Große Gegel will entfalten, Erheb' ich mich auf meinem Frant'iden Thron. 3d leate meine Majeftat bei Geit', Und plagte mich gleich einem Werftags - Mann; Doch bort fieb ich in voller Glorie auf. Die alle Augen Frantreichs blenden foll. Ja auch ten Dauphin felbft mit Blindheit ichlagen. Und fagt bem muntern Pringen, Dieg Wefpott Bermandle feine Ball' in Büchfenfteine. Und feine Geele late ichwer auf fich Die Schuld verheerungsvoller Rade, bie Mit ihnen ausfliegt: benn viele taufent Wittwen Bird bieg Gefpott um werthe Gatten fpotten, 11m Gobne Mutter, Burgen nieberspotten, Und mander jest noch ungeborne Sohn Wirt tunftig fluchen auf bes Dauphins Sohn. Doch tieg berubt in Gottes Willen alles. Auf ben ich mich beruf', und in beg Namen Sagt ihr bem Dauphin, bag ich fomme, mich Bu raden wie ich fann, und auszustreden In beil'ger Sadie ben gerechten Urm. Co giebt in Trieden bin, und fagt bem Dauphin, Sein Spaß wird nur wie ichaler Wig ericheinen, Wenn taufend mehr als lachten, brüber weinen. -Bebt ihnen ficheres Geleit. - Lebt wohl! -(Gefandten ab)

Ereter.

Bar eine luft'ge Botichaft.

König Zeinrich.

Bir hoffen ihren Genter roth zu machen.

(er fleigt vom Thron)

Drum, Lorde, verfaumet feine gunft'ge Stunde Die unser Unternehmen fortern mag.

II.

Denn mein Gebank' ift einzig Frankreich nun Nur der an Gott geht dem Geschäfte vor. Laßt denn zu diesem Krieg bald unfre Mittel Bersammelt sehn, und alles wohl bedacht, Was Federn unsern Schwingen leihen kann Zu weiser Schnelligkeit: denn, Gott voraus, Straf ich den Dauphin in des Baters Saus. Drum strenge jeder seinen Geist nun an, Dem edlen Wert zu schaffen freie Bahn.

(Mue ab)

## Zweiter Aufzug.

(Chorus tritt auf)

Chorus.

Mun ist die Jugend Englands ganz in Glut, Und seiden Buhischaft liegt im Neiderschrank; Die Waffenschmiede nun gedeihn, der Chre Gedanke herrscht allein in aller Bruft.
Sie geben um das Pferd die Weide seil, Dem Spiegel aller Christen «Kön'ge folgend, Beschwingten Tritts, wie Englische Merkure.
Denn jeho sit Erwartung in der Luft, Und birgt ein Schwert vom Griff bis an die Spike Mit Kaiserkronen, Herrn « und Grasen « Kronen, Heinrich und seinen Treuen zugesagt.
Die Franken, welche gute Kundschaft warnt

Bor biefer Schredens - Ruftung, idutteln fich In ibrer Turcht, und bleiche Belitif Bemubt fich, Englants 3wede abzulenfen. D Englant! Borbilt beiner innern Große, Bleich einem fleinen Beib mit macht'gem Bergen, Bas fonnteft bu nicht thun, mas Gbre will, Mar' jebes beiner Rinter aut und acht! Doch fieb nur! Franfreich fant in bir ein Reft Bon boblen Bufen, unt bas füllt es an Mit faliden Aronen. Drei verberbte Mlänner: Der Gine, Richard Graf von Cambridge, bann Seinrich, Lord Scroop von Masham, und ber Dritte Gir Thomas Greb, Northumberlandicher Ritter, Cie find um frantiden Gold (o Eduld, nicht Gold) Giblich verschworen mit tem bangen Franfreich. Und biefer Ausbund aller Kon'ge muß Bon ihren Santen fterben, (wenn ihr Wort Berrath und Solle halten) eb' er fich Mad Franfreid eingeschifft, und in Southampton. Berlangt noch tie Gebult, fo ordnen wir Der Ferne Migbrauch nach bes Spieles 3mang. Die Summe ift bezahlt; Die Frevler einig; Der König fort von London, und bie Scene Ift nun verlegt, ihr Theuren, nach Southampton. Da ift bas Edaufrielbaus, ba mußt ihr figen, Bon ta geleiten wir nach Tranfreich euch, Und bringen ficher end gurud, beschwörend Die idmale Gee, daß fanfte Heberfahrt Gie euch gewährt; benn gehn nach uns bie Sachen Co foll tieg Spiel nicht Ginen fectrant machen. Doch wenn ber König femmt und nicht zuvor, Rudt unfre Scene nach Southampton vor.

## Erfte Scene.

London. Strafe in Caftcheap.

(Mym und Bardolph begegnen einanber)

Bardolph. Willfommen, Corporal Nhm. Nym. Guten Morgen, Lieutenant Barbolph.

Bardolph. Sagt, seid ihr und Fähndrich Bistel wieder gute Freunde?

Nym. Ich für mein Theil frage nicht barnach, ich fage wenig, aber wenn die Zeit kommt, kann es freundlich zugehen; boch bas mag sehn wie es will. Vechten mag ich nicht, aber ich kann die Augen zuthun und meinen Spieß vorhalten. Er ist nur ganz einfältig, aber was thuts? Man kann Käse baran röften, und er hält die Kälte aus, so gut wie andrer Menschen Degen auch, und das ist der Humor bavon.

Bardolph. Ich will ein Frühftück baran wenden, ench zu guten Freunden zu machen, und bann wollen wir alle als gesichworne Brüder nach Frankreich ziehn. Bietet dazu die Sand, guter Corporal Nym.

Nym. Mein Treu, ich will so lange leben als es geht, das ift ausgemacht, und wenn ich nicht länger leben kann, so will ich sehen wie ichs mache. Das ist mein Schluß, das ist das laus deo dabet.

Vardolph. Es ist gewiß, Corporal, daß er mit der Lene Hurtig verheirathet ist, und gewißlich er that euch Unrecht, denn ihr wart mit ihr versprochen.

Nym. Ich weiß es nicht: die Sachen muffen gehn wie fie können; es kann kommen daß Leute schlafen, und daß sie zu der Zeit ihre Gurgel bei sich haben, und etliche behaupten, Meffer haben Schneiden. Es muß gehen wie es kann. Ift Geruld schon eine abgetriebne Mähre, so schleppt sie sich doch fort. Es muß eine Endschaft werden. Run, ich weiß es nicht.

(Piftol und Frau Purtig fommen)

Bardolph. Da fommt Sahndrich Piftel und feine Frau. — Guter Corporal, nun haltet euch ruhig. — Mun, wie stehts, Herr Wirth?

pistol.

Du Bede, nennst mich Wirth? Bei biefer hand, das ift für mich fein Name, Noch herbergt meine Lene.

Frau Zurtig. Wenigstens nicht lange, meiner Treu, benn wir können nicht ein Dukend Frauenzimmer oder was drüber in Wohnung und Kost haben, die sich ehrbar vom Stich ihrer Nadeln ernähren, ohne daß man gleich denkt, wir hielten ein liederliches Haus. (Nym zieht den Dezen) D Herr! da ist Corporal Nym seiner — nun haben wir hier vorsätzlichen Chebruch und Mord. Guter Corporal Nym, zeige dich als einen tüchtigen Mann und sieck den Dezen ein. — Guter Lieutenant — auter Corporal, nehmt nichts vor!

nym. Pah!

Piftol.

Pah bir, Island'icher hund! Du feder Spig von Island! Nym.

Willst du abziehn? ich möchte dich solus haben.

(ftedt ben Degen in bie Scheibe)

pistol.

Solus, bu ungemeiner hund? D Biper! Das solus in bein feltsamlich Geficht,

Das solus in die Bahn' und Kehle bir,

In beine schnobe Lunge, ja in beinen Magen

Und was noch schlimmer, in ben garft'gen Mund!

Dein solus schleudr' ich bir ins Gingeweite:

Denn reden fann ich, und ber Sahn Biftols

Bft ichon gespannt und bligend Feuer folgt.

Mym. Ich bin nicht Barbafon, ihr fonnt mich nicht befchworen. Ich bin im humor euch leiblich berb auszupochen;

wenn ihr mir Schimpf anthut, so will ich endy mit meinem Rappier fegen, wie ich in allen Ehren thun barf; wollt ihr davon gehn, so möchte ich euch ein bischen in die Gedärme prickeln, wie ich nach guter Sitte thun barf, und bas ist ber Humor davon.

Pistol.

D Prahler feig, verdammter grimm'ger Wicht! Es gähnt bas Grab, und Tod ist ächzend nah; Drum hol heraus!

(Biftol und Mym gieben)

Bardolph. (gieht) Hört mich an, hört an was ich sage: wer ben ersten Streich thut, bem renn' ich ben Degen bis ans Gefäß in ben Leib, so wahr ich ein Solbat bin.

Piftol.

Ein Schwur von sonbrer Kraft, und legen foll sich Buth. Gieb beine Faust, ben Borderfuß mir gieb: Dein Muth ift fernhaft ftark.

Nym. Ich will dir die Kehle abschneiben, über furz ober lang, in allen Chren, bas ift der Sumor bavon.

Pistol.

So heißt es, coupe le gorge? — Ich troke bir aufs neu. D Hund von Ereta, hoffst du auf mein Weib? Rein; geh in das Spital, Und hol vom Pötelfaß der Schande dir Den eklen Geh'r von Eressida's Gezücht Genannt mit Namen Dortchen Lakenreißer; Die nimm zur Eh: ich hab und will behaupten

Die quondam Surtig als bie einz'ge Gie;

Und pauca, bamit gut!

#### (Der Burfch tommt)

Bursch. herr Wirth Pistol, ihr mußt zu meinem Geren kommen, — ihr auch Wirthin; — er ist sehr krank und will zu Bett. — Guter Barbolph steet bie Nase zwischen seine Bett-

laten, und verrichte ben Dienft eines Bettwärmers; mahrhaftig ihm ift fehr follimm.

Bardolph. Fort, bu Schelm.

Frau Burtig. Meiner Treu, er wird nachfter Tage ben Kraben eine fette Mablzeit geben; ber König hat ihm bas Berg gebrochen. — Lieber Mann, fomm gleich nach Saufe.

(Frau Burtig und ber Burich ab)

Bardolph. Kommt, foll ich euch beide zu Freunden machen? Wir müffen zusammen nach Frankreich: Was Teufel follen wir Meffer führen einander die Gurgeln abzuschneiben? Dittol.

Die Blut fdwell' an, bie Solle beul' um Raub!

Mym. Wollt ihr mir bie acht Schillinge bezahlen bie ich euch in einer Wette abgewann?

Pistol.

Ein fdnober Knecht bezahlt.

Mym. Die will ich jeho haben, bas ift ber humor bavon. Piftol.

Die Mannheit Ausspruch thut. Stoß zu!

Bardolph. Bei biesem Schwert! wer ben ersten Stoß thut, ben bring' ich um; bei biesem Schwert! bas thu' ich.

Diftol.

Sowert ift ein Schwur, und Recht ber Schwüre gilt.

Bardolph. Corporal Nym, willst bu gut Freund sehn, so sei gut Freund; willst bu nicht, nun so mußt bu auch mit mir Keind sehn. Bitte, steel ein.

Nym. Soll ich meine acht Schillinge haben, die ich euch in einer Wette abgewann?

Piftol.

Sollft einen Nobel haben, und bas baar, Und will Getränf bir gleichermaßen geben, Und Freundschaft sei vereint und Brüderschaft; Ich lebe nun bei Nym, und Nym bei mir.

3fts fo nicht recht? - Denn ich will Marketenber

Dem Lager fehn, und Bortheil flieft mir zu. Gieb mir bie Sand.

Nym. Ich foll meinen Robel haben? Vistol.

In Baarschaft wohl bezahlt.

Mym. Gut benn, bas ift ber Sumor bavon.

(Frau Surtig fommt jurud)

Frau Zurtig. So wahr ihr von Weibern hergekommen seid, kommt hurtig zu Sir John herein. Uch die arme Seele! ein brennendes Quotidian-Tertian Fieber rüttelt ihn so zu-sammen, daß es höchst kläglich anzusehen ist. Herzensmänner, kommt zu ihm.

Nym. Der König hat üble Humore mit ihm gespielt, das ift bas Wahre von ber Sache.

Piftol.

Mhm, bu haft wahr geredt,

Bebrochen ift fein Berg und reftaurirt.

Nym. Der König ist ein guter König, aber man muß es nehmen wie es kommt. Er nimmt allerlei Humore und Sprunge vor.

Piftol.

Rlagt um ben Ritter weh; wir leben nun als Lämmer.

(Alle ab)

## 3 meite Scene.

Southampton. Gin Raths . Saal.

(Ereter, Bedford und Weftmoreland treten auf)

Bedford.

Wie trant nur Seine Hoheit ben Berrathern! Ereter.

In furgem werben fie verhaftet febn.

#### Westmoreland.

Wie gleifinerisch und glatt sie fich gebehrben, Mis saß' Grgebenbeit in ihrem Busen Mit Treu gefront und fester Bieberkeit.

#### Bedford.

Der König weiß von ihrem ganzen Anschlag Durch Aundschaft die fie fich nicht träumen laffen

#### Breter.

Nein, aber daß sein Bettgenoß, ber Mann Den er mit Fürstengunft hat überhäuft Um fremdes Gold das Leben seines Herrn So bem Berrath und Tod versausen konnte!

(Eremweten, Minig Beinrich, Scroop, Cambridge, Gren, Lorde und Befolge)

### König Zeinrich.

Der Wind ist günstig, laßt uns nun an Bord. Mylord von Cambridge, und bester Lord von Masham, Und ihr mein werther Nitter, geht uns Nath: Denkt ihr nicht, daß die Truppen, so wir führen Durch Frankreichs Macht den Weg sich bahnen werden, Der That und der Bollsührung Gnüge leistend, Wozu wir sie in Heerestraft vereint?

#### Scroop.

Rein 3meifel Gerr, thut nur bas Geine jeber.

### König Zeinrich.

Das zweift' ich nicht; benn wir find überzeugt Wir nehmen nicht ein Herz mit uns von hinnen, Das nicht in Ginstimmung mit unserm lebt, Und laffen keins bahinten, bas nicht wünscht Daß uns Erfolg und Sieg begleiten mag.

### Cambridge.

Rein Fürft ward mehr gefürchtet und geliebt Ale Gure Majeftat; fein einzger Unterthan

So bent' ich, sist in Unruh und Berdruß Im sußen Schatten eures Regiments.

Grey.

Selbst die, so eures Baters Feinde waren, Die Gall' in Honig tauchend, dienen euch Mit Herzen, ganz aus Treu und Bflicht gebaut. König Zeinrich.

So haben wir viel Grund zur Dankbarkeit Und werden eh die Dienste unsrer Hand Bergessen, als Bergeltung des Berdienstes Zufolge seiner Größ' und Würdigkeit.

Scroop.

So wird der Dienft gestählte Sehnen spannen, Und Mühe wird mit hoffnung sich erfrischen, Eu'r Gnaden unabläffig Dienst zu thun.

Rönig Zeinrich.

Man hofft nicht minder. — Oheim Exeter, Laßt frei den Mann der gestern ward geset, Der wider uns geschmäht hat; wir erwägen Daß Uebermaß von Wein ihn angereizt, Und da er sich besinnt, verzeihn wir ihm.

Scroop.

Das ift zwar gnäbig, boch zu forgenlos. Laßt ihn bestrafen, Herr: baß nicht bas Beispiel Durch seine Duldung mehr bergleichen zeugt.

Rönig Zeinrich.

D lagt une bennoch gnädig febn!

Cambridge.

Das kann Eu'r Hoheit, und boch ftrafen auch. Grey.

Ihr zeigt viel Gnabe ichenkt ihr ihm das Leben, Rachdem er ftarke Buchtigung erprobt.

Rönig Zeinrich.

Ach, eure große Lieb' und Gorg' um mich

Sind schwere Vitten wider biesen Armen. Darf man ein klein Versehn aus Trunkenheit Nicht übersehn, wie muß ber Blick es rügen, Erscheint vor uns, gekäut, verschluckt, verdaut, Ein Hauptverbrechen? — Wir lassen boch ihn fret; Ob Cambridge, Scroop und Greh, aus theurer Sorge Und wacher Hutung unserer Verson, Gestraft ihn wünschen. Nun zu der frankschen Sache: Wem wurde letthin Vollmacht zugetheilt?

Cambridge.

Mir eine, gnad'ger Gerr, Ihr hießt mich, heute fie von euch begehren.

Scroop.

Mich auch, mein Fürft.

Grey.

Mich auch, mein foniglicher Berr.

Rönig Zeinrich.

Da, Richard Graf von Cambridge, habt ihr eure; — Da ihr Lord Servop von Masham; — und Gerr Ritter Greh von Northumberland, das hier ist eure: — Lest, und erfennt, ich kenne euren Werth.
Mylord von Westmoreland, und Oheim Ereter,
Wir gehn zu Nacht an Bord. — Wie nun, ihr Herrn Was steht in den Papieren, daß ihr euch So gar entfärbt? — Seht, wie sie sich verwandeln!
Die Wangen sind Bapier. — Was les't ihr nur Das euer seiges Blut so hat verjagt

Cambridge.

Ich gefteh die Schuld Und beuge mich vor Eurer Sobeit Unade.

Grey und Scroop.

Un bie wir all' uns wenben.

König Zeinrich.

Die Gnabe, bie noch eben in und lebte, Sat euer Rath erbrückt und umgebracht. Schämt euch, und wagt von Gnate nicht zu fprechen: Es fallen eure Grund' auf euch guruck, Die Sunde, die ben eignen Berrn gerfleifchen. -Geht, meine Pringen und ihr edlen Pairs, Den Abschaum Englands! Mylord von Cambridge. -Ihr wißt wie willig unfre Liebe mar, Mit allem Zubehör ihn zu verfehn, Das feiner Chre gufam; und ber Mann Sat, leichtgefinnt, um wenig leichte Rronen Mit Franfreichs Ranten fich verschworen, uns In Sampton hier zu morden! was mit ihm Der Ritter bort, nicht wen'ger meiner Bute Als jener schuldig, auch beschwor. - Doch, o! Bas fag' ich erft von bir, Lord Scroop? bu wilbe, Graufame, undantbare Creatur! Du, ber bie Schluffel meines Rathes trug, Der meiner Geele fah bis auf ben Grund, Der mich beinah in Gold ausprägen mochte, Satt'ft du um Bortheil bich bei mir bemüht: Ifte möglich, bag aus bir bie frembe Löhnung Rur einen Funten Uebels fonnte giebn, Den Finger mir zu franten? 'S ift fo feltfam, Dag, flicht die Wahrheit gleich fo derb hervor, Bie fdmarz auf weiß, mein Aug' fie faum will fehn. Berrath und Mord, fie hielten ftets gufammen, Wie ein Wefpann von einverstandnen Teufeln, So plump auf ein natürlich Ziel gerichtet, Daß bie Berwundrung über fie nicht fdrie; Du aber wider alles Chenmaß, Läffit bem Berrath und Mord Erstaunen folgen. Und was es für ein schlauer Feind auch war,

Der jo verfehrt auf bich bat eingewirft, Die Bolle bat ben Breis ihm zugefprochen; Denn andre Teufel, Die Berrath eingeben, Staffiren, ftuben bie Bertammnif auf Mit Bliden, faliden Farben, Schangeprange Dom Gleifnerschein ber Frommigfeit entlebnt: Doch er, ber bich gemobelt, bieg bich aufstehn. Gab feinen Grund bir, ben Berrath gu thun, Ills weil er nur bich gum Berratber folug. Wenn biefer Damon, ber bich fo beruckt Dit feinem Lowenschritt bie Welt umginge, Bum oben grausen Tartarus gurud Wurd' er fich wenten, um ben Legionen Bu fagen: Reine Geele werd' ich je Co leicht als tiefes Englischen gewinnen. D wie baft bu vergallt mit Gifersucht Die Gußigfeit bes Butrauns! Beigt fich femant treu? Mun wohl, du auch. Scheint er gelehrt und ernft? Mun wohl, bu auch. Stammt er aus edlem Blut? Mun wohl, du auch. Scheint er voll Undacht? Mun wohl, bu auch. Ift er im Leben mäßig, Bon wildem Ausbruch frei in Luft und Born, Bon Beifte feft, nicht fdmarment mit tem Blut; Beziert, befleibet mit bescheitnen Gaben, Dem Aug' nicht folgent, obne bas Gebor, Und ohne reifes Urtheil, feinem trauend? Co, und fo fein gefichtet, ichieneft bu, So ließ bein Fall auch einen Tled gurud, Den völl'gen bentbegabten Mann gu zeichnen Mit ein'gem Argwohn. Ich will um bich weinen, Denn tiefes tein Emporen buntet mich Gin zweiter Guntenfall. - Die Schuld ift tlar, Berhaftet fie jum Steben vor Gericht, Und fpreche Gott fie ibrer Rante tos!

#### Ereter.

Ich verhafte bich um Hochverrath bei bem Namen Richard Graf von Cambridge.

Ich verhafte bich um Sochverrath bei bem Namen Seinrich

Lord Scroop von Masham.

Id verhafte bid um Hodwerrath bei bem Ramen Thomas Greb, Ritter von Northumberland.

Scroop.

Gerecht hat unsern Anschlag Gott entdeckt, Es reut mein Vehler mehr mich als mein Tod; Ich bitt' Eu'r Hoheit mir ihn zu verzeihn, Obschon mein Leib den Lohn dafür bezahlt.

Cambridge.

Mich hat das Gold von Frankreich nicht verführt, Wiewohl als Antrieb ich es gelten ließ, Was ich entworfen, schneller auszuführen. Doch Gott sei Dank für die Zuvorkommung, Der ich mich herzlich will im Leiden freun, Unflehend Gott und euch mir zu vergeben.

Grey.

Nie freut ein trener Unterthan fich mehr Weil man gefährlichen Berrath entbeckt, Als ich in biefer Stunde über mich, Gehindert am verruchten Unternehmen. Berzeiht, Herr, meiner Schuld, nicht meinem Leib.

Rönig Zeinrich.

Gott fprech' euch gnadig los! Hört euren Spruch. Ihr habt auf unfre fürstliche Berfon Berfchwörung angestiftet, euch verbündet Mit dem erflärten Teind, und habt aus feinen Kiften Das goldne handgeld unsers Tods empfangen. Ihr wolltet euren herrn dem Mord verfaufen, Der Knechtschaft seine Brinzen, seine Bairs Der Schmach, dem Drucke seine Unterthanen,

Und der Verheerung sein ganz Königreich. Wir suchen keine Rache für und selbst, Doch liegt und so das Heil des Reiches ob, Deß Vall ihr suchtet, daß wir dem Gesch Guch überliesern müssen. Drum macht euch fort, Elende arme Sünder, in den Tod, Woven den Schmack euch Gott aus feiner Gnade Geduld zu kosten geb', und wahre Reu Kür eure Missethaten! — Schafft sie fort.

(Die Verschwornen werden mit Wache abzeführt) Run Lords, nach Frankreich, welches Unternehmen Kür euch wie und wird eben glorreich seyn.

Bür euch wie uns wird eben glorreich sehn. Wir zweiseln nicht an einem günft'gen Krieg; Da Gott so gnädig an das Licht gebracht Den Hochverath, an unsern Wege lauernd Um den Weginn zu stören, zweist' ich nicht, Daß jeder Unstöß nicht geschlichtet sei. Wohl auf denn, liebe Landgenossen! Laßt In Gottes Hand uns geben unser Macht, Indem wir gleich sie zur Bollstreckung führen. Fröhlich zur See! Die Fahnen sliegen schon; Kein König Englands ohne Frankreichs Thron.

(Alle ab)

## Dritte Scene.

London. Bor bem Saufe ber Frau Surtig in Enftdeap.

(Piftol, Frau Burtig, Mym, Bardolph und ber Burfch fommen)

Frau Burtig. Ich bitte bid mein honigfüßer Mann, laß mich bid bis Staines begleiten.

Piftol.

Rein, denn meln mannlich Gerg flopft web.

Barbolph getroft! Nhm, weck' die Prahler-Aber! Bursch, krause deinen Muth! benn Falstaff der ist todt, Und uns muß weh drum sehn.

Burfch. Ich wollte, ich ware bei ihm, wo er auch febn mag, im himmel ober in ber Holle.

grau Zurtig. Dein, gewiß, er ift nicht in ber Solle; er ift in Arthurs Schoof, wenn jemals einer in Arthurs Schoof gekommen ift. Er nahm ein fo fdones Enbe, und fdieb von hinnen, als wenn er ein Kind im Wefterhemben gewesen ware. Just zwischen zwölf und eins fuhr er ab, grate wie es zwischen Flut und Ebbe ftand; benn wie ich ihn die Bettlaken gerfnüllen fah, und mit Blumen fpielen, und feine Fingerfpigen anlächeln, ba mußte ich, daß ihm der Weg gewiesen ware; benn feine Nase war so spit wie eine Schreibfeder, und er faselte von grunen Felbern. Dun, Gir John? fagte ich; ei Mann, feib gutes Muthe! bamit rief er aus: Gott! Gott! Gott! ein Studer brei ober vier Dal. Ich fagte, um ihn gu troften, er möchte nicht an Gott benfen, ich hoffte es thate ihm noch nicht Noth, fich mit folden Gebanten zu plagen. Damit bat er mich ibm mehr Deden auf die Fuße zu legen. Ich ftedte meine Sand in bas Bett und befühlte fie, und fie waren jo kalt wie ein Stein, barauf befühlte ich feine Anie, und fo immer weiter und weiter hinauf, und alles war fo falt wie ein Stein.

Nym. Sie fagen, er hatte über ben Seft einen Ausruf gethan.

Frau Zurtig. Ja, bas that er auch.

Bardolph. Und über bie Weibsbilder.

Frau Zurtig. Re, bas that er nicht.

Bursch. Sa, das that er wohl, und sagte, sie waren eins gefleischte Teufel.

Frau Zurtig. Ja was ins Fleisch fiel, bas konnte er nicht leiben; die Fleischfarbe war ihm immer zuwider.

Burfch. Er fagte einmal, ber Teufel würde feiner noch wegen ber Weibsbilder habhaft werden.

Frau Zurtig. Auf gewiffe Weise handthierte er freilich mit Weibsbildern: aber ba war er rheumatisch und sprach von ber Hure von Babhson.

Burich. Erinnert ihr euch nicht, wie er einen Floh auf Barbelphs Nase figen fah, bag er sagte: es ware eine fcmarze Seele, die im höllischen Teuer brennte?

Bardolph. Run, bas Brennholz ift zu Ende, bas dies Feuer unterhielt, bas ift der ganze Reichthum, den ich in feinem Dienst erworben habe.

Rym. Sollen wir abziehn? Der König wird von Southampton ichon weg sehn.

Pistol.

Kommt, laßt uns fort. — Mein Gerz, gieb mir bie Lippen. Acht' auf ben Hausrath und mein fahrend Gut. Laß Sinne walten; "zecht und jahlt!" fo heißts.

Trau feinem :

Ein Cit ist Epreu, und Treu und Glaube Waffeln, Back an, bas ist ber wahre Hund mein Täubchen; Drum laß caveto bir Nathgeber sehn.
Beh, trochne beine Berlen. — Waffenbrüber, Laßt uns nach Frankreich! Wie Blutigel, Kinber, Zu saugen, saugen, raugen, recht bas Blut zu saugen.

Burich. Und bas ift eine ungefunde Nahrung, wie fie fagen.

pistol.

Rührt ihren fanften Mund noch, und marschirt. Bardolph. Leb wohl, Wirthin.

(füßt fie)

Nym. Ich fann nicht füffen, und das ift ber humor bas von, aber lebt wohl.

Piftol.

Lag malten Sauswirthichaft! halt feft, gebiet ich bir! Frau Burtig. Lebt wohl! Abien!

(06)

## Bierte Scene.

Frankreich. Gin Saal im Balaft bes Ronigs.

(Aonig Carl mit Gefolge, ber Dauphin, Bergog von Burgund, ber Connetable und Andre)

Rönig Carl.
So nahn die Englischen mit Heerestraft,
Und über alle Sorgen liegt uns ob,
Bu unser Wehr uns königlich zu stellen.
Drum soll Herzog von Berrh, von Bretagne
Bon Orleans und Brabant, ziehn ins Feld,
Und ihr Prinz Dauphin, mit der schnellsten Eil,
Um unser Kriegespläße neu zu rüsten,
Mit tapfern Männern, und mit wehrbar'm Zeng.
Denn England ist in seinem Andrang rasch,
Wie Wasser das ein Wirbel in sich saugt.
Es ziemt uns denn die Borsicht so zu üben,
Wie Furcht uns lehrt an manchem frischen Beispiel,
Das Englands heillos und versäumtes Volk

Dauphin. Großmächt'ger Bater,

Es ift gar recht uns auf ben Teind zu rüften; Denn Friede felbst muß nicht ein Königreich So schläfrig machen, (wenn auch nicht die Rede Bon Kriege wär' und ausgemachtem Streit) Daß Landwehr, Musterung und Rüftung nicht Werstärkt, gehalten und betrieben würde, Als wäre die Erwartung eines Kriegs.
Drum heiß' ichs billig, daß wir alle ziehn, Die schwachen Theise Frankreichs zu besehn; Das saßt uns thun mit keinem Schein von Furcht, Ia, mit nicht mehr, als hörten wir daß England

Sich fchick auf einen Mobrentang zu Pfingsten. Denn, bester Herr, so eitel prangt fein Thron, Und feinen Zepter fubret so fantastisch Ein wilder, feichter, taunenbafter Jüngling, Daß ihm kein Schrecken folgt.

Connetable.

D ftill, Pring Dauphin!

Ihr irrt euch allzusehr in biesem König. Frag' Gure Hobeit die Gesandten nur, Mit welcher Würd' er ihre Botschaft börte, Wie wohl mit edlen Räthen ausgestattet. Wie ruhig im Erwiedern, und zugleich Wie schrecklich in entschlosner Festigseit: Ihr werdet sehn, sein vorig eitles Wesen War nur des Römschen Brutus Außenseite, Bernunft in einen Thorenmantel hüllend, Wie oft mit Koth der Gärtner Wurzeln deckt, Die früh und zurt vor allen treiben sollen.

Dauphin.

herr Connetable, ei, bem ist nicht fo, Doch nehmen wir's so an, es schabet nicht. Im Fall ber Gegenwehr ift es am besten Den Feind für mächt'ger halten als er scheint; So sullet sich bas Maß ber Gegenwehr, Die sonst, bei schwachem färglichen Entwurf, Gleich einem Filz, ein wenig Tuch zu sparen Den Rock verdirbt.

König Carl.
Gut! halten wir ben König Heinrich ftarf,
Und Prinzen rüftet ftarf euch wider ihn.
Denn sein Geschlecht hat unser Fleisch gekostet,
Und er ftammt ab von bieser blut gen Reih,
Die auf ben beim'ichen Psaden uns verfolgt.
Deß zeugt der zu gedachtniswurd ge Tag,

Alls Creffy's Schlacht verderblich ward geschlagen Und unfre Prinzen alle in die Hände Dem schwarzen Namen Eduard sielen, Dem schwarzen Prinz von Wales, indeß sein Vater. Des Berges Kürst auf einem Berge stehend, Hoch in der Luft, gekrönt von goldner Sonne, Den Heldensprößling sah, und ihn mit Lächeln Die Werke der Natur verstümmeln sah, Und Bildnisse verlöschen, welche Gott Und Fränksche Wäter zwanzig Jahr hindurch Geschaffen hatten. Dieser ift ein Zweig Von jenem Siegerstamm, und laßt und fürchten Die angeborne Kraft und sein Geschick.

(Ein Bote tritt auf)

Bote.

Gefandte Seinrichs, Königes von England, Begehren Zutritt zu Eu'r Majeftat.

Rönig Carl.

Wir geben ihnen gleich Gehor. — Geht, holt fie. (Bote und einige herren vom hofe ab; Ihr feht, die Jagd wird heiß betrieben, Freunde.

Dauphin.

Macht Halt, und bietet Stirn! benn feige Hunde Sind mit dem Maul am freisten, wenn ihr Wild Schon weit vorausläuft. Bester Fürst seid kurz Mit diesen Englischen, und laßt sie wissen Bon welcher Monarchie das Haupt ihr seid. Selbstliebe, herr, ist nicht so schnöde Sünde Als Selbstversäumniß.

(Die Berren tommen mit Greter und Wefolge gurud)

Rönig Carl.

Bon unferm Bruder England?

#### Ereter.

Bon ihm; fo grüßt er Eure Majestät. Er heischt in des Allmächt'gen Gottes Ramen, Daß ihr euch abthun und entsleiden follt Erborgter Hoheit, die durch Gunft des himmels, Durch der Natur und Bölter Recht ihm zusteht, Und seinen Erben; namentlich die Krone, Und aller Ehren weiten Kreiß, den Sitte Und Unordnung der Zeiten zugetheilt Der Krone Frankreichs. Daß ihr wissen mögt, Dieß sei fein loser ungereimter Unspruch, Endect im Burmfraß längst verschwundner Tage, Bom Staube der Bergessenheit gescharrt, Schickt er euch diese höchst denswürdige Reih,

(überreicht ein Papter)

In jedem Zweige wahrhaft überzeugend, Und heißt euch biesen Stammbaum überschaun. Und wenn ihr grade abgestammt ihn sindet Bom rühmlichsten der hochberühmten Uhnen, Eduard dem Dritten, heißt er euch Berzicht Auf Kron' und Reich thun, die ihr unrechtmäßig Ihm als gebornen Gigner vorenthaltet.

König Carl.

Sonft, was erfolgt?

#### Ereter.

Der blut'ge Zwang, benn wenn ihr felbst die Krone In euren Gerzen burg't, er stört nach ihr. Deswegen kommt er an in wilbem Sturm, In Donner und Erbbeben, wie ein Zeus, Auf baß er nöth'ge wenn fein Mahnen hilft; Und heißt euch beim Erbarmen Gott bes Herrn. Die Krone abstehn, und ber armen Seelen, Für welche biefer gier'ge Krieg ben Rachen Schon öffnet, schonen; und auf euer haupt

Wälzt er der Waisen Schrei, der Wittwen Thränen, Der Toden Blut, verlaßner Mädchen Nechzen Um Gatten, Däter, und um Anverlobte, Die diese Zwistigkeit verschlingen wird. Dieß ist sein Ruf, sein Drohn, und meine Botschaft, Wo nicht der Dauphin gegenwärtig ist, Den ich ausdrücklich zu begrüßen habe.

König Carl.

Bas uns betrifft, wir wollen dieß erwägen; Wir geben morgen den Bescheid euch mit Un unsern Bruder England.

Dauphin.

Bas ben Dauphin,

So steh ich hier für ihn: was schickt ihm England?

#### Breter.

Des Trohes, der Verachtung und des Hohns Und alles deß, was nicht mißziemen mag Dem großen Sender, schähet er euch werth. So spricht mein Fürst; wenn eures Baters Hoheit Nicht durch Gewährung aller Foderungen Den bittern Spott verfüßt, den ihr an ihn gesandt, Wird er zu heißer Rechenschaft euch ziehn, Daß Frankreichs bauchige Gewölb' und höhlen Euch schelten sollen, und den Spott zurück In seiner Stücke zweitem Hall euch geben.

### Dauphin.

Sagt, wenn mein Water freundlich Antwort giebt Sei's wider meinen Willen, denn mir liegt An nichts als Zwist mit England: zu dem Ende, Als seiner eitlen Jugend angemeffen, Sandt' ich ihm die Parifer Balle zu.

#### Ereter.

Dafür wird eu'r Parifer Louvre zittern,

Wars auch Guropa's hober Oberbof.
Und glaubt, ihr werdet einen Abstand finden, (Wie wir, fein Volf, erstaunt gesunden haben) Won der Verheißung seiner jüngern Tage, Und benen, die er jeht zu meistern weiß. Er wägt die Zeit jeht auf ein Körnchen ab, Was ihr in euren eignen Niederlagen Ersahren sollt, wenn ihr in Frankreich bleibt.

Rönig Carl.

Auf morgen follt ihr unfre Meinung miffen.

#### Ereter.

Entlaßt und eilig, bag nicht unfer König Rach bem Berzug zu fragen selber fomme, Denn Tuß hat er im Lande schon gefaßt.

Rönig Carl.

The follt entlaffen werden alsobald Mit einem bill'gen Antrag; eine Nacht Ift nur ein Odemzug und kurze Frift, Um auf so wicht'ge Dinge zu erwiedern.

(Mule ab)

# Dritter Aufzug.

(Chorns tritt auf)

Chorus.

So fliegt auf eingebildten Fittigen Die rafche Scene mit nicht minter Gil Alls ber Bedanke. Stellt euch vor, ihr faht Um Sampton - Damm ben wohlverfeh'nen König Sein Konigthum einschiffen, fein Befchwaber Den jungen Tag mit feibnen Wimpeln facheln. Spielt mit ber Phantafie, und febt in ihr Um hänfnen Tauwerf Schifferjungen flettern; Die helle Pfeife hort, die Ordnung ichafft Berwirrten Lauten; feht die Leinenfegel, Die unfichtbare Winde fchleichend heben, Durch die gefurchte Gee die großen Riele, Den Fluten trokent, giebn. D, benfet nur, Ihr fteht am Strand, und fehet eine Stabt Sintangen auf ben unbeftanb'gen Wogen; Denn fo erfcheint bie majestät'sche Flotte, Den Lauf nach Sarfleur wendend. Folgt ihr! folgt ihr! Saft euch im Beift an biefer Flotte Steuer, Berlagt cu'r England, ftill wie Mitternacht, Bewacht von Greifen, Kindern, alten Frau'n, Wo Mark und Kraft noch fehlt und ichen verging; Denn wer, bem nur ein einzig feimend Saar Das Kinn begabt, ift nicht bereit nach Franfreich Der auserlef'nen Mitterschaft zu folgen?

Auf, auf, im Geift! Seht einer Stadt Belagrung, Seht das Geschuß auf den Lassetten stehn, Auf Harsteur mit den Mündern tödtlich gähnend. Denkt, der Gesandt' aus Frankreich sei zurück, Und meld' an Keinrich, das der König ihm Antrage seine Tochter Catharina, Mit ihr zum Brautschaß ein paar Herzogthümer, So klein und unersprießlich. Das Erbieten Wefällt nicht, und der schnelle Kanonier Rührt mit der Lunte nun die höll'schen Stücke

(Betummel. Es werben Ranonen abgefenert)

Die alles niederschmettern. Bleibt geneigt! Gu'r Sinn ergange, mas bie Buhne zeigt.

(ab)

## Erfte Scene.

Frankreid. Bor Sarfleur.

(Getummel. Konig Beinrich, Ereter, Bedford, Glofter und Colbaten mit Sturmleitern)

König Zeinrich.

Moch einmal stürmt, noch einmal, lieben Freunde! Sonft füllt mit tobten Englischen die Mauer. Im Frieden fann so wohl nichts einem Mann Als Demuth und bescheider Stille kleiden, Doch bläst des Krieges Wetter euch ins Ohr, Dann ahmt den Tiger nach in seinem Thun; Spannt eure Sehnen, rust das Blut herbei, Entstellt die liebliche Natur mit Wuth, Dann leiht dem Auge einen Schreckensblick, Und laßt es durch des Hauptes Bollwerf spähn Wie ehernes Geschuiß; die Braue schatt' es So surchtbarlich, wie ein zerfresner Tels

Weit vorhängt über feinen fcmachen Fuß, Bom wilben muften Dcean umwühlt. Mun fnirscht die Bahne, schwellt die Ruftern auf, Den Athem hemmt, fpannt-alle Lebensgeifter Bur vollen Soh. - Auf, Englische von Abel! Das Blut von friegbewährten Batern begend, Bon Batern, Die, wie fo viel' Alexander, Bon früh bis Racht in diefen Landen fochten, Und, nur weil Stoff gebrach, die Schwerter bargen! Entebrt nicht eure Dlütter; nun bewährt, Daß, die ihr Bater nanntet, euch erzeugt. Seid nun ein Borbild Menschen gröbern Blute, Und lehrt fie friegen. - Ihr auch, wachres Landvolf, In England groß gewachsen, zeigt uns hier Die Kraft genogner Nahrung; lagt uns ichwören, Ihr feid ber Bflege werth, mas ich nicht zweifle: Denn fo gering und ichlecht ift euer feiner, Daß er nicht edlen Glang im Auge trug'. Ich feh' euch ftehn, wie Jagdhund' an ber Leine, Berichtet auf ben Sprung; bas Wild ift auf, Folgt eurem Muthe, und bei biefem Sturm Ruft: Gott mit Beinrich! England! Santt Georg! (Male ab. Betumniel und Ranonenschuffe)

## 3 weite Scene.

Ebendafelbft.

(Truppen marfchiren über die Buhne; bann fommen Inm, Barbolph, Piftol und Burfch)

Vardolph. Zu, zu, zu! in die Bresche! in die Bresche! 177m. Ich bitte dich, Corporal, halt! Die Püffe find zu hitig, und ich für mein Theil habe nicht ein Baar Leben; der Humor davon ist zu hitig, das ist die wahre Litaneh davon.

Piftol.

Die Litaneh ift recht: Sumore find im Schwang, Behn Buff und fommen, Gottes Knechte fterben,

Und Schwert und Schilb Im Blutgefild

Erwirbt fich ew'gen Ruhm.

Bardolph. Ich wollte, ich mare in einer Bierschente in London! Ich wollte meinen ganzen Ruhm für einen Krug Bier und Sicherheit geben.

Pistol. Ich auch:

Wenn Wünsche fonnten helfen mir, An Eifer follt's nicht fehlen mir, Ich eilte ftracks bahin.

Bursch. So flar boch nicht so mahr, wie Wöglein auf bem 3weige fingt.

### (Blueden fommt)

Fluellen. Gotts Blig! — Sinauf in die Prefche, ihr Schufte! wollt ihr nicht hinauf in die Prefche?
(treibt fie vorwärts)

### Piftol.

Sei Erdenföhnen gnädig, großer Herzog! Laß nach mit Wäthen! laß bein männlich Wüthen! Laß, großer Herzog, nach!

Mein Mannchen, feine Buth! mit Milve, liebstes Kind! Nym. Das find aute Sumore! So 'ne Ehre bringt ichlech

Nym. Das find gute Sumore! So 'ne Ehre bringt ichlechte Sumore ein.

(Mum, Biftol und Barbolph ab. Glueffen ihnen nach)

Bursch. So jung ich bin, babe ich diese Schwadroniver boch schon beobachtet. Ich bin Bursch bei allen breien, aber alle brei, wenn sie mir auswarten wollten, könnten doch nicht mein Kerl sehn: denn wahrhaftig, drei solche Frahen machen zusammen keinen Kerl aus. Was Barbolph betrifft, ber ist weiß von Leber und roth von Gesicht, vermöge deffen er ver-

wegen brein fieht, aber nicht ficht. Biftol, ber hat eine wilbe Bunge und einen ftillen Degen, vermöge beren er Worten ben Sals bricht und feine Waffen heil erhalt. Rhm, ber hat gehort, baß Manner von wenig Worten die besten find, und begwegen ichamt er fich fein Bebet bergusagen, bamit man ihn nicht für eine feige Memme halte. Aber feine wenigen fchlechten Borte find mit eben fo wenigen guten Thaten gepaart, benn er fchlug nie eines Menschen Ropf entzwei als feinen eignen, und bas geschah gegen einen Pfoften als er betrunten war. Gie ftehlen was ihnen vorkommt, und bas nennen fie Sandel und Wandel. Barbolph fahl einen Lautenkaften, trug ihn zwölf Stunden weit und verfaufte ihn für brei Kreuzer. Nhm und Barbolph find gefdworne Bruber im Maufen, und in Calais fahlen fie eine Feuerschaufel: ich fab wohl an diesem Probestucke, daß die Rerle Berumftorer waren. Gie wollen mich fo vertraut mit andrer Leute Tafden haben als ihre Sandichuhe ober Schnupftücher, was meiner Mannheit fehr entgegen ift, wenn ich aus ber Tafche eines andern nehmen follte, um es in meine gu fteden: bas hieße geradezu Unrecht einsteden. Ich muß fie verlaffen und mir einen beffern Dienft fuchen : ihre Schelmeret ift meinem ichwachen Magen zuwiber, ich muß fie von mir geben. (Burich ab)

(Bluellen fommt gurud, und Gower nach ihm)

Cower. Capitan Fluellen, ihr mußt unverzüglich zu ben Minen fommen; ber Gerzog von Glofter will mit euch fprechen.

Sluellen. Zu ben Minen? Sagt ihr dem Herzog, daß es nicht gar zu gut ift, zu ben Minen zu kommen; benn, seht ihr, die Minen sehn nicht der Kriegsdisciplin gemäß, die Concavität derfelben sehn nicht hinreichend; denn, seht ihr, den Feind, wie ihr dem Herzoge erläutern könnt, seht ihr, ist vier Ellen tief unter die Conterminen eingegraben. Bei Jesus, ich denke er werden alles in die Luft sprengen, wenn da keine bessere Directionen sehn.

Sower. Der Bergog von Glofter, ber ben Befehl bei ber

Belagerung führt, wird gang von einem Irlander geleitet; einem febr braven Manne, mahrhaftig.

Sluellen. Es ift ber Capitan Dlacmorris, nicht mahr?

Cower. Ich bente, ber ift's.

Sluellen. Bei Jesus, er sehn ein Efel, wie einer in ber Welt, bas will ich ihm in seinen Bart hinein bezeugen. Er hat nicht mehr Orbonanz in ber mahren Kriegsbisciplin, seht ihr, was Römische Disciplinen sehn, als ein Gelbschnabel haben thut.

(Macmorris und Jamp treten in ber Entfernung auf)

Cower. Da fommt er, und ber Schottische Capitan, Cas

pitan Jamb, mit ihm.

Fluellen. Capitan Jamy ift ein erstaunendlich prafer Mann, bas ift gewiß, und von großer Vertigkeit und Wiffenschaft in ben alten Kriegen, nach meiner absonderlichen Wiffenschaft feiner Ordonanzen; bei Iesus, er behauptet sein Argument so gut als irgend ein Kriegesmann, was Disciplinen aus den vormaligen Kriegen der Kömer sehn.

Jamy. Ich fage, guoten Tag, Capitan Fluellen. Sluellen. Gott gruße Guer Eblen, Capitan Samh.

Cower. Wie steht's, Capitan Macmorris? Habt ihr bie Minen verlaffen? Haben es bie Schanzgraber aufgegeben?

Macmorris. Bei Chrischtus, 's ischt übel gethan: bie Arbeit ischt aufgegeben, die Trompeten blasen zum Rückzuge. Bei meiner Hand schwöre ich, und bei meines Baters Seele, die Arbeit ischt übel gethan, sie ischt aufgegeben: ich hatte die Stadt in die Lust gesprengt, so mir Chrischtus helfe, binnen einer Stunde. D, 's ischt übel gethan, 's ischt übel gethan, bei meiner Hand, 's ischt übel gethan.

Sluellen. Capitan Macmorris, ich ersuche euch nun, wollt thr mir, feht ihr, einige wenige Disputationen mit euch erlausben, als zum Theil betreffend ober angehend bie Disciplin bes Krieges, was Romische Kriege febn; auf bem Wege bes Argu-

mentirens, feht ihr, und freundlichen Communizirens: theils um meine Meinung zu rechtfertigen, und theils, feht ihr, zur Rechtfertigung meiner Gefinnung, was die Ordonanz der Kriegesdisciplin anlangt; bas ist der wahre Punkt.

Jamy. Das wird fehr guot sehn, ihr guten Capitans beite, und ich will auch mainen Berlaub nehmen, wenns die Gelegenheit giebt, das will ich, mainer Treu.

Macmorris. Es ist keine Zeit zum Reben, so mir Chrischtus helfe, ber Tag ist heiß, und das Wetter, und der Krieg,
und der König, und die Herzoge; es ist keine Zeit zum Reden.
Die Stadt wird berannt, und die Trompete ruft uns zur
Bresche, und wir sprechen, und thun, bei Chrischtus, gar nichts;
's ischt Schande für uns alle, so mir Gott helfe, 's ischt Schande
still zu stehn, 's ischt Schande, bei meiner Hand: und da hat
sichs Kehlen abzuschneiden, und Arbeiten zu thun, und es wird
nischt gethan, so mir Chrischtus helfe.

Jamy. Beim Sakrament, eher diese maine Augen in Schlaf fallen, will ich guoten Dienst verrichten, oder ich will davor im Aerdboden liegen, ja, oder zum Tode gehen; und ich will es so tapfer bezahlen wie ich kann, das ist das kurze und das lange davon. Main Treu, ich hätte gern ein Gesprächzwischen euch baiben angehört.

Fluellen. Capitan Macmorris, ich bente, feht ihr, unter eurer Genehmhaltung, es febn nicht viele von eurer Nation —

Macmorris. Meiner Nation? Was ischt meine Nation? Ischt ein Hundssott, und ein Bastard, und ein Schelm und ein Schurke? Was ischt meine Nation? wer spricht von meiner Nation?

Fluellen. Seht ihr, wenn ihr die Sache anders nehmt, als sie gemeint war, Capitan Macmorris, so werde ich unmaßgeblich denken, daß ihr mir nicht mit der Leutseligkeit begegnet,
als ihr mir vernünftiger Weise begegnen solltet, seht ihr, da
ich ein eben so guter Mann als ihr bin, sowohl was die Krieges.

difeiplin, ale bie Abfunft meiner Geburt und andre Abfonder- lichfelten betrifft.

Macmorris. Ich weiß nicht, daß ihr ein fo guter Mann seid als ich; fo mir Chrischtus helfe, ich will euch den Kopf abhauen.

Sower. Ihr Serren beibe, ihr werbet einander migverftehen. Jany. An, bas ift ein garftiger Fehler.

(Es wird gur Unterhandlung geblafen)

Kluellen. Capitan Macmorris, wenn einmal beffer geslegnere Zeit verlangt wird, seht ihr, so werde ich so breift sehn euch zu sagen, daß ich die Kriegesdisciplin verstehe, und das mit gut.

(Mae ab)

## Dritte Scene.

Cbenbafelbft.

(Der Befehlshaber und einige Burger auf ben Mauern; bie Englifchen Eruppen unten. Ronig Beinrich und sein Bug treten auf)

Rönig Zeinrich.

Was hat der Hamptmann dieser Stadt beschloffen? Wir lassen sein Gespräch nach diesem zu, Darum ergebt euch unster besten Gnade, Sonst ruft wie Menschen auf Bernichtung stolz, Uns auf zum ärgsten; denn, so wahr ich ein Soldat, (Sin Nam', der, dent' ich, mir am besten ziemt) Tang' ich noch einmal das Beschießen an, So lass' ich nicht das halb zerstörte Garsteur, Wis es in seiner Asche liegt begraben. Der Gnade Pforten will ich alle schließen, Der Einzesleischte Krieger rauhes Herzens Soll schwärmen, sein Gewissen höllenweit,

Die holden Junafraun und die blühnden Rinder. Das ift es mir benn, wenn ruchlofer Rrieg, Im Flammenidmude, wie ber Bofen Fürft, Beschmiert im Antlik, alle graufen Thaten Der Plünderung und ber Verheerung übt? Bas ift es mir, wenn ihr es felbst verschulbet, Daß eure reinen Jungfraun in die Sand Der zwingenden und glühnden Rothzucht fallen? Mas für ein Zügel halt bie freche Bosheit. Wenn fie bergab in wildem Laufe fturmt? So fruchtlos wendet unfer eitles Wort Beim Plündern fich an die ergrimmten Rrieger. Als man bem Leviathan anbefohle Uns Land zu tommen. Darum, ihr von Sarffeur, Sabt Mitleid mit ber Stadt und eurem Bolf, Beil noch mein Seer mir zu Gebote fteht, Weil noch ber fühle fanfte Wind ber Gnabe Das etle giftige Bewölf verweht Don ftarrem Morbe, Raub und Büberei. Wo nicht, erwartet augenblicks besudelt Bu fehn bom blinden blutigen Golbaten Die Loden eurer gellend ichreinden Töchter; Am Gilberbart ergriffen eure Bater, Ihr würdig Saupt geschmettert an bie Wand: Beivießt auf Bifen eure nachten Rinder, Indeß ber Mütter rafendes Beheul Die Wolfen theilt, wie dort ber Inb'ichen Beiber Bei ber Berobes - Anechte blut'ger Jagb. Bas faat ihr? gebt ihr nach und wollt bieß meiben? Wo nicht, burch Wiberstand bas ärgfte leiben? Befehlshaber.

Un diesem Tage endet unfre hoffnung. Der Dauphin, den um hulfe wir ersucht, Erwiedert, zu so wichtigem Ersat Sei er nech nicht bereit. Drum, großer König Ergeben wir die Stadt und unser Leben In beine milbe Gnade; zieh herein, Schalt' über uns und was nur unser ift, Denn wir sind nun nicht länger haltbar mehr. König Zeinrich.

Deffnet die Thore. - Dheim Greter, Webt und besetht Sarfleur; bleibt bafelbft

Befeftigt fart es gegen bie Frangofen,

Seid allen gnabig. - Bir, mein theurer Dheim,

Da fich ber Winter naht, und Krantheit zunimmt

In unferm Seer, giebn nach Calais gurud.

Seut Racht find wir in Sarffeur euer Gaft,

Auf Morgen schon find wir zum Marsch gefaßt.

(Trompetenfich. Der Renig, fein Gefolge und Truppen giehn in Die Stabt)

## Bierte Scene.

## Rouen. Ein Bimmer im Balaft.

(Catharina und Mice treten auf)

Catharina. Alice, tu as été en Angleterre, et tu parles bien la langue du païs.

Illice. Un peu, madame.

Catharina. Je te prie, enseignes la moi; il faut, que j'apprenne à parler. Comment apellez vous la main en Anglois?

Illice. La main? Elle est apellée de hand.

Catharina. De hand. Et les doigts?

Allice. Les doigts? Ma foi, j'ai oublié les doigts, mais je m'en souviendrai. Les doigts? Je pense, qu'ils sont apellés de fingres; oui, de fingres. Catharina. La main, de hand, les doigts, de fingres. Je peuse, que je suis bonne écoliere: j'ai gagné deux mots d'Anglois assez vite. Comment apellez vous les ongles?

Illice. Les ongles? On les apelle de nails.

Catharina. De nails. Ecoutez! dites moi, si je parle bien: de hand, de fingres, de nails.

Allice. C'est bien dit, madame, c'est du fort bon Anglois. Catharina. Dites moi en Anglois, le bras.

Ilice. De arm, madame.

Catharina. Et le coude?

Ilice. De elbow.

Catharina. Je me fais la répétition de tous les mots, que vous m'avez apris dès à present.

Illice. C'est trop difficile, madame, comme je pense.

Catharina. Excusez moi, Alice; écoutez: de hand, de fingres, de nails, de arm, de bilbow.

Illice. De elbow, madame.

Catharina. O seigneur Dieu, je l'oublie: de elbow. Comment apellez vous le cou?

Illice. De neck, madame.

Catharina. De neck, et le menton?

Illice. De chin.

Catharina. De sin. Le cou, de neck; le menton, de sin. Allice. Oui. Sauf votre honneur, en vérité, vous prononcez les mots aussi juste, que les natifs d'Angleterre.

Catharina. Je ne doute point, que je n'aprendrai par la grace de Dieu, et en peu de tems.

Allicc. N'avez vous pas deja oublié ce que je vous ai enseigné?

Catharina. Non, je le vous reciterai promptement. De hand, de fingres, de mails, —

Illice. De nails, madame.

Catharina. De nails, de arme, de ilbow, -

Ilice. Sauf votre honneur, de elbow.

Catharina. C'est ce que je dis: de elbow, de neck et de sin. Comment apellez vous le pied et la robe?

Illice. De foot, madame, et de con.

Catharina. De foot et de con? O seigneur Dieu! Ce sont des mots d'un son mauvais, corrompu, grossier et impudique, et dont les dames d'honneur ne sauroient se servir; je ne voudrois prononcer ces mots devant les seigneurs de France pour tout le monde. Il faut de foot et de con néanmoins. Je reciterai encore une fois ma leçon ensemble: de hand, de fingres, de nails, de arm, de elbow, de neck, de sin, de fooi, de con.

Ilicc. Excellent, madame!

Catharina. C'est assez pour une fois: allons nous en à dîner.

## Fünfte Scene.

Gin andres Bimmer im Palaft.

(König Cart, ber Dauphin, Bergog von Bourbon, ber Connetable von Frantreich und andre treten auf)

Rönig Carl.

Man weiß, er ift die Somme schon herüber.

Und ficht man nicht mit ihm, Gerr, laßt uns nicht In Frankreich leben; fiehn wir ab von Allem, Und geben unser Weinland den Barbaren.

Dauphin.

O Dieu vivant! baß ein Baar unstrer Sproffen, Der Auswurf von ten Luften unstrer Bater, Pfropfreiser, in den wilden Stamm gesetzt, So plöglich in tie Wolfen konnten schießen, Um ihre Impfer nun zu übersehn!

12 \*

#### Bourbon.

Normannen nur! Bastarde von Normannen! Mort de ma vie! wenn sie unbestritten Einherziehn, biet' ich feil mein Herzogthum, Und fause einen kleinen Meyerhof In der gezackten Insel Albions.

#### Connetable.

Dieu des batailles! weber fam' ihr Feuer?
Ift nicht ihr Klima neblicht, raub und dumpf,
Worauf die Sonne bleich fieht, wie zum Hohn,
Mit finstern Blicken ihre Früchte tödtend?
Kann ihre Gerstenbrüh', gesottnes Wasser,
Ein Tranf für überrittne Mähren nur,
Ihr kaltes Blut zu tapfrer Sitze kochen?
Und unser reges Blut, vom Wein begeistert,
Scheint frostig? D, zu unsers Landes Ehre,
Last uns nicht bängen, zäh wie Eises Zacken
Un unser Läufer Dach, indeß ein frostiger Bost
Die Tropfen ausgeweckter Jugend schwitzt
In unsern reichen Feldern, arm allein
In ihren angebornen Herrn zu nennen.

Dauphin.

Bei Treu und Glauben! unfre Damen haben Bum besten uns, und fagen grab' beraus Dahin sei unser Feuer, und sie wollen Der Jugend Englands ihre Leiber bieten, Mit Lastard - Ariegern Frankreich zu bevölfern.

### Bourbon.

Sie weisen uns auf die Tangboten Englands, Dort hurt'ge Bolten und Conranten lehren; Sie fagen, unser Ruhm sei in den Verfen, Und wir sei'n Läufer von ber ersten Größe.

Rönig Carl.

Do ift Montjohe ber Herold? Schieft ihn fort.

Mit unferm icharfen Trope orun' er Gnglant. Muf. Pringen, und ins Gelt, mit einem Geift. Den Gbre icharfer meht als eure Degen! Bail De la Bret, Grif Connetable Granfreichs, 3hr Beren von Orleans, Bourbon unt Beirg, Mencen, Brabant, Bar, und von Burguns, Saques Chatillon, Rambures, Bautemont, Beaument, Grantpre, Houfft und Saucenberg, Koir, Bentrale, Boucianalt und Charolois. Bergoge, große Pringen und Barone, Unt herrn und Mitter! fur bie großen gebn Befreit euch nun von folder geoßen Edmach. Semmt Beinrich Englant, ber burch unfer Land Mit Jabulein gebt, mit Barfteurs Blut bemalt; Sturgt auf fein beer, wie ber geichmolgne Ednee Ins That, auf ceffen niccern Tienerfit Die Ulren ibre gendtigfeiten frein. Biebt - ibr babt Macht genug . - au ibm binab. Und bringt auf einen Wagen ibn gebunden Befangen nach Houen.

Connetable. Go giemt es Großen.

Mir thute nur leit, baß seine Jahl so flein, Sein Voll vom Marich verbungert ift unt frank Denn ich bin sicher, sieht er unfer Seer, So fintt sein Serz in bedenlese Surcht, Statt Thaten wird er seine Losung bieten. König Carl.

Drum eilet ben Mentjore, herr Connetable, Laft ibn an Englant fagen, taf mir fenten Zu fehn, was er fur will'ge Lofung giebt. — Being Dauphin, ibr bleibt bei und in Rouen.

Dauphin.

Richt fo, ich bitt Gur Majeftal tarum.

### Rönig Carl.

Seid ruhig, denn ihr bleibt zurück mit uns. — Auf, Connetable, und ihr Prinzen all! Und bringt uns Nachricht bald von Englands Fall!

(Mule ab)

## Sechste Scene.

Das Englische Lager in ber Picarbie.

(Gower und Fluellen treten auf)

Sower. Wie ftehts, Capitan Fluellen? fommt ihr von ber Brude?

Fluellen. Ich versichre euch, es wird bei der Prücke gar fürtrefflicher Dienst ausgerichtet.

Cower. Ift ber Bergog von Ereter in Gicherheit?

Fluellen. Der Herzog von Ereter ift so heldenmüthig wie Agamemnon, und ein Mann, den ich liebe und werehre mit meiner Seele, und meinem Herzen, und meinem Eifer, und meinem Leben, und meinen Lebtagen, und meinem äußersten Bermögen; er ift, Gott sei Lob und Dank, nicht im geringsten in der Welt verwundet, sondern behauptet die Brücke gar tapker mit fürtrefflicher Disciplin. Es ist da ein Fähndrich bei der Brücke, ich denke in meinem besten Gewissen er ist ein so tapkrer Mann wie Mark Anton: und er ist ein Mann von keiner Achtbarkeit in der Welt, aber ich sah ihn wackern Dienst verrichten.

Bower. Wie nennt ihr ihn?

Slucllen. Er heißt Fahnbrich Biftol.

Bower. Ich fenne ihn nicht.

(Piftol fommt)

Sluellen. Kennt ihr ihn nicht? Da fommt unfer Mann.

### Piftel.

Sauptmann, ich bitte bid, mir Gunft zu thun: Der Bergog Ereter ift bir geneigt.

Bluellen. Ja, Gett fei gelobt, und ich habe auch einige Liebe feinerfeits verdient.

### pistol.

Barbolph, ein Krieger, fest und starf von Herzen, Bon munterm Muthe, hat durch grausam Schickfal, Und tollen Glückes grimmig wechselnd Rad, Der blinden Göttin, Die auf bem raftios roll'nden Steine steht, —

Sluellen. Mit eurem Verlaub, Fähndrich Piftol. Fortuna wird plind gemalt, mit einer Binde vor ihren Augen, um euch anzudeuten, daß das Gluck plind ift. Ferner wird sie auch mit einem Rade gemalt, um euch anzudeuten, was die Moral daraus ist, daß sie wechselnt und unbeständig ist, und Beränderung, und Wankelmuthigkeiten; und ihr Fuß, seht ihr, ift auf einen kugelformigen Stein gestellt, der rollt und rollt und rollt. In wahrem Ernste, von den Boeten sehn gar fürtreffliche Beschreibung der Fortuna gemacht; Fortuna, seht ihr, ist eine fürtreffliche Moral.

### Piftol.

Vortun' ift Barbolphs Teind, und zürnt mit ihm: Er stahl nur ein' Monstranz, und muß gehangen sehn. Berdammter Tod!
Der Mensch sei frei, der Galgen gähne Hunden,
Und Hans erstiese nicht die Luströhr' ihm.
Doch Ereter hat Todesspruch ertheilt
Um nichtige Monstranz.
Drum geh und sprich, der Herzog hört dein Wort,
Laß Barbolphs Lebenssaten nicht zerschneiden
Mit scharfem Psennigsprick und niederm Schinpf.
Sprich, Hauptmann, für sein Heil, und ich vergelt' es bir.

Slucllen. Fähndrich Piftol, ich verftehe gewiffermaßen eure Meinung.

pistol.

Run benn, fo freu bid beg.

Flucten. Gewißlich, Fähndrich, es ift keine Sache um sich barüber zu freun; denn, seht ihr, wenn er mein Pruder wäre, so wollte ich den Herzog bitten nach bestem Belieben mit ihm zu versahren, und die Execution an ihm auszuüben, denn Disciplin muß gehandhabt werden.

Piftol.

So ftirb und sei verdammt, und sigo dir Für deine Freundschaft! Klucken. Es ist gut.

piftol.

Die Span'sche Feige.

(Plftol ab)

Sower. Si, das ift ein erzbetrügerischer Schelm, jest erinnre ich mich seiner; ein Kuppler, ein Beutelschneider.

Sluellen. Ich versichere euch, er gab bei der Brücke so prafe Worte zu vernehmen, wie man sie nur an einem Vesttage sehen kann. Aber es ist sehr gut, ich stehe euch bafür, wenn die Zeit dienlich kommt.

Gower. Ei, er ift ein Gimpel, ein Narr, ein Schelm, ber bann und wann in den Krieg geht, um bei seiner Zurückunst int London in der Gestalt eines Soldaten zu prangen. Und bergleichen Gesellen sind fertig mit den Namen großer Teldherrn, und sie lernen auswendig, wo Dienste geleistet worden sind: bei der oder der Feldschanze, bei dieser Bresche, bei jener Bedeckung; wer rühmlich tavon sam, wer erschossen ward, wer sich beschimpste, welche Lage der Teind besamptete. Und dieß lernen sie vollkommen in der Soldatensprache, die sie mit Klüchen aufstußen; und was ein Bart nach dem Schnitte des Generals und ein rauher Feldanzug unter schäumenden Klaschen, und wissigen Köpsen in Wier getaucht, vermögen, das ist ers

flauntich zu benfen. Aber ihr mußt folde Mißzierben bes Zeitalters fennen lernen, sonft könnt ihr euch außerordentlich betrügen.

Stuellen. Ich will euch was fagen, Capitan Gower: ich merfe schon, er ist nicht der Mann, als den er sich gern bei der Welt möchte gelten laffen. Wenn ich ein Loch in seinem Noche finde, so will ich ihm meine Meinung sagen.

(Man hört Trommeln)

hort ihr, ber Ronig femmt, und ich muß mit ihm von wegen ber Brucke reben.

(Sonig Seinrich, Glofter und Gettaten treten auf)

Bluellen. Gett fegne Gure Majeftat!

Ronig Zeinrich. Run, Fluellen, fommft bu von ber Brude?

Kluellen. Ja, zu Guer Majestat Befehl. Der Herzog von Ereter hat die Prüde sehr tapfer behauptet, die Franzosen sevn taven gegangen, und est giebt daselbst prase und gar tapfre Bersalle. Meiner Treu, der Feind that die Prüde in Besich nehmen, aber er ist genöthigt sich zurück zu ziehn, und der Herzog von Ereter ist Meister von der Prüde; ich fann Guer Majestat sagen, der Herzog ist ein praser Mann.

Ronig Zeinrich. Was habt ihr für Leute verloren, Fluellen?

Kluellen. Die Shabhaftigfeit des Teindes ist gar groß geweien, gar ansehnlich groß; aber ich dente für mein Theil,
der Gerzog hat teinen einzigen Mann verloren, außer einen
der vermuthlich hingerichtet wird, weil er eine Kirche beraubt
hat, ein gewisser Bardelph, wenn Eure Majestat den Mann
tennt: sein Gesicht ist nichts wie Pusteln, Tinnen, Knöpfe und
Teuerstammen, und seine Lirven plasen ihm an die Nase, und
sie sen wie seurige Kohlen, manchmal plau und manchmal
roth; aber seine Nase ist hingerichtet, und sein Teuer ist aus.

Ronig Zeinrich. Wir wollen alle folde Berbrecher aus-

gerottet wiffen; und wir ertheilen ausbrücklichen Befehl, daß auf unfern Märschen durch das Land nichts von den Dörfern erzwungen werde, nichts genommen ohne zu bezahlen, daß kein Franzose geschmäht, oder mit verächtlichen Neden mißhandelt werde: denn wenn Milde und Grausamkeit um ein Königreich spielen, so wird der gelindeste Spieler am ersten gewinnen.

### (Trompeten. Montjone tritt auf)

Montjoye. Ihr wist an meiner Tracht, wer ich bin. König Zeinrich. Nun gut, ich weiß es: was foll ich von bir wissen?

Montjoye. Meines herrn Willen.

König Zeinrich. Erkläre ihn.

Montjoye. Go fagt mein König: Sage bu an heinrich von England, ob wir icon tobt ichienen, ichliefen wir boch nur; Bortheil ift ein befferer Goldat als Hebereilung. Sagt ihm, wir hatten ihn bei Sarfleur gurudweisen konnen, aber wir fanden nicht für gut, eine Beleidigung aufzustoßen, bis fie völlig reif mare; jest reben wir auf unfer Stichwort und unfre Stimme ift gebietend: England foll feine Thorheit bereun, feine Schwäche febn, und unfre Gebuld bewunbern. Seiß ihn alfo fein Lofegeld bebenken, welches, nach bem Berluft ben wir ertragen haben, nach ben Unterthanen bie wir eingebüßt, nach der Erniedrigung die wir uns gefallen laffen, abgemeffen werden muß: was nach vollem Bewicht zu verguten, feine Rleinheit erdruden wurde. Fur unfern Berluft ift feine Schaffammer zu arm, für die Bergiegung unfere Blute bas Aufgebot feines Königreichs eine zu schwache Bahl, und für unfre Erniedrigung wurde feine eigne Berfon, ju unfern Bugen fnieend, nur eine fdmade und unwürdige Genugthuung febn. hierauf laß herausfoderung folgen, und fag' ihm gum Schluffe, er habe feine Leute verrathen, beren Berbammnis ausgesprochen ift. Go weit mein herr und Meifter, fo viel umfaßt mein Auftrag.

Rönig Zeinrich. Wie ist bein Nam'? Ich fenne schon bein Umt. Montjoye. Montjoye.

Rönig Zeinrich. Du führft ben Auftrag wacker aus. Bieb beim, Cay' beinem Beren, ich fuch' ibn jebo nicht, Und möchte lieber ohne Sinberniß Burudziehn nach Calais; benn, mabr zu reben, (Wiewohl es feine Beisbeit ift, fo viel Dem ichlauen Feind im Bortbeil zu befennen) Durch Rrantbeit abgemattet ift mein Bolf, Die Babl verringert, und ber fleine Reft Beinah nicht beffer als fo viel Frangofen; Da in gefundem Stand, ich fag' bire, Berold, Gin Englisch Baar von Beinen brei Frangofen Mir ichien zu tragen. - Doch verzeih mir Gott Daß ich fo prable: eure Frant'ide Luft Webt mir bieg Lafter an, bas ich bereue. Drum geb, jag' beinem Meifter, ich fei bier, Diein Lofgeld Diefer fdmade nicht'ge Leib, Mein Beer nur eine matte franke Wacht, Dod, Gott voran, fag' ihm wir wollen fommen, Db Franfreich felbit und noch ein folder nachbar Im Weg' und ftanbe. Sier für beine Dah: Beb, beige beinen Seren fich wohl bebenfen. Rann ich porbeigichn, gut; wert' ich gebinbert, Co foll eu'r rothes Blut ten braunen Grund Berfarben; und fomit, Montjore, leb' mobl. Der Inhalt unfrer Untwort ift nur bieg: Wir fuchen, wie wir find, ein Treffen nicht, Roch wollen wir es meiten, wie wir find. Sagt eurem herrn bas.

Montjoye.

3ch will's beftellen. Dant fei Guer Sobeit!

(Montjone ab)

#### Glofter.

Sie werden, hoff' ich, jeht nicht auf uns fallen. König Zeinrich.

Wir sind in Gottes händen, Bruber, nicht in ihren. Marschirt zur Brücke; jeho naht die Nacht, Jenseit der Brücke wollen wir uns lagern, lind morgen weiter fort sie heißen ziehn.

(Mue ab)

## Siebente Scene.

Das frangösische Lager bei Agincourt.

(Der Connetable, Nambures, Bergog von Orleans, ber Dauphin und Unbre treten auf)

Connetable. Bah! ich habe die beste Rüftung von ber Welt. Wollte, es war' Tag!

Orleans. Ihr habt eine vortreffliche Ruftung, aber laßt auch meinem Vierte Gerechtigfeit widerfahren.

Connetable. (58 ift das erfte Pferd von Europa.

Orleans. Will es benn niemals Morgen werden?

Dauphin. Mein Bring von Orleans, und herr Connestable, ihr redet von Pferden und Ruftung, -

Orleans. Ihr feid mit beiden so wohl versehen, als irgend ein Pring von der Welt.

Dauphin. Was das für eine lange Nacht ist! — Ich tausche mein Pferd gegen keines, das nur auf vier Pfoten geht. Ah ça! Er springt von der Erde, als ob er mit Haaren ausgestepft wäre, le cheval volant, der Pegasus, qui a les narines de seu. Wenn ich ihn reite, so schwebe ich in Lusten, ich bin ein Valke, er trabt auf der Lust, die Erde singt, wenn er sie berührt; das schlechteste Horn seines Huses üst musikalischer als die Pfeise des Germes.

Orleans. Er ift von ber Farbe der Musfatennuß.

Tauphin. Und von ber Sitz des Ingwers. Er ist ein Thier für den Berseus: nichts wie Veuer und Luft, und die trägen Elemente der Erde und des Wassers zeigen sich niemals in ihm, außer in seiner geduldigen Stille, während sein Reiter ihn besteigt. Er ist in der That ein Pferd, und alle andern Mähren kann man Vieh nennen.

Connectable. In ber That, gnabiger Herr, es ift ein gang vollkemmnes und vortreffliches Pferd.

Dauphin. Es ift ber Fürst ber Baule; sein Wiehern ist wie bas Gebot eines Monarchen, und sein Anstand nöthigt Hulbigung ab.

Orleans. Nicht weiter, Better.

Dauphin. Ei, ber Mensch hat keinen Witz, ber nicht vom Aufsteigen ber Lerche bis zum Ginpferchen bes Lammes mit versteintem Lobe auf meinen Gaul abwechseln kann. Es ist ein Thema, überstießend wie bie Sec, verwandelt ben Sand in beredte Zungen, und mein Pferd giebt ihnen allen zu thun. Er ist würdig, daß ein Souveran darüber rede, und daß ter Souveran eines Souverans darüber rede, und daß ter Souveran eines Souverans darauf reite; daß die Welt, sowehl die uns bekannte als unbekannte, ihre besondern Geschäfte bei Seite lege, und ihn bewundre. Ich schrieb einmal ein Sonett zu seinem Ruhm und fing so an: "D Wunder der Natur,"

Orleans. Ich habe ein Sonett an eine Geliebte fo ans fangen horen.

Dauphin. Dann hat man bas nachgeahmt, was ich auf meinen Renner bichtete: benn mein Bferd ift meine Geliebte.

Orleans. Eure Geliebte weiß gut zu tragen.

Dauphin. Mich wohl, was das ausgemachte Lob und bie Bolltommenheit einer guten und ausschließlich eignen Geliebten ift.

Connetable. Ma foi! mich bunft, neulich fcuttelte eure Geliebte euch tuchtig ben Ruden gufammen.

Dauphin. Das that eure vielleicht auch.

Connetable. Meine war nicht gezäumt.

Dauphin. O so war sie vielleicht alt und sanstmüthig, und ihr rittet wie ein Irlandischer Kerne, ohne eure Französischen Bluderhosen, bloß in euren fnappen Beinkleidern.

Connetable. Ihr versteht euch gut auf Reiterei.

Dauphin. So last euch von mir warnen. Die fo reiten, und nicht vorsichtig reiten, fallen in garftige Simpfe: ich will lieber mein Pferd zur Geliebten haben.

Connetable. Ich möchte eben fo gern, bag meine Geliebte eine Mabre mare.

Dauphin. Ich sage bir, Connetable, meine Geliebte trägt ihr eignes Haar.

Connetable. Das tonnte ich eben fo mahrhaft ruhmen, wenn ich eine Sau gur Beliebten hatte.

Dauphin. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée au bourbier; du brauchst alles, was es auch sei.

Connetable. Dod nicht mein Pferd gur Geliebten, noch irgend fo ein Sprichwort, bas fo wenig gur Sache paßt.

Rambures. Herr Connetable, die Ruftung, die ich heute Racht in eurem Zelte sah: sind bas Connen ober Sterne, was ihr barauf habt?

Connetable. Sterne.

Dauphin. Einige bavon werden morgen fallen, hoffe ich. Connetable. Und boch wird mein himmel voll febn.

Dauphin. Das mag febn, benn ihr tragt ihrer viel überflüßige, und es würde euch mehr Shre bringen, wenn einige weg waren.

Connetable. Gerade fo, wie euer Pferd eure Lobpreifuns gen trägt; es würde eben fo gut traben, wenn einige eurer Prahlereien aus bem Sattel geworfen wären.

Dauphin. Ich wollte, ich war' fähig ihm fein Berdienst aufzuladen. — Will es denn niemals Tag werben? Ich will

morgen eine Meile traben, und mein Weg foll mit Englischen Befichtern gepflaftert fepn.

Connetable. Das will ich nicht fagen, aus Turcht, der Weg möchte mir Gefichter schneiden. Aber ich wellte es ware Mergen, denn ich möchte bie Engländer gern bei den Ohren haben.

Rambures. Wer will fich mit mir an einen Wurf um zwanzig Englische Gefangne wagen?

Connetable. Ihr mußt euch felbft daran magen, ehe ihr fie habt.

Dauphin. Es ift Mitternacht, ich will gehn und meine Baffen anlegen. (ab)

Orleans. Der Daupbin verlangt nach bem Morgen.

Rambures. Er verlangt bie Englischen aufzueffen.

Connetable. Ich tente, er wird alle aufeffen, die er umbringt.

Orleans. Bei ber weißen Sand meiner Dame, er ift ein braver Bring.

Connetable. Schwört bet ihrem Fuße, bamit fie ben Schwur austreten fann.

Orleans. Er ift ohne Frage ber gefchäftigfte Gerr in Frant-

Connetable. Bordrangen ift Gefchäftigfeit, und er brangt fic immer por.

Orleans. Ich habe nicht gehört, daß er jemals einem was zu Leibe that.

Connetable. Er wird es auch morgen nicht, er wird biefen guten namen behaupten.

Orleans. Ich weiß, daß er taufer ift.

Connectable. Mir hat es jemand gefagt, ber thn beffer fennt als ibr.

Orleans. Wer war bas?

Connetable. Gi, er sagte es mir selbst; und er sagte, er fummerte sich nicht barum, wer es erfuhre.

Orleans. Das braucht er auch nicht; es ist keine versteckte Tugend an ihm.

Connetable. Ja, meiner Treu, bas ist sie: niemand hat sie je geschn, außer sein Lakai. Es ist eine verkappte Tapferkeit, und wenn sie ans Tageslicht kömmt, wird sie die Augen zus drücken.

Orleans. Hebler Wille führt feine gute Nachrebe.

Connetable. Auf dieß Spridwort fete ich ein andres: Freundschaft ist eine Schmeichlerin.

Orleans. Und das nehme ich auf, mit: Auch dem Teufel fein Unrecht thun.

Connetable. Out angebracht: euer Freund steht ba für den Teufel, und um curem Sprichworte recht zu Leibe zu gehn, sage ich: ich frage ben Teufel barnach.

Orleans. Ihr feid ftarker in Sprichwörtern, aber: eines

Marren Bolgen find bald verfchoffen.

Connetable. Ihr habt über das Ziel hinausgeschoffen.

Orleans. Es ift nicht bas erstemal, bag über euch hinaus= gefchoffen wird.

#### (Gin Bote tritt auf)

Bote. Herr Connetable, die Englischen liegen nur funfzehnhundert Schritte weit von eurem Zelte.

Connetable. Wer hat das Feld gemeffen?

Bote. Der gnabige herr Grandpré.

Connetable. Ein wackrer und erfahrner Herr. — Ich wollte, es wäre Tag! — Ach, der arme Heinrich von England! Er verlangt nicht nach der Morgenbämmerung wie wir.

Orleans. Was für ein armseliger und einfältiger Geselle ift biefer König von England, daß er mit seinen grüßtöpfigen Leuten so gang burchhinkömmt!

Connetable. Wenn die Englander nur die geringfte Be-

Orleans. Daran fehlt's ihnen: benn hatten ihre Ropfe

irgend eine geiftige Ruftung, fo tonnten fie nicht fo fchwere Sturmhauben tragen.

Rambures. Dieß Inselland erzeugt sehr tapfere Creaturen: ibre Bullenbeißer find von unvergleichlichem Muthe.

Orleans. Einfältige hunde! Die blindlings einem Ruffifcen Baren in ben Rachen laufen, und sich die Köpfe wie faule Uepfel zerquetschen lassen. Ihr könntet eben so gut sagen, es fei ein tapfrer Tloh, der sein Frühstück auf ber Lippe eines Löwen verzehrt.

Connetable. Ganz recht, und tie Menschen sympathisiren mit ben Bullenbeißern im fräftigen und rauhen Angreisen, sie laffen ihren Wiß bei ihren Frauen zurück, und bann gebt ihnen große Mablzeiten von Rindfleisch, und Eisen und Stahl, so werden sie fressen wie Wölfe, und fechten wie Teufel.

Orleans. Ja, aber biefen Englischen ift bas Rindfleisch verzweiselt ausgegangen.

Connetable. Dann werden wir morgen finden, daß fie bloß Appetit zum Effen aber nicht zum Fechten haben. Jeht ift es Zeit die Waffen anzulegen: kommt, follen wir daran gehn?

Sest ift es grei; ch noch zehn Uhr vergangen, Sat jeder hundert Englische gefangen.

(Mae ab)

# Vierter Aufzug.

(Chorus tritt auf)

Chorus.

Mun laffet euch gemahnen eine Beit, Wo fchleidjend Murmeln und bas fpah'nde Dunfel Des Weltgebäudes weite Wolbung füllt. Bon Lager hallt zu Lager, burch ber Racht Unfaubern Schoof, ber heere Summen leife, Daß die gestellten Boften fast vernehmen Der gegenseit'gen Bacht geheimes Flüftern. Die Feu'r entfprechen Teuern, und ce fiebt Durch ihre bleichen Flammen ein Wefdmaber Des andern bräunlich überfarbt Geficht. Roß droht bem Roß, ihr ftolges Wiehern bringt Ins bumpfe Dhr ber Racht; und von ben Belten, Den Rittern belfend, geben Baffenichmiebe, Die Ruftung nietend mit geschäft'gem Sammer, Der Borbereitung grauenvollen Ton. Des Dorfes Sabne frahn, die Gloden folagen Des ichlafbetäubten Morgens britte Stunde. Stolz auf die Bahl und fichern Muthe verspielen Die muntern felbstvertrauenden Frangofen 21. nichtsgeacht'ten Englischen in Bürfeln, I'nt idmabn ben fruprelhaften Bang ber Racht, Die, einer fonoben garft'gen Bere gleich, Sinweg fo zogernd hinft. Die armen Englischen,

Bie Opfer, fiken fie bei machen Teuern Gebulbig, und ermägen innerlich Die morgende Gefabr; Die trube Miene Auf boblen Wangen, und, vom Krieg vernutt, Die Rode, ftellen fie bem ichau'nten Diond Bie graufe Gleifter bar. D, wer nun feben mag Den boben Gelbberen ter verlornen Schaar Won Wacht zu Wacht, von Belt zu Belte manbeln, Der rufe: Preis und Ruhm fei feinem Saupt! Denn er gebt aus, befucht fein ganges Beer, Beut mit beideibnem Ladeln guten Morgen, Und nennt fie Bruder, Freunde, Landesleute. Auf feinem fonigliden Untlig ift Rein Merfmal, welch ein furchtbar Seer ibn brangt, Rod mitmet er ein Tuttelden von Karbe Der ichläfrigen und gang burdmachten Racht; Dein, er fiebt frifd, und übermannt bie Somache Dit frohem Schein und holder Dajeftat, Daß jeter Urme, bleich geharmt guvor, Ibn febent, Troft aus feinen Blicken fdopft: Und allgemeine Gaben wie bie Sonne Ertheilet jetem fein freigebig Muge, Aufthauend falte Furcht. Drum, Soh' und Riebre. Cebt, wie Unwurdigfeit ibn geichnen mag, Den leichten Abrif heinrichs in ber Racht. Co muß gum Treffen unfre Scene fliegen, 2Bo wir (o Edmad!) gar febr entstellen werben Dit vier bis funf gerfetten ichnoten Rlingen, Bu lächerlichem Balgen ichlecht geordnet. Den Ramen Agincourt. Doch fist und feht, Das Wahre benfent, wo fein Scheinbild fieht.

(ab)

## Erfte Scene.

Das Englische Lager zu Agincourt.

(Ronig Beinrich, Bedford und Glofter)

König Zeinrich.

Wahr ist es, Gloster, die Gesahr ist groß, Um besto größer sei denn unser Muth. — Guten Morgen, Bruder Bedsord. — Großer Gott! Es ist ein Geist des Guten in dem Uebel, Zög' ihn der Mensch nur achtsam da heraus. Früh aufstehn lehren uns die schlimmen Nachbarn, Was theils gesund, und gute Wirthschaft ist; Dann sind sie unser äußerlich Gewissen, Und Prediger uns alten, die uns warnen, Daß wir zu unserm End' uns wohl bereiten. So können wir vom Unkraut Honig lesen, Und machen selbst den Teusel zur Moral.

(Erpingham tritt auf)

Guten Morgen, guter Thomas Erpingham! Ein fanftes Kiffen für das weiße Saupt Wär' besser als ber harte Rasen Frankreichs.

Erpingham.

Nicht fo, mein Fürst; dieß Lager dunkt mir beffer: Ich liege wie ein König, fag' ich nun.

Rönig Zeinrich.

'S ift gut, daß Beispiel gegenwärt'ge Plagen Uns lieben lehrt: so wird der Geist erleichtert; Und, lebt erst das Gemüth auf, so erstehn Auch die zuvor erstorbenen Organe Aus dumpfem Grab, und regen sich auf's neu Mit abgestreifter Hüll' und frischem Schwung. Sir Thomas, leih mir deinen Mantel. — Brüder, Empfehlt den Prinzen unsers Lagers mich; Bringt meinen guten Morgen, und fogleich Befcheibet alle bin zu meinem Belt.

Glofter.

Das wollen wir, mein Fürft.

(Glofter und Bebforb ab)

Erpingham.

Begleit' ich Eure Soheit?

König Zeinrich.

Dein, mein wadrer Ritter,

Mit meinen Brüdern geh zu Englands herrn.

Ich und mein Busen muffen uns berathen, Da wünsch' ich andere Gesellschaft nicht.

Ervingbam.

Dich fegne Gott im Simmel, edler Beinrich!

(Erpingham ab)

König Zeinrich.

Gott bant' bir's, etles Berg! bu fprichft erfreulich.

(Piftol tritt auf)

pistol.

Qui va là?

Rönig Zeinrich.

Gut Freund.

Piftol.

Erlautre mir : bift bu ein Offigier?

Die? ober schlecht, gering und aus bem Bolf?

König Zeinrich.

Ich bin ber Tuhrer einer Compagnie.

pistol.

Schleppft bu ben madit'gen Speer?

Rönig Zeinrich.

Ia wohl: was seid ihr?

pistol.

Ein Ebelmann, so gut als wie ter Raifer.

Rönig Zeinrich.

So feib ihr ja vornehmer als ber König.

pistol.

Der König ist ein Goldherz und ein Schat, Ein Wonnejung' und Nuhmessproß, Bon guten Eltern und höchst tapfrer Faust. Ich tuffe seinen schmutzen Schuh, und liebe Den lieben Eisenfresser ganz und gar Bon meines Herzens Grund. Wie ist dein Name?

Rönig Zeinrich.

Heinrich le Roi.

Pistol.

Le Roi? Ein Corn'scher Mam': stammst bu aus Cornwalls Brut?

Rönig Zeinrich.

Mein, ich bin ein Wäl'fcher.

pistol.

Rennst bu Fluellen?

Ronig Zeinrich.

Ja.

Pistol.

Sag' ihm, ich will fein Lauch ihm um ben Kopf Um Davids- Tage schlagen.

Ronig Zeinrich. Co tragt nur euren Dold nicht an ber Muge, bamit er ben nicht um ben eurigen fchlagt.

piftol. Bift du fein Freund?

Ronig Zeinrich. Auch fein Bermanbter.

Piftol. Go biet' ich figo bir.

Ronig Zeinrich. Ich bant' euch : Gott geleit' euch!

Piftol. Mein Rame heißt Biftol. (ab)

Ronig Zeinrich. Er paßt gut zu eurem Trog.

(Flueden und Gower fommen von verfchiedenen Geiten)

Bower. Capitan Fluellen!

Slucllen. Run, im Ramen Jegu Chrifti, fprecht boch leifer! Es ift bas aller vermunderlichfte in ber fammtlichen Welt, wenn die mabren und uralten Brifflegien und Gefete bes Rrieges nicht beobachtet febn. Wenn ihr euch nur bie Dauhe nehmen wolltet, Die Kriege von Pompejus tem Großen gu unterfuchen, fo werbet ihr finden, bafür ftehe ich euch, bag im Lager Des Bompejus fein Schnickschnack und Bifdemafche ift; ich ftebe euch bafür, ihr werbet finden, daß bie Carimonien bes Krieges, und bie Sorafalt in felbigem, und bie Sitten in felbigem, und Die Rüchternheit in felbigem, und die Bescheidenheit in felbi= gem gang anbere febn.

Sower. Gi, ber Feind ift laut, man hat ihn bie gange Racht hören fonnen.

Sluctten. Wenn ber Feind ein Efel ift, und ein Rarr, und ein plappernter Safenfuß, benft ihr, es fei schicklich, daß wir auch, feht ihr, ein Gfel und ein Rarr und ein plappernder Sasenfuß fenn? Ich frage euch auf euer Gewiffen. Sower. Ich will leifer sprechen.

Slucllen. Ich bitte euch, und ersuche euch, bag ihr's thut. (Gower und Fluellen ab)

König Zeinrich.

Erscheint es gleich ein wenig aus ber Dote, Der Bal'iche hat viel Sorgfamfeit und Duth.

#### (Bates, Court und Williams fommen)

Court. Bruber Johann Bates, ift bas nicht ber Morgen, mas ba anbricht?

Bates. Ich bente er ift's, aber wir haben nicht viel Grund, bie Unnaberung bes Tages zu verlangen.

Williams. Wir feben bort ben Anbruch bes Tages, aber ich bente, wir werden niemals fein Ende fehn. - Wer geht ba? König Zeinrich. But Freund.

Williams. Unter welchem Sauptmann bient ihr? König geinrich. Unter Gir Thomas Erpingham. Williams. Ein guter alter Anführer, und ein fehr lieber Gerr. Ich bitte euch, wie benkt er von unferm Zustande?

König Zeinrich. Grade wie Menschen, Die auf einer Sandbant gescheitert find, und erwarten von der nächsten Flut weggewaschen zu werden.

Bates. Hat er seinen Gedanken dem Könige nicht gesagt? König Zeinrich. Mein, und er muß es auch nicht thun. Denn, ob ich es euch schon sage, ich denke der König ist nur ein Mensch wie ich din. Die Viole riecht ihm wie sie mir thut, das Firmament erscheint ihm wie mir, alle seine Sinne stehen unter menschlichen Bedingungen; seine Cärimonien dei Seite geseht, erscheint er in seiner Nachtheit nur als ein Mensch, und wiewohl seine Neigungen einen höheren Schwung nehmen als unsre, so senken sie sich doch mit demselden Vittig, wenn sie sich senken. Daher wenn er Ursache zur Vurcht sieht, wie wir thun, so ist seine Vurcht ohne Zweisel von derselben Beschaffenbeit wie unsre; doch sollte vernünftiger Weise kein Mensch ihn mit einem Schein von Vurcht einnehmen, damit er nicht, indem er sie verräth, seine Armee muthlos macht.

Bates. Er mag äußerlich so viel Muth zeigen als er will, aber ich glaube, so eine kalte Nacht wie es ist, konnte er sich boch bis an den Hals in die Themse wünschen, und ich wollte auch, daß er drin fäße und ich bei ihm, auf alle Gesahr, wenn wir nur hier los wären.

König Zeinrich. Bei meiner Treu, ich will nach meinem Gewiffen von dem Könige reden: ich denke, er wünscht fich nir- gend anderswo hin, als wo er ift.

Bates. Dann wollte ich, er ware allein hier, fo ware er gewiß ausgelöft zu werden, und manches armen Menschen Lesben würde gerettet.

Konig Zeinrich. Ich barf sagen, ihr wollt ihm nicht fo übel, baß ihr ihn hier allein wünschen solltet, wiewohl ihr fo sprechen mögt, um andrer Menschen Gesinnungen zu prüfen. Mich buntt, ich könnte nirgends so zufrieden sterben, als in

bes Königs Gefellichaft, ba feine Sache gerecht und fein Zwift ehrenvoll ift.

Williams. Das ift mehr als wir wiffen.

Bates. Ja, ober mehr als wonach wir fragen bürfen, benn wir wissen genug, wenn wir wissen daß wir des Königs Untersthanen sind: wenn seine Sache schlecht ist, so reinigt unser Beshorsam gegen den König uns von aller Schuld dabei.

Williams. Aber wenn seine Sache nicht gut ift, so hat der König selbst eine schwere Rechenschaft abzulegen; wenn alle die Beine und Arme und Köpfe, die in einer Schlacht abge-hauen sind, sich am jüngsten Tage zusammensügen, und schreien alle: Wir starben da und da; einige suchend, einige um einen Telvscheer schreiend, einige über ihre Frauen, die sie arm zurückgelafsen, einige über ihre unbezahlten Schulden, einige über ihre unerzognen Kinder. Ich fürchte es sterben nur wenige gut, die in einer Schlacht umfommen: denn wie können sie irgend was christlich anordnen, wenn sie bloß auf Blut gerichtet sind? Wenn nun diese Menschen nicht gut sterben, so wird es ein böser Handel für den König sehn, der sie dahin geführt, da, ihm nicht zu gehorchen, gegen alle Ordnung der Unterwürsigskeit laufen würde.

König Zeinrich. Also, wenn ein Sohn, ber von seinem Bater zum handel ausgesandt wird, fündlich auf der See verunglückt, so müßte man die Schuld seiner Ruchlosigkeit nach eurer Regel auf den Bater wälzen, der ihn ausfandte. Ober wenn ein Bedienter, der unter den Befehlen seines Herrn eine Summe Geldes wohin bringt, von Räubern angefallen wird, und in vielen unversöhnten Ungerechtigkeiten stirbt, so könnt ihr das Geschäft des Herrn den Urheber von der Berdammnis des Bedienten nennen. — Aber dem ist nicht so der König ist nicht gehalten, für das besondre Ende seiner Soldaten einzusstehn, der Bater für das seines Sohnes, und der herr für das seines Bedienten, denn sie wollen ja nicht ihren Tod, wenn sie ihre Dienste wollen. Außerdem giebt es keinen König, sei seine

Sache auch noch fo fledenlos, ber, wenn es zur Entscheidung bes Schwertes fommt, fie mit gang unbefledten Goldaten ausmachen fann. Ginige haben vielleicht bie Schuld überlegten und porfählichen Mordes auf fich geladen; einige, daß fie Jungfrauen burch die gebrochnen Siegel bes Meineides hintergangen; einige machen ben Rrieg zu ihrem Bollwerf, Die guvor ben fauften Bufen bes Friedens mit Plündern und Rauberei mund geriffen. Wenn nun diefe Menfchen bas Wefet vercitelt baben, und ber natürlichen Strafe entronnen find, fonnen fie ichon ben Menfchen entlaufen, fo haben fie boch feine Flügel um Gott zu entfliehen. Krieg ift feine Beifel, Krieg ift fein Bertzeug ber Rache, fo baß bier bie Menfchen fur ben vorherigen Bruch ber Befete bes Ronigs im gegenwärtigen Streit bes Ronigs geftraft werden; wo fie ben Tod fürchten, haben fie bas Leben bavon gebracht, und wo fie fich zu fichern bachten, fommen fie um. Wenn fie baber unvorbereitet fterben, fo ift ber König nicht mehr an ihrer Berbammniß schuldig, als er es vorber an ben Ruchlofigkeiten war, berentwegen fie nun beimgefucht werden. Jedes Unterthanen Bflicht gehört bem Konig, jebes Unterthanen Seele ift fein eigen. Darum follte jeber Solbat im Rriege es wie jeter franke Dann in feinem Bette maden, jedes Stäubden aus feinem Bewiffen mafden, und wenn er fo ftirbt, ift ber Tod für ihn ein Gewinn; ober wenn er nicht ftirbt, fo war die Zeit fegensvoll verloren, worin eine folde Borbereitung gewonnen ward; und bei bem, welcher ba= von fommt, mare es feine Gunde gu benfen, bag, ba er Gott ein fo freies Anerbieten macht, biefer ihn ben Tag überleben lagt, um feine Große einzuseben, und andern zu lehren, wie fie fich porbereiten follen.

Williams. Es ift gewiß, wenn jemand übel ftirbt, fo fällt bas llebel auf sein eignes Haupt; ber König hat nicht bafür einzustehen.

Bates. Ich verlange nicht, daß er für mich einstehen foll, und boch bin ich entschloffen, wader für ihn zu fechten.

Konig Beinrich. Ich borte ben Konig felbft fagen, er wolle fich nicht auslosen laffen.

Williams. Ja, bas sagte er, bamit wir gutes Muths fechten möchten; aber wenn uns bie Kehlen abgeschnitten find, fo fann er ausgelöft werden, und wir find bann um nichts flüger.

Ronig Zeinrich. Wenn ich bas erlebe, fo will ich feinem Borte niemals wieder trauen.

Williams. Teufel, ba spielt ihr ihm einen rechten Streich! Das ist ein gefährlicher Schuß aus einer alten Buchse, ben bie Unzufriedenheit eines armen Einzelnen gegen einen Monarchen thun kann. Ihr könntet eben so gut bamit umgehn, die Sonne badurch in Eis zu verwandeln, daß ihr mit einer Pfauenfeder ihr ins Gesicht fächelt. Ihr wollt ihm niemals wieder trauen! Geht, es ist eine alberne Rede.

König Zeinrich. Ihr verweift es mir ein wenig zu rund beraus, ich würde bose auf euch febn, wenn sich bie Zeit bazu schiefte.

Williams. Lafit uns ben Streit mit einander ausmachen, wenn ihr am Leben bleibt.

König Zeinrich. Ich gehe es ein.

Williams. Wie foll ich bich wieder fennen?

König Zeinrich. Gieb mir irgend ein Pfand, und ich will es an meiner Müße tragen: wenn bu es je anzuerkennen wagft, so will ich ben Streit aussechten.

Williams. Sier ift mein Sandichuh, gieb mir einen von beinen.

Ronig Zeinrich. Da.

Williams. Den will ich auch an meiner Mütze tragen. Wenn bu jemals nach dem morgenden Tage zu mir fommst und sagst: "Dieß ist mein handschub;" bei bieser hand, ich gebe dir eine Ohrfeige.

König geinrich. Wenn ich es erlebe, fo will ich ihn gewiß zurudfodern. Williams. Du läffit dich eben fo gern hangen. König Zeinrich. Schon gut, ich thu' es, und wenn ich dich in des Königs Gesellschaft fande.

Williams. Salt bein Wort, leb' mohl.

Bates. Seid Freunde, ihr Englischen Narren, seid Freunde: wir haben Frangösische Sändel genug, wenn ihr nur zu rechnen wüßtet.

König Zeinrich. In ber That, die Franzosen können zwanzig Französische Kronen gegen eine sehen, daß sie und schlasgen werden, denn sie tragen sie auf ihren eignen Schultern. Aber es ist für einen Engländer keine Berrätherei, Französische Kronen zu beschneiden, und morgen wird der König selbst ein Kipper und Wipper sehn.

(Die Colbaten ab)

Rur auf ben Konig! Legen wir bem Konig Leib, Geele, Schulden, bange Beiber, Kinder Und Gunden auf, - wir muffen alles tragen. D harter Stand! ber Große Zwillingsbruber, Dem Dem jedes Marren unterthan, Deg Ginn nichts weiter fühlt als eigne Bein! Die viel Behagen muß ein Konig miffen, Deg fich ber Gingle freut? Bas bat ein König, bas bem Ginglen fehlt. Als allgemeine Carimonie nur? Und was bift bu, bu Gobe Carimonie? Bas bift du für ein Gott, ber mehr erleibet Bon irb'ider Roth, als beine Diener thun? Bas ift bein Sahrsertrag? was beine Renten? D Carimonie, zeig mir beinen Werth! Was ift bie Geele beiner Unbetung? Bift bu was fonft als Stufe, Rang und Form, Die Scheu und Furcht in andern Menfchen fchafft? Do bu, gefürchtet, minter glüdlich bift, Mis fie im Fürchten.

Das trinfft bu oft fratt fußer Sulbigung Mis gift'ge Schmeichelei? D Große, fieche, Und beiß bich beine Carimonie beilen! Dentit bu, bas glübnde Tieber werbe gebn Bor Titeln, quaemeht von Schmeichelei? Wird es vielleicht bem tiefen Buden weichen? Steht mit bes Bettlers Anie auch feine Starfe Dir gu Gebote? Mein, bu ftolger Traum, Der liftig frielt mit eines Konigs Rub! 3d, ber id's bin, burchschau' bich, und ich weiß, Gs int ber Balfam nicht, ber Ball und Scepter. Das Schwert, ber Stab, Die bobe Berricherfrone. Das eingewirfte Rleid mit Gold und Perlen. Der Titel, ftropend por bem Konig ber, Der Toren, auf tem er fist, bes Bompes Glut, Die anichlagt an ben boben Strand ber Welt: Dicht alles Dieß, auf majeftat'ichem Bett, 2Bas fo gefund ichlaft als ber arme Stlav, Der mit gefülltem Leib und led'gem Muth Bur Rub fich fügt, geftopft mit faurem Brob, Die graufe Nacht, ber Solle Rind, nie fiebt. Weil er wie ein Trabant von früh bis fwät Bor Phobus Mugen idwist, Die gange Nacht Dann in Glofium ichlaft; am nachften Tag Bon neuem aufftebt mit ter Dammerung, Und bilft Syperion zu feinen Bferben. Co folgt er bem beständ'gen Lauf bes Jahrs Mit vortheilhafter Dub bis in fein Grab: Und ware Carimonie nicht, fo batte Gin folder Armer, ber mit Bladerei Die Tage abrollt, und mit Schlaf bie Rachte, Bor einem Konig Borrang und Gewinn. Der Sflav, ein Glied vom Trieben feines ganbe. Benießt ibn, boch fein robes Sirn weiß wenig.

Wie wach ber König ift jum Schirm bes Friedens, Deg Tag' am besten boch bem Bauer frommen.

(Erpingham tritt auf)

Erpingham.

herr, eure Eblen, voller Sorglichfeit Um euer Abfehn, fuchen euch im Lager.

Rönig Zeinrich.

Mein guter alter Nitter, rufe fie Bei meinem Zelt zusammen: ich will bort Noch vor dir sehn.

Erpingham. Ich werd' es thun, mein Fürft.

König Zeinrich.

D Gott ber Schlachten! ftable meine Rrieger, Erfüll' fie nicht mit Furcht, nimm ihnen nun Den Ginn bes Rednens, wenn ber Begner Bahl Sie um ihr Berg bringt. - Beute nicht, o Berr, D beute nicht, gedente meines Baters Bergebn mir nicht, als er die Kron' ergriff! Ich habe Richards Leiche neu beerbiat, Und mehr gerfnirichte Thränen ihr geweiht. Als Tropfen Bluts gewaltsam ihr entfloffen. Fünfhundert Urmen geb' ich Jahresgeld, Die zweimal Tags bie welten Sand' erheben Bum Simmel, um die Blutschuld zu verzeihn; Auch zwei Kapellen bab' ich auferbaut, Bo ernfte feierliche Priefter fingen Für Richards Seelenruh. Diehr will ich thun, Doch alles was ich thun fann, ift nichts werth, Beil meine Reue noch nach allem fommt, Bergeihung flebend.

(ab)

(Glofter tritt auf) Blofter.

Mein Fürft?

Rönig Zeinrich.

Die Stimme meines Brubers Glofter? - Ja.

Ich weiß bie Botichaft, ich begleite bich,

Der Tag, die Freund' und alles harrt auf mich.

(Beibe ab)

## 3 weite Scene.

Das Frangösische Lager.

(Der Dauphin, Orleans, Rambures und Andre treten auf)

Orleans.

Der Connenschein vergolbet unfre Baffen:

Mohlauf, ihr herrn!

Dauphin.

Montez à cheval! Mcin Pferd! valet! laquai! ha. Orleans.

D wadrer Muth!

Dauphin.

Via! - les eaux et la terre -

Orleans.

Et puis? l'air et le feu -

Dauphin.

Ciel! Better Drleans!

(Der Connetable tritt auf)

Run, Herr Connetable?

Sordit, wie bie Roffe wiehern auf ben Sprung! Dauphin.

Befteigt fie, und zerschneitet ihre Saut,

Daß ihr heiß Blut in Feindes Augen spriße, Und losche fie mit überflüßigem Muth. Rambures.

Die? foll er Blut von unsern Pferden weinen? Wie fah' man seine eignen Thränen benn?

(Gin Bote tritt auf)

#### Bote.

Die Teinde fiehn in Reihn, ihr Frankichen Paire. Connetable.

Bu Pfert, ihr mackern Pringen! Flugs gu Pferd! Seht nur die bungrige und arme Schaar, Gu'r idoner Schein faugt ihre Seelen meg. Und läßt von Mannern ibnen nur bie Sulfen. Bur unfre Sant' ift nicht genug gu thun, Kaum Blut genug in ihren franken Abern Um jeten nachten Gabel gu befleden, Die unfre Frant'iden Braven beute giebn, Und weil's an Beute fehlt, einfteden werben. Lagt und nur auf fie bauden, und es fturgt Der Dunft von univer Capferfeit fie um. 'S ift ausgemacht obn' alle Frage, Berrn, Daß unfer überfluß'ger Troß und Bauern, Die, unnüt thatig, unfre Schlachtgeschwaber Umidmarmen, gnugen murden, biefes Feld Bon foldem jammerlichen Teint gu faubern, Wenn wir auch auf bes Berges Grund bei an Bu muß'gem Bujdaun Boften faffen wollten, Das Gbre nicht erlaubt. Das foll ich fagen? Gin fleines, fleines wenig lagt uns thun, Und alles ift gethan. Lagt bie Trompeten, Dag aufgeseffen werbe, luftig blafen : Denn unfer Rabn foll fo bas Feld erfdrecken, Dag England fich in Surcht fell niederftreden.

(Grandpré tritt auf) Grandpré.

2Bas wartet ibr fo lang, ibr Granfichen Gtlen? Die Infel - Meier bert, an ihrer Saut Bergweifelnt, ftebn tem Kelte fdeuglich an; Die lump'aen Tabnen bangen armlich tos, Und bobnend iduttelt unfre Luft fie burch. Mars ideint banfrott in ihrem Bettelbeer, Und blidt nur matt burch roftige Biffre. Die Reiter icheinen aufgestedte Leuchter Mit Kergen in ber Sant ; es bangt ber Ropf, Und ichlottert Guft' und Saut ben armen Mabren, Mus ben erfterbnen Mugen thrant ber Edleim, Und in ten bleichen ichlaffen Maulern liegt Das Rettacbig, von bem gerfauten Grafe Beidmußet, rubig unt bewegungeles. Und ibre Senfer fliegen über ihnen, Die freden Rrabn, Die Stunde faum erwartenb. Beidreibung fann fich nicht in Worte fügen, Das leben folder Edlachtertnung ju fdiltern, Im Leben leblos, wie fie felbft fich zeigt.

Connetable.

Sie haben ihr Gebet ichen hergefagt, Und find gum Tod bereit.

Dauphin.

Sagt, foll'n wir ihnen Roft und frifde Aleiter, Und Juttrung für bie magern Pferbe fenten, Und bann mit ihnen fechten?

Connetable.

Ach wart' auf meine Wacht nur; fert, ind Feld! Ich nehme 'ner Tromvet' ihr Kähnlein ab, Und frauchs in meiner Gil. Kommt, macht euch auf! Die Sonn' ift hoch, verfäumt nicht ihren Lauf.

(Nac a6)

## Dritte Scene.

### Das Englische Lager.

(Englische Truppen, Glofter, Bedford, Ereter, Calisbury und Westmoreland)

Gloster.

Wo ift ber König?

Bedford.

Er ritt hinaus, bie Schlachtordnung zu fehn.

Westmoreland.

Sie haben volle fechzigtaufend Streiter.

Ereter.

Fünf gegen einen, auch find alle frisch.

Salisbury.

Gott fei mit und! Die Nebermacht ift schrecklich. Lebt, Prinzen, wohl! Ich will an meinen Bosten. Wenn wir im himmel erst und wieder treffen, Dann, freudevoll, — mein edler herr von Bedford, Ihr theuren herrn von Gloster und von Exeter, Und liebster Better, — lebt, ihr Krieger, wohl!

Bedford.

Fahr wohl, mein guter Salisbury! und Beil Begleite bich!

Ereter.

Leb wohl, du biedrer Lord, ficht heute tapfer: Doch thu' ich Schmach dir, dich daran zu mahnen; Du hegst den ächten Kern der Lapferkeit.

(Galieburn ab)

Bedford.

Er ift fo voll von Tapferkeit als Bute, In beiden fürstlich.

(Ronig Beinrich tritt auf)

Westmoreland.

D batten wir nun bier

Rur Gin Behntaufend von bem Bolt in England, Das heut' ohn' Arbeit ift!

> Rönig Zeinrich. Wer wünschte so?

Mein Better Weftmoreland? - Rein, befter Better: Bum Tobe auserfebn, find wir genug Bu unfers Lands Berluft; und wenn wir leben, Je flein're Babl, je größres Chrentheil. Die Gott will! Wünsche nur nicht Ginen mehr. Beim Beus, ich habe feine Gier nach Gold, Roch frag' ich, wer auf meine Roften lebt, Dlich frantis nicht, wenn fie meine Kleiber tragen : Mein Ginn fteht nicht auf folde aufre Dinge: Doch wenn es Gunte ift, nach Ghre geigen, Bin ich bas fculdiafte Gemuth, bas lebt. Rein, Better, wünsche feinen Mann von England: Bei Gott! ich geb' um meine beste Soffnung Nicht fo viel Ehre weg, als Gin Mann mehr Dir wurd' entziehn. D wunfd' nicht Ginen mehr! Ruf lieber aus im Beere, Weftmoreland, Daß jeber, ber nicht Luft zu fechten bat, Rur hinziehn mag; man ftell' ibm feinen Baß Und ftede Reisegeld in feinen Beutel : Wir wollen nicht in beg Gefellichaft fterben, Der die Gemeinschaft scheut mit unserm Tob. Der beut'ge Tag beißt Grispianus Teft: Der, fo ihn überlebt, und beim gelangt, Wird auf bem Sprung ftehn, nennt man biefen Tag, Und fich beim Ramen Grispianus rühren. Ber beut' am Leben bleibt und fommt gu Jahren,

14 "

Der giebt ein Weft am beil'gen Abend jahrlich. Und fagt: Auf Morgen ift Santt Grispian; Streift bann bie Mermel auf, zeigt feine Marben. Und fagt: Un Grispins Tag empfing ich bie. Die Alten find vergeglich; boch wenn alles Bergeffen ift, wird er fich noch erinnern Mit manchem Bufat, mas er an bem Tag Wur Stude that; bann werben unfre Ramen. Beläufig feinem Mund wie Alltageworte, Beinrich ber Ronig, Bebfort, Ereter, Warmid und Talbot, Salisbury und Blofter. Bei ihren vollen Schalen frifch bebacht. Der madre Mann lehrt feinem Gohn bie Mabre, Und nie von heute bis jum Schlug ber Belt, Bird Crispin Crispian porübergehn. Daß man nicht uns babei ermähnen follte. Une men'ge, une beglücktes Sauflein Bruber : Denn welcher heut fein Blut mit mir vergiefit, Der wird mein Bruder; fei er noch fo niedrig, Der heut'ge Tag wird abeln feinen Stanb. Und Ebelleut' in England, jest im Bett' Berfluchen einft, bag fie nicht bier gewefen. Und werben fleinlaut, wenn nur jemand fpricht, Der mit uns focht am Canft Grispinus - Tag.

(Galisburn tritt auf)

Salisbury.

Mein gnab'ger Fürst, bereitet euch in Gil, Schon stehn die Franken stattlich in ben Reihen, Und werden schleunigst ihren Angriff thun.

König Zeinrich. Ift unfer Muth bereit, fo ift es alles.

Westmoreland.

Berberbe ber, beg Muth bahinten bleibt.

Ronig Beinrich.

Ihr wünscht von England nicht mehr Sulfe, Better? Westmoreland.

herr, wollte Gott, bag ihr und ich allein Don' andre Gulfe fochten biefe Schlacht.

Rönig Zeinrich.

Du baft fünftausent nun berabgewunscht, Was beffer mir gefällt, als einen wunschen. — Gott mit euch allen! Gure Posten fennt ihr.

(Trompeten. Montjone tritt auf)

Montjoye.

Roch einmal foll ich bören, König heinrich, Db bu bich willft vergleichen um die Löfung, Bor beinem böchit unzweiselbaren Fall.
Denn sicherlich, bu bist dem Schund so nah, Du mußt verschlungen werben. Ueberdieß Ersucht aus Mitleid bich ber Connetable, Dein Bolf an Reu' zu mahnen, daß die Seelen In Frieden mögen scheichen und zum heil Bon biesen gelbern, wo die armen Leiber Berwesen muffen.

König Zeinrich.

Wer fenbet bich?

Montjoye. Der Connetable Franfreichs. König Zeinrich.

Ich bitt' bich, nimm ben vorigen Bescheib Mit bir zurud: beiß sie mich erft bezwingen, Dann mein Gebein verhandeln. Guter Gott! Barum sie arme Leute doch so bohnen? Der Mann, ber einst bes Lowen haut verkauft, Da er noch lebte, fam beim Jagen um. Es finden sieder univer Leiber viel

Sier ein natürlich Grab, worauf, fo hoff' ich. In Erz ein Zeugniß Diefes Tags wird leben. Denn, die ihr ftark Gebein in Franfreich laffen. Bie Manner fterbend, werden doch berühmt. Dbichon in euren Saufen Roth begraben. Denn grußen wird die Sonne nun fie bort, Und ihre Ehren bampfend giehn gum himmel, Indeß ihr irdisch Theil die Luft erftictt, Und fein Beruch in Franfreich Beft erzeugt. Merkt benn bas llebermaß ber Tapferfeit Un unfern Englischen, bag fie, fcon tobt, So wie bas Streifen ber Kanonenfugel, Ausbrechen zu bes Unheils zweitem Lauf, Im Rudfprung ihrer Sterblichkeit noch tobtenb. Lagt ftolg mich reben: Cagt bem Connetable, Wir find nur Krieger für den Werfeltag, All' unfre Festlichkeit und Bier beschmist Mit naffen Marichen im mühfel'gen Felb. Rein Stücken Feber ift in unferm Beer, (Beweiß genug, daß wir euch nicht entfliegen) Die Beit hat unfre Sauberfeit vernutt, Doch unfre Bergen find, beim Simmel, fcmud, Und meine armen Leute fagen mir, Sie fei'n vor Rachts gewiß in frifden Rleibern, Conft wollen fie ben Frankischen Coldaten Ropfüber giehn die neuen bunten Roce, Und aus bem Dienft fie jagen. Thun fie bas, (3ch hoff's zu Gott) fo ift auch meine Löfung Bald aufgebracht. Berold, fpar' beine Muh; Romm du nicht mehr um Löfung, lieber Berold; Ich gebe, fchwor' ich, feine andre nicht Als diese meine Glieder, die ich ihnen Erft fo zu laffen bente, daß fie wenig Dran baben : fag bem Connetable bas.

Montjoye.

Dis werb' ich, König Heinrich. Co leb wohl, Da hörest nimmer nun ben Herold mehr. König Zeinrich.

(ab)

Du tommft, beforg' ich, noch um Lofung wieder.

(Bergog von Jort tritt auf)

york.

Herr, unterthänig bitt' ich auf den Anie'n Um Anführung des Bortrabs.

Rönig Zeinrich.

Wohl, braver Yorf! Soldaten, auf ins Feld! Und ordne, Gott, ten Tag, wie dirs gefällt!

(Mae ab)

## Vierte Scene.

Das Schlachtfelb.

(Getummel. Angriffe. Ein frangofifcher Golbat, Piftol und ber Burfch fommen)

pistol.

Ergieb bid, Sund!

grangofischer Soldat. Je pense que vous êtes un gentil-homme de bonne qualité.

Piftol. Qualität nennft bu mich? Erläutre mir: bift bu ein Goelmann? Was ift bein Ram'? Erklare!

Frangosischer Soldat. O seigneur Dieu! Diftol.

D, Signer Djö muß wohl von Abel febn. Erwäg' mein Wert, o Signer Djö, und mert':

D Signer Djö, bu mußt bie Klinge fpringen,

Wofern bu, o Signor, nicht große Lösung Mir geben willst.

Französischer Soldat. Miséricorde! prenez pitié de moi! ne me tuez point!

Pistel.

Ein Pfund? Ich will ber Pfunde vierzig haben. Das Zwerchfell hol' ich bir zur Kehl' heraus In Tropfen rothen Bluts.

Französischer Soldat. Est-il impossible d'échapper à la force de votre bras? Ah, dégagez le de ma gorge! N'allez pas me la couper!

Piftol.

Werdammte geile Gemse, bietest du Mir Kupfer an?

Frangösischer Soldat. Point de pardon? Pistel.

Das laff' ich gelten: ein Baar Tonnen Pfunde. Sieher komm, Bursch, befrag den Stlaven ba Mir auf Frangösisch, wie fein Name heißt.

Bursch. Ecoutez: comment vous appellez vous? Franglischer Soldat. Monsieur le Fer. Bursch. Er sagt, sein Name sei herr Fer.

Piftol. Herr Fer! Ich will ihn beferren, und pferchen und ferfeln: erklär' ihm felbiges auf Frangösisch.

Bursch. Ich weiß bas Frangösische nicht für beferren und pferchen und ferkeln.

Piftol.

Heiß ihn bereit sehn, weil ich ihm die Kehle Abschneiden will.

grangösischer Soldat. Que dit-il, Monsieur?

Bursch. Il m'ordonne de vous dire, que vous vous teniez prêt, car ce soldat ici est disposé tout à l'heure à vous couper la gorge.

Piftol.

Oui, couper gorge, par ma foi, bu Anecht,

Wo tu nicht Kronen, brave Kronen giebft,

Co foll mein Schwert bich in die Pfanne bau'n.

Framösischer Soldat. O je vous supplie pour l'amour de dieu, pardonnez moi! Je suis gentil-homme d'une bonne maison: épargnez ma vie, et je vous donnerai deux cents écus.

Diftol. Bas ift fein Bort?

Burich. Er bittet euch, ibm bas leben gu ichenten; er fei ein Etelmann von gutem Saufe und wolle euch als fein Lofegeld zweihundert Kronen geben.

Diftol.

Sag' ibm, bag nachläßt meine Buth, und ich Die Kronen nehmen will.

Framonicher Soldat. Petit monsieur, que dit-il?

Burfcb. Quoique ce soit contre son serment, de donner quartier à aucun prisonnier, néanmoins, pour les écus que vous lui avez promis, il est content de vous mettre en liberté.

gramösischer Soldat. Sur mes genoux je vous rends mille remercimens, et je m'estime heureux d'être tombé entre les mains d'un chevalier, qui est je pense le seigneur de l'Angleterre le plus distingué pour sa valeur.

Distol.

Erflar' mir, Burich.

Burich. Er bantt euch taufendmal auf feinen Anieen, und ichakt fich gludlich in Die Sande eines Ravaliers gefallen gu fern, ber, wie er benft, ber ausgezeichnetfte Berr in England von Seiten ber Tapferfeit ift.

Diftol.

Bei meinem Blut, ich will barmbergig febn. Folg mir, bu Sund.

(ab)

Burich. Suivez le grand capitaine.

(Grangofifcher Colbat ab)

Noch nie babe ich gefeben, bag eine fo volle Stimme aus einem jo leeren Bergen gefommen mare; aber ber Spruch ift wahr: hohle Töpfe haben ben lautesten Klang. Barbolph und Nom hatten zehnmal mehr Herz, als bieser brüllende Teusel aus der alten Komödie, dem jedermann die Nägel mit einer hölzernen Pritsche verschneiden könnte, und doch sind sie beide aufgehängt: und das widerführe ihm auch, wenn er irgend was dreist zu stehlen wagte. Ich muß bei den Troßbuben, beim Gepäck unsers Lagers bleiben: der Franzose könnte eine gute Beute haben, wenn er es wüßte; es sind nichts wie Jungen da, um es zu bewachen.

(ab)

# Fünfte Scene.

Ein andrer Theil des Schlachtfeldes.

(Getummel. Der Dauphin, Orleans, Bourbon, ber Connetable, Rambures und Andre treten auf)

Connetable. O diable!

Orleans. O seigneur! La journée est perdue, tout est perdu!

Dauphin.

Mort de ma vie! Dahin ift alles, alles! Berachtung fist und ew'ge Schande höhnend In unsern Federbufchen. — O mechante fortune!

(Gin furges Getummel)

Lauft nicht davon.

Connetable.

Ja, alle unfre Reihen find gebrochen.

Dauphin.

D ftete Schmach! — Entleiben wir uns felbft! Sind dieg bie Elenden, die wir verwürfelt?

Orleans.

Der König, bem wir Lösung abgefobert?

#### Bourbon.

D Schand' und ew'ge Schande, nichts als Schande! Lagt und nicht fterben drin! Roch 'mal gurud! Und wer jest nicht dem Bourbon folgen will. Der geb' von bier, und, in ber Sand bie Dluke, Salt' er bie Rammerthur, ein ichnoder Ruppler, Indes ein Stlau', nicht etler als mein Sund, Die schönfte Tochter ihm entehrend ichwächt.

Connetable.

Mun belf' und Unordnung, die und verbarb! Lagt biefen Englischen in Saufen uns Das Leben bieten, ober rühmlich fterben.

Orleans.

Es leben unfer noch genug im Geld, Um im Gedrang' die Teinde gu erftiden, Wenn irgend nur fich Ordnung halten ließ. Bourbon.

Bum Teufel nun die Ordnung! Ins Wedrange, Und fürzt bie Schande mit bes Lebens Lange!

(Mue ab)

## Sechste Scene.

Gin anbrer Theil bes Schlachtfelbes.

( Betummel. Ronig Seinrich mit Truppen, Greter und Undre treten auf)

Rönig Zeinrich.

Wir thaten brav, mein breimal tapfres Bolf, Doch alles nicht: ber Feind halt noch bas Felb.

Breter.

Der Bergog Dorf empfiehlt fich Guer Dajeftat. König Zeinrich.

Lebt er, mein Dheim? Dreimal, Dieje Stunde,

Sah ich ihn fallen; dreimal auf, und fechten. Vom Helm zum Sporne war er nichts als Blut. Ereter.

In biefem Schmud verbramt ber wadre Rrieger Den Blan nun, und an feiner blut'gen Geite. Der ehrenreichen Bunden Mitgenoß, Liegt ba ber edle Graf von Guffolf auch. Suffolf ftarb erft, und Dorf, zerftummelt gang,-Kommt zu ihm, wo er lag in Blut getaucht, Und faßt ihn bei bem Barte, füßt bie Schrammen, Die blutig gabnten in fein Ungeficht, Und rufet laut : "Wart', lieber Better Guffolt! Dlein Beift begleite beinen Beift jum Simmel! Bart', holbe Geel', auf meine, daß wir bann Bepaarten Flugs entfliehn, wie wir uns bier Auf rühmlichem und wohl erftrittnem Telb In unfrer Ritterschaft zusammenhielten. " Bei diefen Worten fam ich, frifcht' ihn auf, Er lächelte mir gu, bot mir die Sand, lind matt fie brudent fagt' er: Theurer Lord, Empfehlet meine Dienfte meinem Beren. So wandt' er fich, und über Guffolfe Racten Warf er ben wunden Arm, füßt' ihm die Lippen, Und fiegelte, bem Tod vermählt, mit Blut Ein Teftament der ichon beschlognen Liebe. Die fuße und holdfel'ge Weif' erzwang Don mir dies Waffer, das ich hemmen wollte, Doch hatt' ich nicht fo viel vom Mann in mir, Dag meine gange Mutter nicht ins Auge Mir fam, und mich ben Thränen übergab. Rönig Zeinrich.

Ich tadl' euch nicht, denn da ich dieses höre Muß ich mit trüben Augen ab mich finden, Sonst fließen sie auch mir. — Doch horcht! was ift bas für ein neu Getümmel? Der Teind hat sein zerstreutes Bolt verstärft; So tödte jeder seinen Kriegsgefangnen. Gebt weiter den Befehl.

(Mae ab)

### Siebente Scene.

Ein andrer Theil bes Schlachtfelbes.

(Getummel. Gluellen und Bower treten auf)

Sluellen. Die Puben und ben Troß umbringen! 'S ist ausbrücklich gegen bas Kriegsrecht, 's ist ein so ausgemachtes Stud Schelmerei, versteht ihr mich, als in ber Welt nur vorstommen kann. Ift es nicht so, auf euer Gewissen.

Sower. Es ift gewiß, sie haben feinen Buben am Leben gelaffen, und eben die feigen Hunde, die aus der Schlacht weg-liefen, haben die Mehelei angerichtet; außerdem haben sie alles verbrannt und weggeschleppt, was in des Königs Zelt war, weswegen der König verdienter Maßen jeden Soldaten seinem Gefangnen die Kehle hat abschneiden lassen. Der ist ein wachrer König!

Kluellen. In, er ift zu Monmouth gepohren. Wie benennt ihr ben Namen ber Stadt, wo Alexander ber preite gepohren ift?

Sower. Allerander ber große.

Sluellen. Ei, ich bitte euch, ift preit nicht groß? Der preite, ober ber große, ober ber starke, ober der gewaltige, ober ter heldenmuthige, thun alle auf eins hinauslaufen, außer bag bie Redensart ein wenig verändert sebn.

Gower. Ich bente Alexander ber große ist in Macedonien geboren; sein Bater ward Philipp von Macedonien genannt, wo mir recht ist.

Huellen. Ja, ich bente es ift in Macetonien, wo Alexan-

ber gepohren ift. Ich fage euch, Capitan, wenn ihr in die Karten der Welt hineinseht, fo ftebe ich bafür, ihr werbet bei ben Bergleichungen zwischen Macedonien und Monmouth finden. bağ bie Lagen, verfteht ihr, von beiben gleich febn. Es befindet fich ein Fluß in Macedonien, und es befindet fich gleichfalls außerdem ein Flug zu Monmouth. Bu Monmouth beißt er Dye; aber es will mir nicht in ben Ropf fallen, wie ber Name bes andern Fluffes ift; aber es fommt auf eins heraus, es ift fich jo gleich wie diese meine Finger meinen Fingern, und es geben Lachse in beiden. Wenn ihr Alexanders Leben wohl beachtet, fo that bas Leben Seinrichs von Monmouth ziemlich gut hinter brein fommen : benn in allen Dingen febn Figuren. Allerander hat (wie Gott weiß und ihr wißt) in feinem Born, und feiner Wuth, und feinem Brimm, und feiner Balle, und feinen Launen, und feinen Unwilligfeiten und Entruftungen, und auch weil er ein wenig im Ropfe benebelt war, in feinen Biergelagen und feinem Merger, feht ihr, feinen peften Freund Chtus umgebracht.

Cower. Darin ift ihm unfer König nicht ähnlich, er hat noch nie einen von feinen Freunden umgebracht.

Flucllen. Es ist nicht wohl gethan, versteht ihr mich, einem die Geschichten aus dem Munde zu nehmen, ehe sie zu
Ende gebracht und vollkommen sehn. Ich rede nur in den Figuren und Vergleichungen desselbigen; wie Alexander seinen Freund Ciptus umbrachte, während er bei seinen Biergelagen und seinen Krügen war; so ebenfalls Heinrich Monmouth, während er bei gutem Verstande und gesunden Sinnen war, that er den setten Ritter mit dem großen Bauchwamse abschaffen; er war voller Späße und Psisse und Knisse und Possen; sein Name ist mir vergessen.

Cower. Gir John Falftaff.

Sluellen. Das ift er. Ich fann euch fagen, ce werben prafe Leute zu Monmouth gepohren.

Cower. Da fommt Seine Majeftat.

(Betummel, Ronig Beinrich mit einem Theil ber Englischen Truppen, Barwick, Gtofter, Ereter und Andre treten auf)

König Zeinrich.

Seit ich nach Frankreich kam, war ich nicht zornig Bis eben jest. — Nimm die Trompete, Herold, Jag' zu den Reitern auf dem Hügel dort. Wofern fie mit uns fechten wollen, heiß Herab fie ziehn, wo nicht, das Schlachtfeld räumen; Sie find mit ihrem Anblick uns zur Last. Thun fie von beiden keins, so kommen wir Und stäuben sie da weg, so rasch wie Steine, Geschnellt aus den Affer'schen alten Schleudern. Auch wollen wir erwürzen, die wir haben, Und micht Ein Mann, ber in die Händ' uns fällt, Soll Gnad' erfahren. — Geht, sagt ihnen das.

(Montjone tritt auf)

Ereter.

Hier kommt ber Herold ber Franzosen, Herr. Gloster. Sein Blick ift bemuthevoller als er pflegte.

König Zeinrich. Nun, was will tiefer Herold? Weißt du nicht, Daß ich dieß mein Gebein zur Lösung bot? Kommst bu um Lösung noch?

Montjoye.

Rein, großer Ronig,

Ich fomm' zu bir um milde Zulassung, Daß wir dieß blut'ge Teld durchwandern dursen, Die Todien zu verzeichnen und begraben, Die Idlen vom gemeinen Wolf zu sondern. Denn (o des Web's') viel unsver Prinzen liegen Ersauft und eingeweicht in Söldner Blut; So taucht auch unser Bobel robe Glieder In Prinzenblut, und ihre wunden Roffe, Bis an die Ferfenbuschel watend, toben Und schmeißen wüthend mit bewehrten Hufen Auf ihre todten Herrn, zum zweitenmal Sie tödtend. D vergönnt uns, großer König, Daß wir das Feld in Ruh beschaun, und ordnen Die Leichen an.

Rönig Zeinrich. Ich weiß in Wahrheit, Herold,

Nicht recht, ob unser ober nicht ber Sieg, Denn eurer Reiter zeigen sich noch viel Und sprengen burch bas Feld.

Montjoye.

Der Sieg ift euer.

Rönig Zeinrich.

Gelobt sei Gott, nicht unsre Kraft dafür! Wie heißt die Burg, die dicht hier neben steht?

Montjoye.

Man nennt sie Agincourt.

Rönig Zeinrich.

So heiße bieß bie Schlacht bei Agincourt, Am Tag Crispinus Crispians gefochten.

Fluellen. Euer Großvater berühmten Andenkens, mit Euer Majestät Erlaubniß, und Guer Groß Dheim Eduard, ber schwarze Prinz von Bales, wie ich in den Chronifen gelesen habe, fochten hier in Frankreich eine sehr prafe Schlacht.

Rönig Zeinrich.

Das thaten fie, Tluellen.

Fluellen. Eure Majestät sagt fehr wahr: wenn Eure Majestäten beffen erinnerlich sehn, die Wäl'schen thaten guten Dienst in einem Garten, wo Lauch wuchs, und trugen Lauch auf ihren Monmouther Mühen, welches, wie Eure Majestät weiß, bis auf diese Stunde ein ehrenvolles Feldzeichen ift, und

ich glaube, Gure Majefiat verschmaln es nicht bas Laud auf Santt Davids . Tag zu tragen.

Ronig Zeinrich.

Ich trag' es als benewurd'ges Chrenzeichen;

Denn ich bin Bal'fd, ihr wift es, guter Landemann.

Stuelten. Alles Waffer im Fluffe Wye fann Euer Majeflat Walfiches Blut nicht aus enrem Leibe waschen, das fann ich euch fagen, Gott segne es und erhalte es, so lange als es feiner Gnaden beliebt und seiner Majestät obendrein.

Rönig Seinrich.

Sab' Dant, mein guter Landsmann.

Fluellen. Bei Josus, ich bin Euer Majestät Landsmann, ich frage nicht darnach ob es jemand weiß: ich will es ter sammtlichen Welt betennen, ich brauche mich Euer Majestär nicht zu schämen, Gott sei gepriesen, so lange Eure Majestät ein ehrlicher Mann senn.

Ronig Zeinrich.

Erhalte Gott mich fo! - Burud begleiten Laßt unfre Gerold' ihn, und bringt mir dann Genaue Nachricht von ber Todten Jahl Auf beiden Seiten. -- Ruft den Kerl bort ber.

(Er zeigt auf Williams. Montjope und Andre ab)

Ercter.

Colbat, bu mußt zum König fommen.

(Williams tritt vor)

Ronig Zeinrich. Soldat, warum trägft bu den Sandschuh an ber Müße?

Williams. Mit Euer Majestät Erlaubnif, 's ist das Pfand von einem, mit dem ich mich schlagen sollte, wenn er noch am Leben ist.

Ronig Seinrich. Gin Englander?

Williams. Mit Euer Majestät Erlaubniß, ein Schelm, ber mir lette Nacht was vorschwadronirte; bem ich, wenn er II.

noch lebt und jemals bas herz hat feinen Sandschuh zu fobern, geschworen habe, ich wollte ihm eine Ohrseige geben; oder wenn ich meinen Sandschuh an seiner Mütze zu sehen kriege, (und er schwur, so wahr er ein Soldat ware, er wollte ihn tragen, wenn er am Leben bliebe) so will ich ihn ihm tüchtig herunter schlagen.

Rönig Zeinrich. Was denft ihr, Capitan Fluellen : schickts

fich, bağ ein Solbat feinen Schwur halt.

Sluellen. Nach meinem Gewiffen ift er sonft eine Memme, und ein Sundefett, mit Guer Majeftat Erlaubnif.

Ronig Zeinrich. Es konnte aber febn, bag fein Teind ein vornehmer Ebelmann mare, gang barüber binaus, fich mit

einem feines Stantes einzulaffen.

Kluellen. Wenn er auch so ein guter Edelmann, wie der Teifel ift, wie Lucifer und Beelzebub felbst, so ift es boch nothwendig, schauen Guer Gnaden, daß er seinen Schwur und seinen Gid halt. Wenn er wortbrüchig ist, seht nur an, so ist seine Reputation ein so ausgemachter Hundsfott und Handswurft, als jemals mit seinen schwarzen Schuben auf Gotzes Grund und Boden gerreten hat, nach meinem Gewissen, seht ihr.

Ronig Zeinrid. Co halte beinen Schwur, Buriche, wenn bu ben Kerl antriffit.

Williams. Das will ich, gnatigfter Gerr, wo ich bas Leben behalte.

Ronig Zeinrich. Unter wem bienft bu?

Williams. Unter Capitan Gower, quadiafter Serr.

Muelle . Gower fern ein guter Capitan, und von guter Biffenichaft und Literatur in tem Kriegeswesen.

Ronig gemrich. Ruf ibn ber gu mir, Soldat.

Williams. Das will ich, gnatigfter herr.

(ab)

König Zeinrich. Sier, Tluellen, trage bu bief Chrenzeischen von mir, und fted' es an beine Muge. Als Alençon und

ich gufammen am Boben lagen ein ich beifen Sanbichuh von feinem Seim: wenn tigent jemint ihn juvudfobert, fo ift er ein Freund Alengant und ein Teint unferer Berfon; wenn bu fo einem begegneft fo greife ihn, wo bu mich liebft.

Sinellen. Gure Gnaten thun mir fo große Gbre an, ale m bem Gergen feiner Unterthauen begehrt merben fann. 3ch mochte gern ben Meniden felm, ber nur gree Beine hat, ber fich burd biefen Sanbidub beteibigt finden wird, bas uft alles; aber id medie es gefalle Gott in feiner Gnate, baft in es bech feben mochte.

Konig Zeinrich. Kennft tu Gower?

Bluedlen. Bu eurem Befehl, er ift meln werther Freund.

Romg gemeid. In bitte bid, geb ibn fuchen und bring ibn zu meinem Zelte.

Bluellen. Ich will ibn holen.

(a5)

Molord von Warrold und mein Bruder Gleffer, bolgt dem Fluellen auf ben Fersen nach. Der Handichut, ben ich ihm als Ihrenzeichen Gegeben, tragt vielleicht ihm eine Maulidell' ein; Er ist von bem Soldaten, nach bem Hanlidell' ein; Er ist von bem Soldaten, nach bem Hanlidell' ein; Bent ich ich ielber tragen. Folgt ihm, Better: Wenn ber Soldate ihn ichliefe Mach seinem ritungen Wesen, ilt er Wort, — So kenal ein vilglich Undell braus entstehn; Denn den Fluellen kenn' ich als beherzt, Wenn man die Mall ihm reige wer Vulver bisig, Und schnelt, Beteitenungen zu erwiedern.
Bolgt ihm, und seht baf fie kin Vete sich thun. — Ihr gebt mit mit, mein Obeim Grette.

(ane ab)

## Achte Scene.

### Bor König Beinrichs Belte.

(Gower und Williams treten auf)

Williams. Glaubt mir, es gefchieht um euch zum Ritter zu schlagen, Capitan.

#### (Bluellen fommt)

Fluellen. Gottes Willen und Wohlgefallen, Capitan! Ich ersuche euch nun, kommt schleunig zum Könige: ce fteht ench vielleicht mehr Gutes bewor, als in eurer Wissenschaft ist, euch traumen zu lassen.

Williams. Herr, fennt ihr biesen Handschuh?

fluellen. Db ich ihn fenne? Ich weiß, daß der Sandschuh ein Sandschuh ift.

williams. Den da kenne ich, und fo fodre ich ihn zurud.

Sluellen. Blig! ein Erzverräther, wie irgend einer in ber fammtlichen Welt, oder in Frankreich, oder in England.

Gower. Run, was foll bas, bu Schurfe?

Williams. Denkt ihr, daß ich meinen Eid brechen will? Fluellen. Tretet zuruck, Capitan Gower, ich will ber Berratherei seinen Lohn in Schlägen ertheilen, das versichre ich euch.

Williams. Ich bin fein Berrather.

Kluellen. Das lügst du in beinen Hals hinein. — Sch mahne euch im Namen Seiner Majestat, greift ihn, er ist ein Freund des Herzogs von Alençon.

#### (ABarwick und Glofter treten auf)

Warwick. Run, nun! Was geht hier vor?

fluellen. Mylord von Warwick, hier ift, Gott fei Lob und Dank, eine höchst giftige Verratherei ans Licht gekommen,

feht ihr, wie man fie nur an boben Tefttagen verlangen fann. Da fommt feine Majeftat.

(Monig Beinrid, und Greter treten auf)

Ronig Zeinrich. Run, was giebts bier?

Williams. Gnabigiter Herr, es war mein Sanbichuh, hier ist der andre dazu, und der, mit dem ich ihn eingetauscht hatte, versprach ihn an seiner Muge zu tragen; ich versprach, ihn zu schlagen wenn er es thäte: ich traf diesen Mann mit meinem Sandschuh an seiner Müge, und ich habe mein Wort gehalten.

Sluellen. Euer Majeftät hören nun, mit allem Respett vor bero Mannhaftigseit, was für ein erzichuftiger, lumpiger, laufiger Spisbube es ist. Ich hoffe, Gure Majestät werden mir bezeugen, als auch verbuegen und beurfunden, daß dieß der Handschuh vom Alengen ift, den Eure Majestät mir geben that, nach eurem besten Gewissen.

König Zeinrich. Wieb mir beinen handschuh, Solbat: fich hier ift der andre dazu. Ich war es eigentlich, den du zu schlagen verspracheft, und du haft mir fehr schnöde Reden gegeben.

Sluellen. Eure Majestat beliebe, ihn mit seinem Salfe dafür einstehen zu laffen, wo ce irgend ein militarisches Geset in der Welt giebt.

König Zeinrich. Wie kannft bu mir Genugthuung ichaffen? Williams. Alle Beleidigungen, gnadigster Gerr, kommen vom Herzen; aus dem meinigen tam nie etwas, bas Eure Majeftat hatte beleidigen konnen.

König Zeinrich. Wir waren es, bem bu übel begegneteft. Williams. Gure Majeftat fam nicht in eigner Gestalt, ihr erschient mir nur wie ein gemeiner Mensch, bie Nacht, eure Kleidung, euer schlichtes Betragen fann es bezeugen; und was Eure Hoheit unter ber Gestalt erlitten, bas ersuche ich euch eurer eignen Schuld, nicht ber meinigen zuzuschreiben: benn waret

ihr bas gewesen, wofür ich euch nahm, fo hatte ich keinen Tehler begangen; darum bitt' ich Eure Soheit, verzeiht mir.

Rönig Zeinrich.

Sier, Oheim, füllt ben handichuh mir mit Kronen, Und gebt bem Burschen ihn. — Behalt ihn, Bursch, Trag' ihn als Chrenzeichen an der Mühe, Bis ich ihn fodre. — Gebt die Kronen ihm. Und, hauptmann, ihr müßt euch mit ihm verföhnen.

Klucllen. Bei diesem Tageslicht, der Kerl hat Herz genug in seinem Bauche. — hier, ba habt ihr einen Schilling, und ich bitte euch, seid gottesfürchtig, und hütet euch vor Lärm und Gezänf und Palgereien und Zwistigkeiten, und ich versichere euch, es wird um desto besser für euch sehn.

Williams. Ich will ener Gelt nicht.

Kluellen. Es geschieht mit gutem Willen; ich fage euch, ihr könnt eure Schuh damit fliden laffen. Geht, weshalb wollt ihr so plode sehn? Eure Schuh sehn nicht gar zu gut; es ist ein guter Schilling, ich versichre euch, sonst will ich ihn euch wechseln.

(Gin Englischer Serold tritt auf)

Rönig Zeinrich. Run, Herold, find die Tobten gezählt? Zerold. Hier ift die Ungahl der erschlagnen Franken.

Rönig Zeinrich.

Bas für Gefangne hohen Manges, Dheim? Ereter.

Des Königs Neffe Carl von Drieans, Johann von Bourbon, Herr von Bouciqualt, Bon andern Herrn, Baronen, Nittern, Knappen, An funfzehnhundert, außer die Gemeinen.

Rönig Zeinrich.

Der Bettel fagt mir von zehntaufend Franken

Erichlagen auf bem Plak; in tiefer Babl von Bringen Und Beren, Die Jahnen fuhren, liegen tobt Un buntert feche unt gwangig; außer biefen Ben Rittern, Anarren, madern Gellenten, Adttaufent und vierbundert, und bavon Schlug man funfbundert gestern erft zu Rittern; Zo bag, von ben gebntausent Umgefommnen Mur fedberebnbuntert Goldner fint; ber Meft Sint Pringen, Beren, Barone, Mitter, Anappen, Und Geelleute von Geburt und Rang. Die Ramen ber gebliebnen Großen find : Barl be la Bret, Groß Connetable Franfreichs, Sagues Chatillon, bes Meides Armiral, Der Edugen Oberhauptmann, herr Rambures, Großmeifter Granfreichs, Ritter Guidard Dauphin. Die Bergog' Allengen und von Brabant, Der Bruder von tem Bergog von Burgund, Und Genard von Bar; von tapfern Grafen, Grandpre und Rouffi, Fauconberg und Foir, Beaument und Marie, Baudement und Leftrale -D furftliche Genoffenschaft tes Totes! Bo ift von unfern Totten bas Bergeichniß?

(Der Peroto überreicht einen andern Zettef) Eduard Herzog von Dorf, der Graf von Suffolf, Sir Richard Ketly, David Gam Esquire; Von Namen feine sonst, und von den andern Nur funf und zwanzig. D Gott, dein Urm war hier, Und nicht uns selbst, nur deinem Urme schreiben Wir alles zu. - Wann sah man, ohne Kriegslift, Im officen Stoß und gleichem Spiel der Schlacht Wohl je so wenig und so viel Verlust Auf ein' und andrer Seite? - Rimm es, Gott, Denn bein ists einzig.

Exeter. Es ist wundervoll.

König Zeinrich.

Kommt, ziehen wir in Broceffion zum Dorf, Und Tod fei ausgerufen durch das Heer, Wenn jemand prahlt, und Gott die Ehre ninmt, Die einzig fein ift.

Sluellen. Ift es nicht rechtmäßig, mit Guer Majeftat Er- laubniß, zu fagen wie viele geblieben febn?

Rönig Zeinrich.

Ia, hauptmann, doch mit diefer Anerkennung, Daß Gott für uns gefochten.

Sluellen.

Ja, auf mein Bewiffen, er hat uns gut geholfen.

König Zeinrich.

Begehn wir alle heiligen Gebräuche, Man finge da Non nobis und Te deum. Und find die Todten chriftlich eingescharrt, Fort nach Calais, und dann in unser Land, Wo Frankreich nie Beglücktre heimgesandt.

(alle ab)

# Fünfter Aufzug.

(Chorus tritt auf)

Chorus.

Bergonnt, bag benen, welche bie Beschichte Micht lafen, ich fie beute; wer fie fennt, Den bitt' ich ziemlichft um Entschuldigung Gur Beit und Babt und rediten Lauf ber Dinge, Die bier in ihrem großen mabren Leben Richt barguftellen fint. Den Konig bringen Wir nach Calais; bort fei er, bort gefehn, Sebt ibn auf ben beftugelten Gebanken Die Gee binüber. Englands Rufte, febt, Umpfählt bie Tlut mit Männern, Weibern, Kinbern: Cie überjaudgen bas tiefftimm'ge Meer, Daß, wie ein madt'ger Marichall, vor tem Konia Den Weg zu bahnen icheint: fo lagt ibn landen, Und feierlich febt ibn nach London giebn. Co raid ift bes Gebanfens Gana, bag ihr Alebald ihn auf Black : Beath euch benten tonnt Wo feine Lords begehren, daß er laffe Cein umgebognes Edwert, ten Belm voll Beulen Sich burch bie Stadt vortragen. Er verbietets, Frei von rubmred'gem Stols und Gitelfeit, Und giebt Trophaen, Siegeszeichen, Bomp, Bang von fich weg an Gott. Run aber feht In reger Schmied' und Berffratt ber Bebanten, Wie London feine Burgerschaft ergießt.

Der Schulg, fammt feinen Brüdern, all' im Staat. Go wie im alten Rom die Senatoren. Un ihren Ferfen der Plebejer Schwarm, Wehn, ihren Sieger Cafar einzuholen : Die (fei's ein flein'red, bod ein liebend Gleichnis) Wenn jest ber Velbberr unfrer gnad'gen Raiferin. Wie er es leichtlich mag, aus Irland fame, Und bracht' Emporung auf bem Schwert gefrießt: Die viele murten biefe Friedensftadt Berlaffen, um willfommen ihn zu beißen? Diel mehre thaten, und mit viel mehr Grund Dieß unferm Beinrich. Geht ihn nun in London, (Da noch bas Webeflagen ber Frangofen Den König Englands beim zu weilen mabnt, Die auch des Kaifers 3wischenkunft für Frankreich, Um Frieden zu vermitteln;) übergeht All die Ereigniffe, die vorgefallen, Bis Beinrich wieder rudgefehrt nach Franfreich. Dort muffen wir ihn haben, und ich fpielte Die 3wischenzeit, indem ich euch erinnert, Gie fei vorbei. Drum bulbet Abfürzung, Und wendet euren Blick nach ben Wedanken Bluge wiederum gurud ins Sand ber Franken.

(ab)

## Erfte Scene.

Frankreich. Gin Englischer Bachtplat.

(Fluellen und Gower treten auf)

Cower. Ia, das ist recht; aber warum tragt ihr heute euer Lauch? Sankt Davids - Tag ist vorbei.

Fluctien. Bei allen Dingen febn Berantaffungen und Grunde, warum und weshalb. Ich will euch als meinem

Greunde sagen, Capitan Gower: ber schuftige, grindige, lumpige, laufige, prablerische Hundsssett Bistol, den ihr sammt euch selbst und ber ganzen Welt für nichts besseres kennt als einen Menschen, versteht ihr mich, von gar keinen Berdiensten, der ist zu mir gesommen, und pringt mir gestern Prot und Salz, seht ihr, und beist mich mein Lauch essen; es war an einem Orte, wo ich seine Zwistigkeiten mit ihm nicht ansangen konnte; aber ich werte se dreift seun, es an meiner Mühe zu tragen, bis ich ihn einmal wieder sehe, und dann will ich ihm ein kleines Stud von meinen Wunschen sagen.

#### (Piftol tritt auf)

Cower. Gi. ta fommt er, aufgeblasen wie ein kalekuti- fcher hahn.

Sluellen. Es thut nichts mit feinem Aufblasen und feinen faiefutischen Sahnen. - Gott gruß' euch, Sahndrich Biftol! ihr schäfger, laufiger Schelm, Gett gruß' euch.

#### Piftel.

Sa, bift bu Bedlam? Dürfteft, idnöber Trojer, Daß ich ber Parca Tobsgewebe falte?

Fort! tenn mir witert ber Geruch bes Lauchs.

Sluellen. Ich ersuche euch von Gerzen, schäbiger laufiger Schelm, auf meine Bitten, meine Begehren und meine Anfuschungen, tieß Lauch, seht ihr, zu effen; weil ihr es nicht mögt, seht ihr, und eure Reigungen und eure Appetite und eure Berstauungen bamit nicht übereinstimmen thun, so wollte ich euch bitten bavon zu effen.

#### Diftel.

Richt um Catwallater und feine G'emfen.

Stuellen. Da habt ihr eine Gemfe. (1866at ibm) Wollt ihr von ber Gute fenn, grindiger Schuft, und es aufeffen? Diftol.

Dlüßt fterben, fdnoter Trojer.

Sluellen. Ihr fagt bie Bahrheit, grindiger Schuft, wann

es Gottes Wille ift. Ich will cuch bitten unterbessen zu leben, und eure Kost zu verzehren. Kommt, da habt ihr Brühe dazu! (schägt ihn wieder) Ihr nanntet mich gestern Bergjunker, aber ich will euch heute zum "Junker niedern Rangs" machen. Ich bitte euch, frisch dran; könnt ihr Lauch verspotten, so könnt ihr auch Lauch effen.

Sower. Benug, Capitan! ihr habt ihn ganz betäubt.

Fluellen. Ich sage, er soll mir ein Stück von meinem Lauch effen, oder ich will ihm den Kopf vier Tage lang priegeln. — Beißt an, ich bitte euch: es ist gut für eure frische Wunde, und für eure plutige Krone.

Piftol.

So muß ich beißen?

Kluellen. Ia, sicherlich und ohne Zweifel und bazu ohne Frage und ohne Zweideutigkeiten.

pistol.

Bei diesem Lauch! ich will mich gräßlich rächen.

Ich eff' und eff' und schwöre.

fluellen. Est, ich bitte euch. Wollt ihr noch mehr Bruhe zu eurem Lauch haben? Es ift nicht Lauch genug um babet zu schwören.

piftoL

Salt beinen Brügel ein: bu fiehft, ich effe.

Fluellen. Gut bekomme es euch, grindiger Schuft, von ganzem Herzen! Nein, ich bitte euch, werft nichts weg: bie Schale ist gut für eure zerschlagene Krone. Wenn ihr Geles genheit nehmt, in der Folge Lauch zu sehen, so bitte ich euch, spottet darüber; weiter sage ich nichts.

Diftol.

Mut.

fluellen. Ja, Lauche febn gut. Da hier ift ein Grofchen, um euren Kopf zu heilen.

Piftol.

Mir einen Grofden?

(a6)

Sluellen. Ia, gewistlich und in Wahrheit, ihr follt ihn nehmen, oder ich habe noch ein Lauch in der Tafche, das ihr aufeffen follt.

#### Piftol.

Ich nehm' ihn an als Sandgeld meiner Rache.

Stuellen. Wenn ich euch irgend was schuldig bin, so will ich es in Priegeln bezahlen: ihr sollt ein Holzhandler werden und nichts als Priegel von mir kaufen. Gott geleit' euch, und erhalte euch, und heile euren Kopf.

#### piftol.

Dafür foll fich bie gange Soll' emporen.

Sower. Geht, geht! Ihr seid ein verstellter feiger Schelm. Wollt ihr einen alten Gebrauch verspotten, ber sich auf einen ehrenvollen Anlaß gründet, und als eine benfrürdige Trophäe ehemaliger Tapferfeit getragen wird, und habt nicht bas herz eine Worte im geringsten durch eine Thaten zu befräftigen? Ich habe euch schen zweis oder dreimal diesen wackern Mann necken und besticheln sehn. Ihr dachtet, weil er das Englische nicht nach seinem eigentbümlichen Schnitte sprechen kann, so könne er auch keinen Englischen Prügel handhaben. Ihr sindet es anders: lernt daber für die Zufunst von einer Wälschen Züchtigung eine gute Englische Gesinnung. Gehabt euch wohl.

#### Piftol.

Wie? spielt Fortuna nun mit mir das Nickel? Kund ward mir, taß mein Dortchen im Spital Um Frankschen llebel starb; Und da in ganz mein Wiederschn zerstört. Alt werd ich, und den müden Glievern prügelt man Die Ehre aus. Gut, Auppler will ich werden, Zum Beutelschneider hurtzer Hand mich neigend. Nach England fieht ich mich, und stehle dort, Und schwer', wenn ich berstaftert diese Narben, Daß Galliens Kriege rühmlich sie erwarben.

# 3 weite Scene.

### Tropes in Champagne.

(Bon ber einen Ceite fommen Ronig Beinrich, Bedford, Gloffer, Greter, Warwick, Weftmoreland, und andre Lorbe; von ter anbern Ronig Cart, Ronigin Ifabelle, Die Pringeffin Catharina, berren und Franen, Bergog ven Burgund und fein Befolge)

Rönig Zeinrich.

Gei Fried' in bicfem Rreis, ben Friede fchließt! Gud, unferm Bruder Franfreich, unfrer Schwefter, Erwünschtes Wohlergehn! und Freud' und Luft Mit unfrer schönften Muhme Catharina! Als einen Zweig und Mitglied diefes Königthums, Der die Zusammenfunft hat angeordnet, Begrußen wir euch, Bergog von Burgund; Und Frantiche Pringen, Bairs, euch allen Seil!

Ronig Carl.

Gu'r Antlig find wir hoch erfreut zu fehn, Cehr würd'ger Bruder England; feid willtommen! Ihr alle, Pringen Englischen Geblüte!

Mabelle.

Go gludlich ende biefer gute Tag, Die freundliche Berfammlung, Bruder England Die wir und jeho eurer Augen freun, Der Augen, Die fonft wider die Frangofen, Die ihre Richtung traf, nur in fich trugen Die Balle morterischer Bafilisten. Wir hoffen gunftig, folder Blide Gift Berliere feine Kraft, und Diefer Tag Werd' alle Klag' und Zwist in Liebe manteln.

Ronig geinrich.

Um Umen brauf zu fagen, find wir hier. Mabelle.

Ihr Pringen Englands alle, feid gegrüßt!

### Burgund.

Gud beiben meine Bflicht bei gleicher Liebe. 3br großen Ron'ge! Dag ich tabin getrachtet Mit allem Wilk und Mub' und ftarfem Streben, Bu bringen Gure boditen Majeftaten Bu tiefer Edrant' unt Reichszusammentunft, Beugt Gure Berrlichfeit mir beiderfeits. Weil denn mein Dienft fo weit gelungen ift, Dag, Angefichte, und furfilich Aug' in Auge 36r euch begrußt, fo lagt miche nicht beidramen Bor Diefem tonigliden Rreis gu fragen, Bas für ein Unftog ober Sinderniß Dem nadten, armen und gerftudten Frieden, Dem Biteger alter Sunft' und Heberfluffes, Und freudiger Geburten, nicht erlaubt In tiefem fdonften Garten auf ter Welt, Dem fruchtbar'n Grantreich, bold bie Stirn gu beben. Ad! allzulang war er baraus verjagt. In Saufen liegt all feine Landwirthichaft, Berberbend in ber eignen Gruchtbarfeit. Zein Weinstock, ter Erfreuer aller Bergen, Stirbt ungeschneitelt; tie geflochtne Becte Stredt, wie Gefanane milt mit Saar bewachfen. Bermorene Zweige vor; im braden Gelb Sat Luid und Ediciling und bas geile Erbrauch Sich eingeniftet, weil die Pflugichaar roftet, Die foldes Wuchertrant entwurzeln follte. Die erne Biefe, lieblich fonft bedect Mit bunten Primeln, Pimpernell und Rlee, Die Eichel miffent, uppig, ohne Bucht, 2Bird mufig idmanger, unt gebieret nichts Als ichlechten Umpfer, raube Difteln, Rletten, 11m Schonbeit wie um Rusbarfeit gebracht. Die unier Bein nun, Bradlant, Biefen, Seden

Durch fehlerhaften Trieb zur Wildniß arten, So haben wir sammt unserm Hauf' und Kindern Berlernt, und lernen nicht, weil Muße fehlt, Die Wissenschaften, unser Land zu zieren. Wir wachsen auf gleich Wilden; wie Soldaten, Die einzig nur auf Blut gerichtet sind, Zum Fluchen, sinstern Blicken, loser Tracht, Und jedem Ding, das unnatürlich scheint. Um dieß zur vorigen Gestalt zu bringen Seid ihr vereint: und meine Rede bittet, Zu wissen, was den holden Frieden hemmt, Daß er dieß Ungemach nicht bannen könnte, Und uns mit seinen vor'gen Kräften segnen.

Rönig Zeinrich.

Wünscht ihr ben Frieden, Herzog von Burgund, Des Mangel ben Gebrechen Wachsthum giebt, Die ihr benannt, so mußt ihr ihn erfausen Durch Leistung aller unfrer Foderungen, Wovon die Summa und besondern Punkte Ihr, fürzlich abgefaßt, in händen habt.

Burgund.

Der König hörte fie, worauf er noch Die Antwort nicht ertheilt.

Rönig Zeinrich.

Mun wohl, der Friede,

Auf ben ihr eben brangt, liegt in der Antwort.

König Carl.

Ich habe die Artifel nur durchlaufen Mit flücht'gem Blick; beliebt es Guer Gnaden, Bon eurem Rathe ein'ge zu ernennen Bu einer Sihung, um mit begrer Acht Sie wieder durchzugehn, fo foll sogleich Mein Beitritt, und entschiedne Antwort folgen.

Ronig Zeinrich.

Bruber, fo sei's. — Weht, Dheim Ereter, Und Bruder Clarence, und ihr, Bruder Gloster, Warwist und Huntington, gebt mit dem König: Und nehmt mit end die Vollmacht, zu befrästigen, Zu mehren, ändern, wie es eure Weisheit Tür unser Boberungen, was es sei; Wir wollen dem uns sügen. — Theure Schwester, Geht ihr mit ihnen, oder bleibt bei uns?

Ich will mit ihnen gebn, mein gnab'ger Bruder: Bielleicht wirft eines Beibes Stimme Gutes,

Wenn man auf Punften zu genau besteht.

König Zeinrich. Doch laßt bier unfre Mubme Catharina, Denn fie ift unfre erfte Foderung, In der Artifel Borderrang begriffen.

Tabelle.

Es ift ihr gern erlaubt.

(Alle ab, außer Konig Seinrich, Catharina und ihr Fraulein)

Ronig Zeinrich.

Run, fcone Catharina! Allerschönfte! Beruht ihr, einen Krieger zu belehren,

Bas Gingang findet in ter Frauen Dhr,

Was Kingang findet in der Frauen Ohr, Und seiner Lieb' ihr fanstes Herz gewinnt?

Catharina. Gure Majestat wird über mich spotten: ich fann euer Englisch nicht forechen.

Konig Zeinrich. Dichone Catharina, wenn ihr mich fraftig mit eurem Franzöfischen herzen lieben wollt, so werbe ich froh sen, es euch mit eurer Englischen Zunge gebrochen betennen zu hören. Bift bu mir gut, Kathchen?

Catharina. Pardonnez moi, ich nicht verfteben, was ift

"mir gut."

König Zeinrich. Die Engel find dir gut, Rathchen, benn bit fo gut und icon wie ein Engel.

Catharina. Que dit-il? Que les anges me veulent du bien, parceque je suis bonne et belle comme un ange?

Alice. Oui, vraiment, sauf votre grace, c'est ce qu'il dit. König Zeinrich. In, das fagte ich, schine Catharina, und ich barf nicht erröthen es zu wiederholen.

Catharina. O hon dieu! les langues des hommes sont pleines de tromperies.

König Zeinrich. Was fagt fie, mein Kind! Daß die Bungen der Männer voller Betrug find?

Alice. Oui, daß die Zungen von die Mann voll der Bestrug febn; das is die Prinzeß.

König Zeinrich. Die Prinzeifin ift die rollfommenste Engländerin von beiden. Meiner Treu, Käthchen, meine Be-werbung ist für dein Versteben schon cemacht. Ich bin freh, daß du nicht besser Englisch sprechen kannst. Ich bin freh, daß du nicht besser Englisch sprechen sannst. Ich ven wenn du es könntest, so würdest du mich einen so schlichten König sinden, daß du gewiß dächtest, ich hätte meinen Meberhof verkaust, um meine Krone zu kausen. Ich verstehe mich nicht auf verklumte Winte bei der Liebe, sondern sage gerade heraus: Ich liebe ench; wenn ihr mich dann weiter drängt als daß ihr fragt: Thut ihr daß im Ernste? so ist mein Werben am Ende. Gebt mir eure Antwort; im Ernste, thuts: und so mit eingeschlagen und ein gemachter Handel. Was sagt ihr, Fräulein?

Catharina. Sauf votre honneur, ich verstehen gut.

König Zeinrich. Wahrhaftig, wenn ihr mich enretwegen zum Versemachen oder Tanzen bringen wolltet, Kathchen, so wäre ich verloren. Könnte ich eine Dame durch Luftsprünge gewinnen, oder durch einen Schwung in den Sattel mit voller Rüstung, so wollte ich, mit Entschuldigung für mein Prahlen sei gesagt, mich geschwind in eine Heirath bineinspringen. Oder könnte ich für meine Liebste einen Fausttampf halten, oder mein Pferd für ihre Gunst tummeln, so wollte ich dran

gehn, wie ein Mekger, und fest figen wie ein Affe, niemals herunter. Aber, bei Gott, ich fann nicht bleich aussehen, noch meine Beredfamfeit ausfeiden, und babe fein Befdicf in Betheurungen : bloge Schwüre ohne Umschweif, Die ich nur gebrungen thue, und um fein Dringen in ber Welt breche. Rannft du einen Mann von diefer Gemutheart lieben, Rath= den, deffen Beficht nicht werth ift, von ber Sonne verbrannt gu werben, ber niemals in feinen Spiegel fieht aus Liebe gu irgend mas, bas er ta entdeckt, fo laß bein Huge ibn bir gubereiten. 3ch fpreche mit bir auf gut foldatisch: fannst bo mich darum lieben, jo nimm mich; wo nicht, und ich fage die, daß ich fterben werde, jo ift es mahr; aber aus Liebe zu bir - beim Simmel, nein! und boch liebe ich bich wirklich. All bein Leben lang, Katheben, gieb einen Mann von feblichter und ungeschnitter Beständigfeit vor, benn ber muß bir nothwendig bein Recht widerfahren laffen, weil er nicht die Babe hat, an= brer Orten gu freien; benn tiefe Gefellen von endlofer Bunge, Die fich in die Gunft der Frauen bineinreimen fonnen, wiffen fic auch immer berauszuvernünfteln. Gi mas! ein Redner ift nur ein Schwäher, ein Reim ift nur eine Gingweife. Gin qutes Bein fällt ein, ein gerater Rucken wird trumm, ein fcmarger Bart wird weiß, ein frauser Ropf wird fahl, ein ichones Benicht rungelt fich, ein volles Huge wird bobl: aber ein gutes Berg, Katheben, ift tie Sonne und ber Mond, ober vielmehr Die Sonne und nicht ber Mond, benn es scheint bell und wechfelt nie, fondern bleibt treulich in feiner Babn. Willft bu fo eine, fo nimm mich; nimm mich, nimm einen Golbaten; nimm einen Solbaten, nimm einen Ronig. Und was fagft bu benn zu meiner Liebe. Sprich, meine Solde, und bold, ich bitte bich.

Catharina. Ift es möglich, daß ich follte lieben, die Feind von Franfreich?

König Ceinrich. Rein, es ift nicht möglich, Kathchen, daß ihr ben Jeind Franfreichs lieben folltet: aber indem ihr mich liebt, würdet ihr ben Freund Franfreichs lieben, benn ich habe

Frankreich fo lieb, baß ich fein Dorf bavon will fahren laffen, es foll ganz mein febn. Und Käthchen, wenn Frankreich mein ift, und ich euer bin, so ift Frankreich euer und ihr feib mein.

Catharina. Ich weiß nicht, was bas will fagen.

König Zeinrich. Nicht, Käthchen? Ich will es dir auf Französisch fagen, was gewiß an meiner Zunge hängen wird, wie eine neuverheirathete Frau am Halfe ihres Mannes, faum abzuschütteln. Quand j'ai la possession de France, et quand vous avez la possession de moi, (laß sehen, wie nun weiter? Sankt Dionys stehe mir bei!) donc votre est France, et vous êtes mienne. Es wird mir eben so leicht, Käthchen, das Königreich zu errbern, als noch einmal so viel Französisch zu sprechen: auf Französisch werde ich dich nie zu etwas bewegen, außer über mich zu lachen.

Catharina. Sauf votre honneur, le François que vous parlez est meilleur que l'Anglois que je parle.

König Zeinrich. Mein, wahrlich nicht, Kathehen; fondern man muß eingestehen, daß unfer beiden höchst wahrhaft falsches Reden der Sprache des andern ziemlich auf eins hinausläuft. Aber, Käthehen, verstehst du so viel von meiner Sprache:
Kannst du mich lieben?

Catharina. Ich weiß nicht zu fagen.

König Zeinrich. Weiß es wer von euren Nachbarn zu fagen, Käthchen? Ich will sie fragen. Geh nur, ich weiß du liebst
mich; und zu Nacht, wenn ihr in euer Schlaszimmer kommt,
werdet ihr dieß Fräulein über mich befragen, und ich weiß,
Käthchen, ihr werdet gegen sie die Gaben an mir herabsehen,
die ihr von Herzen liebt. Aber, gutes Käthchen, spotte barmherzig über mich, um so mehr, holde Prinzesin, da ich bich
grausam liebe. Wenn du jemals mein wirst, Käthchen, — und
ich habe einen seligmachenden Glauben in mir, der mir sagt,
daß du es werden wirst, — so gewinne ich dich turch Zugreisen
in der Rappuse, und du mußt daher nothwendig gute Soldaten
zur Welt bringen. Werden nicht du und ich, so zwischen Sankt

Diones und Sankt Georg, einen Jungen, halb Franzöfisch und halb Englisch zu Stande bringen, ber nach Constantinopel gehen und den Turfen am Barte zupfen wird? Richt mahr? Was fagst bu, meine schöne golone Lilie.

Catharina. Ich nicht bas weiß.

König Zeinrich. Ja, wissen kann man es erst in Zukunft, aber versprochen werden muß es jest, Käthchen, daß ihr euch um euren Französischen Theil eines solchen Jungen bemühen wollt; und für meine Englische Hälfte nehmt bas Wort eines Königs und eines Junggesellen. Was antwortet ihr, la plus belle Catharine du monde, mon très chère et divine déesse?

Catharina. Eure Majesté 'aben fausse Französisch genug, um zu betrügen la plus sage demoiselle, die seyn en France.

Ronig Zeinrich. Mein, pfui über mein faliches Frangofifch! Bei meiner Gbre, auf acht Englisch, ich liebe bich, Rathden! 3d mage es nicht, bei tiefer Chre zu fdmoren, bag bu mid liebit, jedoch fangt mein Blut an mir zu ichmeicheln, baß bu es thuft, wiewohl mein Beficht einen fo herben und uneinnehmenden Eindruck macht. Bermunicht fei ber Chrgeiz meines Baters! Er bachte auf burgerliche Kriege, als er mich ergeugte : beswegen fam ich mit einer ftarren Außenfeite auf die Welt, mit einer eifernen Geftalt, fo bag ich bie Frauen erfdrecke, wenn ich fomme um fie zu werben. Aber auf Blauben, Katheben, je alter ich werte, je beffer werde ich mich ausnehmen; mein Troft ift, bag bas Alter, biefer ichlechte Bermabrer ber Edonheit, meinem Gefichte feinen Edjaben mehr thun fann : wenn bu mid nimmft, jo nimmft bu mich in meinem idlechteften Buftante, und wenn bu mich träaft, werbe to burche Tragen immer beffer und beffer werben. Und alfo fagt mir, iconfte Catharina, wollt ihr mich? Legt euer jungfrauliches Errothen ab, und offenbart bie Befinnungen eures Bergens mit ten Bliden einer Raiferin, nehmt mich bei ber Sand und fagt : Beinrich von England, ich bin bein; und fobald du mein Ohr mit diesem Worte gesegnet hast, werde ich laut zu dir sagen: England ift dein, Irland ist dein, Frankreich ist dein, und Heinrich Plantagenet ist dein, der (ob ich es schon in seiner Gegenwart sage) wo nicht der erste der Könige, doch ein König wacker Leute ist. Wohlan, gebt mir eure Antwort in gebrochner Musik: denn eure Stimme ist Musik, und euer Englisch gebrochen. Also, Königin der Welt, Catharina, brich dein Stillschweigen in gebrochnem Englisch: willst du mich haben?

Catharina. Das ist zu sagen, wie es gefallen wird die roi mon père.

König Zeinrich. Ei, es wird ihm wohl gefallen, Rathden; es wird ihm gefallen, Kathen.

Catharina. Denn bin ich es auch zufrieben.

Konig Zeinrich. Somit fuffe ich eure Sand, und nenne euch meine Konigin.

Catharina. Laissez, monseigneur, laissez, laissez! Ma foi, je ne veux point que vous abaissiez votre grandeur en baisant la main de votre indigne servante; excusez moi, je vous supplie, mon très puissant seigneur.

Ronig Zeinrich. Go will ich eure Lippen fuffen, Kathchen.

Catharina. Ce n'est pas la coûtume de France, de baiser les dames et demoiselles avant leurs nôces.

Ronig Zeinrich. Frau Dollmetscherin, was fagt fie?

Allice. Daß es nicht febn die Sitte pour les Damen in Frankreich — ich weiß nicht zu fagen, was is baiser auf Englisch.

Ronig Zeinrich. Ruffen.

Allice. Eure Majeftat entendre beffer que moi.

Ronig Zeinrich. Es ift nicht bie Sitte in Frankreich, Die Madchen vor ber Beirath zu fuffen, wollte fie fagen?

Alice. Oui, vraiment.

Kenig Zeinrich. D Katheben, ftrenge Gewohnheiten sehmiegen sich vor großen Königen. Liebes Katheben, wir beiden können uns nicht von ben sewachen Schranken ber Sitten eines Laubes einengen lassen. Wir sind die Urbeber von Gebräuchen, Katheben, und die Freiheit, die unsern Rang begleitet, stopft allen Splitterrichtern ben Minnt, wie ich es jest eurem thun will, weil er die strenge Sitte eures Landes aufrecht erhalten wollte, indem er mir einen Kuß weigerte. Also gedultig und nachgiebig! (Ast sie) Ihr habt Jaubertrast in euren Lippen, Katheben, es ist mehr Bereifamkeit in einer sussen Verührung von ihnen, als in den Jungen des ganzen Französischen Alaetbes, und sie würden Heinrich von England eber bereden als eine allgemeine Bittschrift der Monarchen. Da fommt euer Bater.

(Konig Carl und Ifabelle, Burgund, Bedford, Glofter, Ereter, Weftmoreland und andre Frangofifche und Englische herren treten auf)

Burgund. Gott erhalte Gure Majeftat! Mein foniglicher Better, lehrt ihr unfre Pringeffin Englisch?

König Zeinrich. Ich wünschte, mein werther Better, sie möchte lernen, wie vollkommen ich sie liebe, und bas ist gut Englisch.

Burgund. Sft fie nicht gelehrig?

König Zeinrich. Unfre Sprache ift rauh, Better, und meine Gemuthsart nicht fauft, so daß ich, weber mit der Stimme noch dem herzen der Schmeichelei umgeben, ben Geist der Liebe nicht so in ihr herauf beschwören kann, daß er in seiner mahren Gestalt erschiene.

Burgund. Berzeiht die Treiheit meines Scherzes, wenn ich barauf biene. Wenn ihr in ihr beschwören wollt, mußt ihr einen Zirkel machen; wollt ihr den Liebesgott in ihr in seiner wahren Gestalt herauf beschwören, so muß er nacht und blind erscheinen. Könnt ihr sie also tadeln, da sie noch ein

Maben mit den jungfräulichen Rosen der Bescheidenheit überpurpurt ist, wenn sie die Erscheinung eines nackten blins den Knaben in ihrem nackten sehenden Selbst nicht leiden will? Es ist für ein Mädchen in der That eine harte Bedingung einzugehn.

Ronig Zeinrich. Doch bruden fie ein Auge gu, und geben nach, fo wie bie Liebe blind ift und in fie bringt.

Burgund. Dann find fie entschuldigt, mein Burft, wenn fie nicht feben was fie thun.

Konig Zeinrich. Lehrt alfo eure Muhme ein Auge gu-

Burgund. Ich will ein Auge zudrücken, um es ihr zu verstehen zu geben, wenn ihr sie nur lehren wollt, meine Meinung zu verstehen. Denn Madchen, wohl durchgesommert und warm gehalten, sind wie Fliegen um Bartholomai, blind, ob sie schon ihre Augen haben, und dann lassen sie sich handhaben, da sie zuvor kaum das Ansehen ertrugen.

König Zeinrich. Dieß Gleichniß vertröstet mich auf tie Beit und einen heißen Sommer; und so werde ich die Fliege, eure Muhme, am Ende fangen, und sie muß obendrein blind senn.

Burgund. Wie bie Liebe ift, mein Burft, ehe fie liebt.

König Zeinrich. Ja das ift fie, und einige unter euch tonnen der Liebe für meine Blindheit banken, baß ich fo manche Frangösische Stadt über ein schones Frangösisches Mätchen, das mir im Wege steht, nicht sehen kann.

König Carl. Ja, mein Fürst, ihr feht sie perspektivisch, bie Städte in ein Madchen verwandelt; denn sie find alle mit jungfraulichen Mauern umgeben, in welche der Krieg nie hinseindrang.

Ronig Zeinrich. Goll Rathchen mein Weib febn?

Ronig Carl. Co ce ench beliebt.

König Zeinrich. Ich bin es zufrieden, wenn nur bie jungfraulichen Städte, wovon ihr fprecht, ihr Gefolge ausmachen durfen, fo wird bas Mädchen, bas meinem Bunfch im Wege ftand, mir den Weg zu meinem Willen weisen.

Rönig Carl.

Wir geben zu, was irgend billig ift.

König Zeinrich.

Ifts fo, ihr Lords von England?

Westmoreland.

Der König hat uns jeden Bunft gewährt, Erft feine Tochter, und bemnächst bas andre, Rach unfers Borichlags festgesehter Beise.

#### Breter.

Nur dieses hat er noch nicht unterzeichnet: wo Eure Majestät begehrt, daß der König von Frankreich, wenn er Beranlassung hat, schriftlich um etwas anzusuchen, Eure Hoheit solgendermaßen und mit diesem Zusag auf Französisch benennen soll: Notre tres eher sils Henry, roi d'Angleterre, heritier de France; und so auf Lateinisch: Praeclarissimus silius noster Henricus, rex Angliae et heres Franciae.

Rönig Carl.

Auch bieß hab' ich nicht fo geweigert, Bruter, Daß ich mich eurem Bunfch nicht fügen follte.

Rönig Zeinrich.

So bitt' ich euch, nach unferm Liebesbund, Laßt ben Urtifel mit ben andern gehn, Und semit gebt mir eure Tochter.

Rönig Carl.

Mimm fie, mein Sohn: erwed' aus ihrem Blut Mir ein Geschlecht, auf bag bie zwist'gen Staaten, Frankreich und England, beren Küften selbst Bor Neib erblaffen bei des andern Glück, Den haß beenden; und dieses theure Bündniß In ihre holden Busen Nachbarschaft Und driftlich Einverständniß pflanzen mag; Auf daß der Krieg nie führe blut'ge Streiche In mitten England und dem Fränkschen Neiche.

Alle.

Mmen!

König Zeinrich.

Willfommen, Käthehen, nun! und zeugt mir alle, Daß ich fie fuff' als meine Königin.

(Trompetenst 18)

Isabelle.

Gott, aller Ehen bester Stifter, mache Eins eure Herzen, eure Länder eins! Wie Mann und Weib, die zwei, doch eins in Liebe, So sei Wermählung zwischen euren Reichen, Daß niemals üble Dienste, arge Eisersucht, Die oft das Bett der heil'gen Che stört, Sich dränge zwischen dieser Reiche Bund, Um, was einander einverleibt, zu scheiden; Daß Englische und Franken nur die Namen Von Brüdern sein: Gott sage hiezu Umen!

21lle.

Amen!

Rönig Zeinrich.

Bereiten wir die Hochzeit; auf den Tag Empfang' ich, Herzog von Burgund, von euch Und allen Pairs den Eid zu bes Bertrags Gewähr. Dann schwör' ich, Käthchen, dir, du mir dagegen; Und, tren bewahrt, gedeih' es uns zum Segen.

(Mae ab)

## Chorus. (tritt auf)

So weit, mit rauhem ungelenkem Kiel, Kam unfer Dichter, der Geschicht' sich buckend, Beschränkend große Leut' in engem Spiel, Undweise ihres Ruhmes Bahn zerstückend. Aur kleine Zeit, doch groß in seiner Kraft Schien Englands Stern; das Glück gab ihm fein Schwert, Das ihm der Erde schönften Garten schafft,

Und feinem Erben Reich und herrichaft mehrt. Seinrich ber Cechft', in Windeln ichen ernennt

Bu Franfreiche Geren und Englands, folgt' ihm nach, Durch beffen vielberathnes Regiment

Frankreich verloren ward, und England schwach; Was oft auf unfrer Bühne vorgegangen, Und wollet drum auch dieß geneigt empfangen.



# König Heinrich der Sechste.

Erster Theil.

Ueberfeßt

บอน

Al. M. von Schlegel.



## Perfonen:

Ronig Deinrich ber Gechote.

perzog von Gloffer, Dreim tes Renigs und Pretector.

perjog von Bedford, Obeim bes Renigs und Regent von Frankreich.

Thomas Beaufort, Bergog von Ereter, Greficheim bes Renigs.

Seinrich Beaufort, Großebeim tes Alnigs, Bifdof von Winchester und nachmals Cartinal.

Johann Beaufort, Graf von Comerfet, nadmais Bergeg.

Michard Plantagenet, litefter Cohn toe bingerichteten Grafen von Cambridge, nachmald Serzog von Bort.

Graf von Warwick.

Graf von Galisbain.

Graf von Cuffolt.

Lord Taibot, nadmate Graf von Chrewburn.

Johann Talbot, fein Cohn.

Comund Mortimer, Graf ven March.

Mortimere Gefangenwarter.

Gin Rechtsgelehrter.

Gir John Fastolfe. Gir William Lucy.

Gir Billiam Glansbale.

Gir Thomas Gargrare.

Schuttheifi von Conton.

Boodville, Commandant des Thurmes.

Bernon.

Baffet.

Carl, Dauphin, nachmaliger Ronig von Franfreich.

Reignier, Bergog von imjen und Litular-Ronig von Reapel.

Perjog von Burgund.

Sergog von Alençon.

Der Statthalter von Baris.

Baftard von Orleans.

Der Buchfenmeifter von Orleans und fein Gohn.

Der General ber Frangofischen Truppen in Bourdeaug.

Gin Frangofifcher Gergeant.

Gin Thorwarter.

Gin alter Schäfer, Bater ber Pucelle.

Margaretha, Reigniere Tochter.

Grafin von Muvergne.

Seanne b'are, genannt la Pucelle.

Boje Geister, Die der Pucelle erscheinen, herren von Abel, Bachter bes Thurmes, herolbe, Offiziere, Colbaten, Boten und Gefolge jowohl ber Englischen als Frangofischen herrichaften.

Die Scene ift theils in England, theils in Franfreich.

# Erster Aufzug.

## Erfte Scene.

### Bestminfter = Abtei.

(Tobtenmarich. Man fieht bie Leiche heinrichs bes Fünften auf einem Barabebette liegent, umgeben von ben herzogen von Bedfort, Glofter und Ereter, bem Grafen von Warwick, bem Bifchof von Winschefter, herolben 20.)

#### Bedford.

Beflort ben himmel, weiche Tag ber Racht! Kometen, Zeit und Staatenwechsel kündend, Schwingt die frystall'nen Zöpf' am Kirmament Und geißelt die empörten bösen Sterne, Die eingestimmt zu König heinrichs Tod, heinrich bes fünften, zu groß lang zu leben! England verlor so würd'gen König nie.

Gloster.

Ber ihm hatt' England feinen König noch. Tugend befaß er, ausersehn zum herrschen; Blind machend strahlte sein gezücktes Schwert, Die Urme frannt' er weit wie Drachenflügel, Sein funkelnd Auge, grimm'gen Feuers voll, Betäubte mehr und trieb zurück die Feinde Als Mittagosonn', auf ihre Stirn gewandt. Was red' ich? Ihn erreichen Worte nicht, Er hob die hand nie auf, daß er nicht siegte.

17

И.

#### Breter.

Wir trauern schwarz: warum boch nicht in Blut? Heinrich ist tobt, und lebet nimmer auf, Und wir begleiten einen Sarg auß Holz, Berherrlichen bes Tobs uneblen Sieg Mit unser seierlichen Gegenwart, Gefangnen gleich am Wagen bes Triumphs. Wie? sollen wir Unglücks-Planeten fluchen, Die so gestiftet unsers Ruhmes Sturz? Ober bie schlauen Franken für Beschwörer Und Zaubrer achten, welche, bang vor ihm, Durch mag'sche Verse seinen Tod erzielt? Winchester.

Es war ein Fürst, vom Herrn ber Herrn gesegnet. Der Tag des furchtbaren Gerichts wird nicht Den Franken furchtbar wie sein Anblick sehn. Er focht die Schlachten für den Herrn der Schaaren Durch das Gebet der Kirche glückt' es ihm.

Gloster.

Der Kirche? Hatten Pfaffen nicht gebetet, So riß sein Lebensfaden nicht so bald, Ihr mögt nur einzig einen weib'schen Prinzen, Den ihr wie einen Schüler meistern könnt. Winchester.

Glofter, was ich auch mag, du bift Brotektor, Und kannst dem Prinzen und dem Reich gebieten. Dein Weib ist stolz, sie hält dich in der Scheu, Mehr als Gott, oder heil'ge Priester können. Eloster.

Nenn' Heiligkeit nicht, denn du liebst bas Fleifch, Und gehst zur Kirche nie im ganzen Jahr, Als wider deine Feinde nur zu beten.

Bedford.

Lagt, lagt bieß Sabern! ftillet bie Bemuther!

Sin zum Altar! — Herelbe, geht mit uns; — Statt Goldes wollen wir die Waffen bieten, Mun heinrich todt ift, belfen Waffen nicht. Machkenmmenschaft, erwart' elende Jahre, We an der Mutter seuchtem Aug' das Kindlein saugt, Dieß Eiland Lache salzer Thränen wird, Und Weiber nur zur Todtenklage bleiben. — Heinrich der Tunfte, deinen Geist ruf' ich: Begläckt dieß Reich, schirm' es vor Bürgerzwift, Bekämpf' im himmel seindliche Planeten!
Gin lichtrer Stern wird deine Seele werden

(Gin Bote tritt auf)

#### Bote.

Euch allen Seil, ihr ehrenwerthen Lords! Aus Franfreich bring' ich bofe Zeitung euch Bon Niederlage, Blutbad und Berluft. Guienne, Champagne, Rheims, Orleans, Paris, Guifors, Beietiers, find ganz bahin.

### Bedford.

Was fagst bu, Mann, vor Heinrichs Leiche hier? Sprich leise: beim Berluft so großer Städte Sprengt er sein Blei sonft, und ersteht vom Tod

#### Gloster.

Paris ift hin? Rouen ist übergeben? Wenn man zuruck ins Leben Heinrich rief, Er gab' aufs neu ben Geist auf bei ber Zeitung

#### Ereter.

Bas hat uns brum gebracht? Belch ein Berrath?

#### Bote.

Nein, fein Berrath, nur Geld : und Menschen : Mangel, Man murmelt unter den Soldaten bort, Ihr haltet hier verschiedene Bartein, Und, statt ins Feld zu rücken und zu fechten, Entzweiet ihr um eure Veldherrn euch. Der will langwier'gen Krieg mit wenig Kosten, Der flöge hurtig gern, doch fehlts an Schwingen; Ein dritter denkt, ohn' allen Auswand sei Mit glatten Worten Friede zu erlangen. Erwach', erwache, Englands Adelstand! Laß Trägheit nicht die neuen Ehren dämpfen: Die Lilien sind gepstückt in eurem Wappen, Von Englands Schild die Halfte weggehaun.

#### Breter.

Wenn unfre Thränen biefer Leiche fehlten, Die Zeitung riefe ihre Flut hervor.

#### Bedford.

Mich geht es an, ich bin Regent von Frankreich. Geht mir den Panzerrod: ich fecht' um Frankreich. Fort mit dem schmählichen Gewand des Wehs! Ich will den Franken Wunden leihn, statt Augen, Ihr unterbrochnes Elend zu beweinen.

(Gin andrer Bote tritt auf)

## 3weiter Bote.

Seht diese Briefe, Lords, von Unheil durch. Frankreich empört den Englischen sich ganz, Bis auf ein paar geringe Städte noch. Der Dauphin Carl ist schon gefrönt in Rheims, Bon Orleans der Bastard ist mit ihm, Reignier, Herzog von Anjou, tritt ihm bei, Der Herzog Alençon slieht zu ihm über.

#### Ereter.

Gefront der Dauphin? alle fliehn zu ihm? D wohin fliehen wir vor biefer Schmach? Blofter.

Bir woll'n nicht fliebn, als in ter Teinte Rachen. Berfort, wenn bu erfchlaffit, fecht' ich es aus.

Bedford.

Glefter, was zweifelft bu an meinem Gifer? Ich hab' ein Geer gemuftert in Gedanfen, Bomit icon Frankreich überzogen ift.

(Gin britter Bote tritt auf)

Dritter Bote.

Ihr gnad'gen Vorbe, ben Jammer zu vermehren Womit ihr Seinrichs Bahre jeht bethaut, Wuß ich ein schwedliches Gesecht berichten, Zwischen bem ruft gen Talbet und ben Franken.

Winchester.

Was? worin Salbet Sieger blieb? nicht mahr?

Dritter Bote.

D nein, worin Lord Talbet mard befiegt; Den Bergang will ich euch genauer melben. Um gebuten bes Auguste, ba biefer Belb Bon ber Belagrung Orleans gurudzog, Mit faum fechstaufent Mann in feiner Schaar. Ward er von brei und zwanzig taufent Franken Umgingelt überall und angegriffen. Er batte feine Zeit, fein Bolf gu reibn, Noch Pifen, por bie Schüken bingunellen, Statt beren fie aus Baunen idvarfe Bfable Mur in ten Boten ftedten, wie es fam. Die Reiterei vom Ginbruch abzuhalten. Mebr als brei Stunden mabrte bas Gefecht. Wo Talbet, tavfer über Meniden Denfen, Mit feinem Edwert und Lange QBunder that. Bur Solle fantt' er buntert, feiner fant ibm,

Da, bort und überall schlug er ergrimmt; Die Franken Schrie'n, ber Teufel fei in Waffen, Das gange Seer entfatte fich ob ihm. Da seine Krieger so beherzt ihn fahn, Schrie'n "Talbot! Talbot hoch!" fie insgemein, Und fturzten recht fich in bas Berg ber Schlacht. Run batte völlig fie ber Gieg befiegelt, Bo Sir John Faftolfe nicht die Memme fpielte. Der in bem Bortrab binterwärts geftellt, Um ihnen beizustehn und nachzufolgen, Floh memmenhaft, und that nicht Ginen Streich. Drauf ward Ruin und Blutbad allgemein, Umgingelt waren von den Feinden fie; Gin fcanblider Wallon warf um die Gunft Des Dauphins einen Speer in Talbots Ruden, Deg, bem gang Frankreich, mit vereinter Starte Richt einmal magte ins Beficht zu febn.

Bedford.

If Talbot todt? So bring' ich felbst mich um, Weil ich hier müßig lebt' in Pomp und Ruh, Indeß ein würd'ger Feldherr hülfsbedürftig, Berzagten Feinden so verrathen ward.

Dritter Bote.

D nein, er lebt, allein er ift gefangen, Mit ihm Lord Scales und Lord Hungerford; Der Reft auch meist erschlagen und gefangen. Zedford.

Ich zahle seine Lösung, niemand sonft.
Ich will vom Thron den Dauphin häuptlings reißen, Mit seiner Krone lös' ich meinen Freund;
Für einen Lord tausch' ich von ihren vier.
Lebt wohl, ihr Herrn! ich will an mein Geschäft,
Lustsener muß ich gleich in Frankreich machen,
Bu seiern unser Sankt Georgen : Fest.

Behmaufend nehm' ich mit mir ber Solbaten, Guropa gittre ihren blut'gen Thaten.

#### Dritter Bote.

Thut bas, benn man belagert Orleans, Das heer ber Englischen wart matt und schwach Der Graf von Salisbury begehrt Berstärfung, Und halt sein Wolf von Meuterei faum ab, Das solche lieberzahl bewachen muß.

#### Ereter.

Lords, benkt ber Gibe, bie ihr Heinrich schwurt: Entweder gang ten Dauphin zu vernichten, Oder ihn unter euer Joch zu beugen.

#### Bedford.

Wohl bent' ich ihrer, und hier nehm' ich Abschied, Um gleich an meine Zurüftung zu gehn.

#### (ab)

### Gloster.

Ich will zum Thurm in möglichft großer Gil, Geschüt und Kriegezeng zu beschaun, und bann Ruf ich ben jungen Feinrich aus zum König.

### (ab)

#### Ereter.

Nach Eltham, wo der junge König ist, Will ich, zur nächsten Aufsicht angestellt, Und bestens seine Sicherheit berathen.

#### (ab)

#### Windhester.

Ein jeder hat sein Umt und feinen Blat, Mich ließ man aus, für mich ift nichts geblieben, Doch lang' will ich hans außer Dienst nicht febn. Den König fent' ich balb von Eltham weg, lind sit am Steuer bes gemeinen Wefens.

(ab. Gin innerer Borhang faut)

## 3 weite Scene.

Franfreich. Bor Drleans.

(Carl mit feinen Truppen, Alencon, Reignier und Apore)

Carl.

Mars mahrer Lauf ift, grate wie im himmel, Bis biefen Tag auf Erben nicht befannt: Jungft idbien er noch ber Englischen Bartei, Run find mir Gieger und er lächelt uns. Mas fehlen uns für Statte von Gewicht? Wir liegen bier gur Luft bei Drleans, Die Englischen, verbungert, blag wie Beifier, Belagern matt und eine Stund' im Monat. Allencon.

Sie miffen ibre Brub'n und fettes Mintfleifch; Entweder muß man fie wie Maulthier' balten, Ihr Wutter ihnen binten an bas Maul, Sonft fehn fie fläglich, wie erfoffne Dläufe.

Reignier.

Entfekt bie Stadt: was find wir mußig bier? Talbot, ben wir gefürchtet, ift gefangen; Bleibt feiner als ber tolle Salisburb, Der wohl die Gall' im Merger mag verzehren: Er hat zum Kriege weber Bolf noch Gelb.

Carl.

Schlagt Larm! folgat Larm! Wir frurgen auf fie ein. Run für die Ehre ber verlornen Franken! Dem, der mich todtet, fei mein Tod vergiebn, Sieht er mich fußbreit weichen ober flichn.

(Mile ab)

Betummel, Angriffe, bierauf ein Rudzug. (Carl, Alengon, Reignier und Andre fommen gurud)

Carl.

Sab man je fo mas? mas für Bolt hab' ich?

Die Hunde! Memmen! 3ch war' nie gefichn, Wenn fie mich nicht vom Feint' umringt verließen.

Reignier.

Salisburn morbet gang verzweiftungsvoll, Gr ficht wie einer, ber tes Lebens mute. Die andern Lorts, wie Lowen voller Gier, Befurmen uns als ibres hungers Raub.

Allencon.

Troiffart, ein Lantesmann von uns, bezeugt, England trug lauter Olivers und Molands.
Im Zeit, als Eduard der Dritte herrschte.
Wahrhafter läfit fich dieß behaupten jest:
Denn Simsons bloß und Goliasse sendet Go aus zum Techten. Einer gegen zehn!
Und Schufte nur von Haut und Bein! Wer traut Wehl solchen Muth und Kühnheit ihnen zu?

Carl.

Berlaffen wir bie Stadt: Tolltöpfe finds, Und hunger treibt fie nur zu größerm Eifer. Bon Alters fenn' ich fie: fie werben eher Die Mauern mit ben Jähnen niederreißen, Als baß fie bie Belagrung gaben auf.

Reignier.

Ein seltsam Raberwert stellt ihr Wewehe, Glaub' ich, wie Glocken, immer anzuschlagen: Sie hielten sonnt nicht aus, so wie sie thun. Nach meiner Meinung laffen wir sie gehn.

Allencon.

So fei ce.

(Der Baftard von Orleans tritt auf)

Baftard.

Bo ift Bring Dauphin? Neues bring' ich ibm. Carl.

Baftard von Orleans, treimal willfommen!

Baftard.

Mich dünkt, eu'r Blick ist trüb, und bang die Miene: Hat euer letzter Unfall daran Schuld?
Berzaget nicht, denn Beistand ist zur Hand.
Ich deringe eine heil'ge Jungsvau her,
Die ein Gesicht, vom Himmel ihr gesandt,
Ersehn hat, die Belagrung aufzuheben,
Und aus dem Land die Englischen zu jagen.
Sie hat der tiesen Prophezeiung Geist,
Roms alten neun Sichyllen überlegen;
Was war, was kommen wird, kann sie erspähn.
Sagt, rus' ich sie herbei? Glaubt meinen Worten,
Denn sie sind ganz untrüglich und gewiß.

Carl.

Geht, ruft sie vor.

(Baftard ab)

Doch ihre Kunft zu prufen, Reignier, nimm bu als Dauphin meinen Blat, Befrag' fie ftolz, laß ftreng die Blicke febn: So fpahn wir aus, was fie für Kunft befitt. (er tritt jurus)

(Die Bucelle, ber Baffard und Andre fommen)

Reignier.

Bift bu's, die Wunter thun will, schones Madchen? pucelle.

Reignier, bist du's, der mich zu täuschen denkt? Wo ist der Dauphin? — Komm hervor von hinten Ich fenne dich, wiewohl ich nie dich sah. Erstaune nicht, vor mir ist nichts verborgen, Ich will allein dich sprechen im Vertraun. Bei Seit', ihr herrn! laßt uns auf eine Weil!

Reignier.

Sie nimmt fich brav genug im ersten Sturm. Vucelle.

Dauphin, ich bin die Tochter eines Schäfers,

Mein Wik in feiner Urt von Runft geubt. Doch Gott gefiels und unfrer lieben Grau Auf meinen niedern Stand ihr Licht zu ftrablen. Sieh, ba ich meine garten Lammer bute, Und biete burrem Sonnenbrand bie Wangen, Gerubt mir Gottes Mutter gu erfcbeinen, Und beißt burd ein Weficht voll Dajeftat Dich meinen fnechtischen Beruf verlaffen, Mein Baterland vom Dranafal zu befrein. Gie fagte Beiftant und Erfolg mir gu, In voller Glorie that fie mir fich fund, Unt, ba ich schwarz war und versengt zuver, Gon fie auf mich mit jenen flaren Strablen. Der Schonbeit Segen, Die ihr an mir feht. Frag' mich um was bu nur erfinnen fannft. Unvorbereitet will ich Antwort geben; Pruf' meinen Dluth im Kampfe, wenn bu barfit, Und über mein Geschlecht wirft bu mich finden. Entschließe bid: foll alles Glud bir fproffen, Go nimm mich an zu beinem Kriegsgenoffen.

#### Carl.

Ich bin erstaunt ob beinen hohen Neben. Nur fo will ich erproben beinen Muth: Du follst mit mir im einzlen Kampf bich meffen, Und wenn bu siegst, find beine Worte wahr, We nicht, so sag' ich allem Zutraun ab.

### Pucelle.

Ich bin bereit: hier ift mein schneibent Schwert, Fünf Lilien zieren es an jeder Seite, Das zu Touraine im Sankt Cathrinen - Kirchhof Ich mir aus vielem alten Eisen ausersah.

#### Carl.

In Gottes Namen fomm, mid fdredt fein Beib.

#### Pucelle.

Und lebenslang flieh' ich vor keinem Mann.

(Ste fecten)

Salt ein bie Sand! bu bift ein' Amazone, Und mit bem Schwert Deborah's fechteft bu.

Pucelle.

Christs Mutter hilft mir, fonst war' ich zu schwach Carl.

Wer dir auch hilft, bu, bu mußt mir nun helfen.

Ich brenne vor Berlangen ungestüm,
Du hast mir Herz und Hand zugleich besiegt.
Hohe Bucelle, wenn du so dich nennst,
Laß deinen Knecht, nicht deinen Herrn mich sehn!
Der Dauphin Frankreichs bittet dich hierum.

#### Pucelle.

Ich darf der Liebe Brauche nicht erproben, Weil mein Beruf geheiligt ist von droben. Wenn ich erst alle Feinde dir verjagt, Dann, werde die Belohnung zugefagt.

Carl.

Indef fieh gnabig beinen Sflaven an. Reignier.

Mich buntt, ber Pring ift lange im Gefprach. 2llencon.

Er hört gewiß bem Beiberrod bie Beichte, Sonft behnt' er fo bie Unterredung nicht.

Reignier.

Er kennt kein Maaß: fagt, follen wir ihn ftoren? Allengon.

Wohl mehr ermißt er, als wir Armen wiffen, Der Weiber Zungen können foflau verführen.

Reignier.

Mein Pring, wo feid ihr? was erwägt ihr da? Wird Orleans verlaffen, oder nicht?

### Pucelle.

Ich fage, nein, fleingläubig Seibenvolf! Kämpft bis zum lehten Sauch, ich will euch ichirmen. Carl.

Wie fie fagt, flimm' ich bei: wir fechtens aus. Ducelle.

Ich bin zu Englands Geißel ausersehn. Seut Nacht will ich gewiß tie Stadt entsehen, Erwartet Martins Sommer, halchon Tage, Mun ich in tiese Ariege mich begeben. Ein Zirfel nur im Wasser ist ber Nuhm, Der niemals aufhört, selbst sich zu erweitern, Wis tie Verbreitung ihn in Nichts zerstreut. Wit heinrichs Tode endet Englands Zirfel, Zerstreuet ist ber Ruhm, ben er umschloß. Nun bin ich gleich bem stolzen frechen Schiff, Das Cafarn trug zugleich mit seinem Glück.

Wart Mahomet beseelt von einer Taube, So bast du eines Ablers Eingebung. Nicht Helena, die Mutter Constantins, Noch auch Sanst Philipps Töchter glichen bir. Lichtstern der Benus, der zur Erde siel, Wie bet' ich ehrerbietig tich genugsam an? Allengon.

Laft alles Jögern und entseht bie Statt. Reignier.

Weib, thu bas bein' in Nettung unfrer Ebre, Treib' fie von Orleans, du follst unsterblich sepn.

Carl.

Cogleich versuchen wird. Kommt, gehn wir tran! Beigt fie fich falfch, fo trau' ich nie Propheten.

(Mae ab)

## Dritte Scene.

London, vor bem Thurm.

(Der Bergog von Glofter mit feinen Bebienten in blauen Roden tritt auf)

Gloster.

Heut komm' ich zur Besichtigung bes Thurms: Seit Heinrichs Tobe, fürcht' ich, wird veruntreut. Wo find die Wächter, daß sie hier nicht stehn? Deffnet die Thore! Gloster ists, ber ruft.

(Bebiente Mopfen au)

Erfter Wächter. (brinnen) #

Wer ist benn ba, ber fo gebietrifd, ruft? Bedienter.

. av.a...

Es ift ber edle Herzog Gloffer.

3weiter Wächter. (brinnen)

Wer er auch fei, wir laffen euch nicht ein.

Bedienter.

Schelm', ihr antwortet fo tem Herrn Brotector? Erfter Wachter.

Der Ferr befchüt' ihn! Wir antworten fo; Wir thun nicht anters als man uns geheißen.
Gloffer.

Wer hieß euch? Weß Geheiß gilt hier, als meins? Niemand ift Reichs- Protector als nur ich. — Brecht auf bas Thor, ich will Gewähr euch leiften.

Werd' ich von foth'gen Buben fo genarrt?

(Die Bebienten flurmen bie Thore. Innerhalb nahert fich ben Thoren ber Commandant Woodville)

Woodville. (brinnen)

Bas für ein Lärm? was giebts hier für Verräther? Glofter.

Seid ihr ce, Commandant, bef Stimm' ich fore? Deffnet die Thore! Gloffer will hincin.

Woodville. (brinnen)

Bedult! ich barf nicht öffnen, ebler Berzog, Der Carbinal von Windester verbots. Bon ihm bab' ich ausbrucklichen Bescht, Dich und ber Deinen feinen einzulaffen.

#### Glofter.

Schwadberz'ger Woodville, achtest ibn vor mir? Der stelze Windester! ber tregige Prälat, Bei weiland König Heinrich nie gesitten? Du bist noch Gottes noch bes Königs Freund; Define bas Ther, senst schließ' ich bich bald aus.

#### Bedienter.

Definet die Thore vor bem Bord Protector, Deer wir fprengen fie, wenn ihr nicht ichleunig fommt

(Windhefter tritt auf mit einem Gefolge von Bebienten in braunen Hoden)

#### Winchester.

Wie nun, chrfucht'ger humphrey? fag', mas folls? Glofter.

Glattopfger Priefter, beifift bu aus mich foliegen? Winchester.

Ja, du verrätherischer Usurpator, Bretector nicht bes Königs ober Reichs!

Glofter.

Burud, bu offenbarer Staateverschwerner! Der unsern totten herrn zu morden finnt; Der huren Indulgenzen giebt zur Sünde; Ich will in beinem breiten Cardinalshut Dich fichten, we bu fortfabrit in dem Trog.

### Winchester.

Tritt bu gurud, ich weich' und mante nicht. Sei bief Tamasfus, bu verflucht wie Rain, Erschlag' ben Bruder Abel, wenn bu willt.

#### Glofter.

Ich will dich nicht erschlagen, nur vertreiben. Mir dient als Kindertuch bein Burpurmantel, Dich wegzuschaffen aus ber Freistatt Schut. Winchester.

Thu', was du darfst; ich biete fect dir Trut. Glofter.

Was? bietest du ins Angesicht mir Trug? Bieht, Leute! achtet nicht der Freistatt Schut! Blaurock auf Braunrock! — hüte, Pfaff, den Bart, (Gloster und seine Leute greisen den Bischof an)

Ich will ihn zaufen und dich tüchtig paden, Mit Füßen tret' ich deinen Cardinals = Hut; Dem Pabst zum Trope und der Kirche Würden, Schleif' ich am Halse hier dich auf und ab.

## Winchester.

Glofter, dafür giebt bir der Pabst bein Theil. Glofter.

Winchefter Gans! ich ruf': ein Seil! ein Seil!
So schlagt fie fort! was laßt ihr hier fie bleiben?
Dich will ich fort, bu Wolf im Schaafölleit, treiben.
Braunröck, fort! fort, purpurfarbner Seuchler!

(Es entsteht ein großer Tunutt, mahrend beffelben tritt ber Schultheiß von London mit feinen Beamten auf)

#### Schultheiß.

Pfui, Lords! Dag ihr als höchste Obrigkeiten, Co schmählich doch den Frieden brechen könnt! Gloster.

Still, Schultheiß! meine Kränfung weißt bu nicht: Sieh Beaufort, der noch Gott noch König achtet, Und hier den Thurm allein an sich geriffen.

#### Windhester.

Sich Glofter da, den Teind ber Bürgerschaft, Der immer bringt auf Krieg und nie auf Frieden, Mit Steuern eure freien Beutel laftend; Der die Religion zu frurzen sucht, Weil er Protector dieses Reiches ist; Und Wassen haben will hier aus dem Thurm, Den Prinzen zu erdrücken, sich zu frönen.

Micht Worte, Streiche geb' ich dir gur Antwort.

(Gie werben wieber hantgemein)

Schultheiß.

Nichts bleibt mir in bem fturmifden Geganf, Alls öffentlichen Ausruf thun zu laffen. Gerichtsbeamter, komm! So laut bu kannft.

Serichtsbeamter. "Alle und jede, so gegenwärtig hier "wider Gottes und bes Konigs Frieden in Baffen versammelt "find, werden in Zeiner Hoheit Namen ermahnt und befehligt, "sich mannigtich nach ihrer Behausung zu versügen, und fort- "bin keinen Degen, Gewehr oder Delch zu tragen, zu hand- "baben und zu führen; alles bei Todesstrafe."

Gloster.

Ich breche bas Geset nicht, Cardinal, Doch treff' ich bich, und will den Trot dir brechen.

Winchester.

Glofter, wir treffen uns; auf beine Koften: Dein Gergblut will ich fur bief Tagewert.

Schultheiß.

Wenn ihr nicht fortwollt, ruf' ich noch nach Stangen.

Der Carrinal ift fredjer als ber Teufel.

Windhester.

Berhafter Glofter! hute beinen Kopf, Denn ich gedent' in furzem ihn zu haben. (Sie geben ab)

Schultheiß. Den Blat gefaubert erft! bann giehn wir ab.

D Gott! baß Edle so ergrimmt verfahren!

Nicht einmal fecht' ich felbst in vierzig Jahren.

(06)

## Bierte Scene.

Franfreid. Bor Drleans.

(Der Buchfenmeifter und fein Gohn treten auf ben Mauern auf)

Büchsenmeifter.

Du weißt, Burfch, wie man Orleans belagert, Und wie die Englischen die Borftadt haben.

Sohn.

Ich weiß es, Bater, und ichog oft nach ihnen, Unglücklich nur verfehlt' ich ftets mein Biel.

Büchsenmeister.

Mun follst du's nicht; laß du von mir dich lenken: Haupt Buchsenmeister bin ich dieser Stadt!
Ich muß was thun, um Gunst mir zu erwerben. Kundschafter von dem Prinzen melden mir, Wie, in der Borstadt fest verschanzt, der Feind Durch ein geheimes Eisengitter pstegt Auf jenem Thurm die Stadt zu überschaun, Und dort erspäht, wie mit dem meisten Bortheil Sie uns mit Sturm und Schießen drängen können. Um abzustellen nun dieß Ungemach Hab ein Stuck Geschütz darauf gerichtet, Und seit drei Tagen hab' ich aufgepaßt, Ob ich sie könnte sehn.
Mun paß du auf, ich kann nicht länger bleiben; Erspähst du wen, so lauf und meld' es mir,

Du wirst mich bei dem Testungshauftmann finden.

(ab)

Sohn.

Bater, ich fteb' bafür, babt feine Borge; 3ch will euch nicht bemuhn, fpah' ich fie aus.

(Auf bem obem Sted eines Thurmes erf beinen Salisburn und Salbot, Gir William Glanebale, Gir Thomas Gargrave und Anbre)

#### Salisbury.

Talbot, mein Seil, mein Leben wieder da? Wie hat man dich behandelt als Gefangnen? Und wie erlangteft du die Auslösung? Laß uns auf tiefes Thurmes Jinne reden.

#### Talbot.

Der Herzog Bedford hatte wen gefangen, Der hieß ber tapfre Ponton von Santrailles: Kur ben bin ich getanscht und ausgelöft. Doch wollten fie mich einst zum Hohn verhandeln, Um einen Mann, weit schlochter in den Waffen; Ich, stolz, verschmähte das, und beischte Tod, Ch' ich so spottgering mich schäften ließ. Bulest ward ich gelöst, wie ich begehrte. Doch o! der falsche Kastolse tränkt mein Herz, Mit bloßen Täusten könnt' ich ihn ermorden, Wenn ich in meine Macht ihn jest befäm'.

#### Salisbury.

Doch fagft bu nicht, wie du gehalten wurdeft.

Mit Spott und Schimpf und schmählichem Berhöhnen. Auf offinen Martten fuhrten fie mich vor, Bum allgemeinen Schauspiel für die Menge. Dieß, sagten fie, int der Franzoien Schrecken, Die Bogelschen, wover ben Kindern graut. Dann riß ich mich von meinen Wächtern los, Grub mit den Rageln Steine aus bem Boben, Auf meiner Schmach Zuschauer fie zu werfen. Mein gräßlich Aussehn machte Andre flichn, Des schlemigen Todes Furcht ließ feinen nahn. In Eisenmauern bielt man mich nicht sicher; So sehr ward meines Namens Jurcht verbreitet,

Daß fie geglaubt, ich brache Stangen Stahl, Und fprengt' in Stude biamantne Pfoften. Drum hatt' ich eine Bacht, Die fcharf gelaben, In jeglicher Minute mich umging, Und wenn ich nur aus meinem Bett mich rührte, War fie bereit, mir in bas Berg zu schießen.

Salisbury.

Mit Schmerz hor' ich, was du erlitten haft, Doch uns genugfam rächen wollen wir. Jekt ift in Orleans Abendeffens Beit: Bier, burch bieß Gitter gahl' ich jeden Mann, Und feh' wie die Frangofen fich verschangen. Sieh mit herein, es wird dich fehr ergößen. Sir Thomas Gargrave und Sir William Glansbale, Lagt eure Meinung mich ausdrücklich boren : Wo nun am besten zu beschießen war'? Gargrave.

Ich bent', am Rorberthor, ba fteht ber Abel. Glansdale.

Und ich hier an bem Bollwert bei ter Brude.

Talbot.

So viel ich fehn fann, muß man biefe Stadt Aushungern und mit leichten Treffen schwächen. (Gin Couf von ber Stadt. Salisbury und Gargrave fallent,

Salisbury.

· 15

D herr! fei gnabig und elenden Gundern! Gargrave.

D herr! fei gnabig mir bedrangtem Mann! Talbot.

Was frenzt uns für ein Zufall plöglich bier? Sprich, Salisburn, wofern du reden fannft : Die gehte bir, Spiegel aller wackern Krieger? Gin Aug' und halb die Wange weggeschmettert! Berfluchter Thurm! verfluchte Unglücks = Sand,

Die biefes leib'ge Trauerfpiel vollfuhrt! In breigebn Schlachten fiegte Galisbury, Beinrich ben Gunften gog er auf gum Rrieg, Co lang Trompete blies unt Trommel ichlug, Ließ nie fein Edwert im Tele gu ichlagen ab. --Du lebit noch, Galisbury? Teblt bir icon bie Mete, Du haft Gin Aug', um Gnat' emperzubliden, Die Sonne ichaut mit Ginem Aug' tie 2Belt. -Simmel, fei feinem gnadig, ber ba lebt, Wenn Galisbury bei bir Grbarmen mißt! -Tragt fort die Leiche, ich will belfen fie begraben. -Zir Thomas Gargrave, baft bu irgend Leben? Sprich mit bem Talbet, ichau bod auf gu ibm, Grfrifd bid, Salisburg, mit biefem Troft : Du ftirbft mir nicht, berweil -Gr winft mit feiner Sand und lächelt mir, Mis fagt' er: "Wenn ich tott bin und babin, Gebenfe mich zu rachen an ten Franken." Plantagenet, ich will's; unt gleich bir, Plero, Die Laute fpielend, Statte brennen febn. (Man hort es bonnern, hierauf ein Getummel)

Bas rührt fich? Bas für ein Tumult im himmel? Boher kommt bieß Getummel und ber Lärm?

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

Herr, Herr, die Franken bieten uns die Stien; Bereint mit einer Jeanne la Pucelle, Der neu erstandnen heiligen Brophetin, Führt große Macht ber Dauphin zum Entsat.

(Calisbury achgt)

Talbot.

Hört, hort, wie Salisbury noch fterbend achzt! Es nagt fein Herz, daß Nach' ihm ist versagt. — Ich werd' ein Salisbury für euch, Franzosen! — Bucelle ober Buhle, Delphin ober Meerhund, Die Herzen stampf' ich mit des Pferdes hufen Euch aus, und eu'r vermischtes hirn zu Koth. — Schafft mir den Salisbury in sein Gezelt, Daun sehn wir, was die seigen Franken wagen.

(Sie geben ab, und tragen bie Leichen mit fort)

# Fünfte Scene.

Vor einem ber Thore.

(Getummel, Scharmugel, Salbot verfolgt ben Dauphin und treibt ih gurud; bann fommt bie Pucelle, Englander vor fich herjagend. hier auf tommt Salbot)

#### Talbot.

Mo ist mein Muth und meine Stärf' und Kraft? Die Schaaren weichen, ich kann nicht sie halten; Sie jagt ein Weib, mit Rüstung angethan.

(Die Pucelle fommt jurud)

Hier kommt fie, hier: — Ich meffe mich mit bir, Beschwör' dich, Teufel oder Teuselsmutter! Ich lasse Blut dir, du bist eine Here, Und stracks gieb deine Seel' dem, so du dienst.

Pucelle.

Romm, fomm! 3ch bins, die bidy crniedern muß.

(Ste fechten)

### Talbot.

Ihr himmel, laßt ihr fo die Gölle fiegen? Eh' foll gespannter Muth die Bruft mir sprengen, Die Arme follen von den Schultern reißen, Als daß ich nicht die freche Mehe ftrafte.

Pucelle.

Talbot, leb wohl! bein Stündlein fam noch nicht; Ich muß mit Nahrung Orleans versehn.

Sol mich nur ein, ich fpotte beiner Starfe. Weh, geh, ermuntre bein verschmachtet Bolt; Silf Salisbury, sein Testament zu machen: Der Tag ift unser, wie noch mancher mehr.

(Die Bucelle giebt mit ihren Gotbaten in bie Stabt)

#### Talbot.

Mein Kopf geht um, wie eines Töpfers Rab, Ich weiß nicht wo ich bin, noch was ich thue. Durch Gurcht, nicht durch Gewalt, wie Hannibal, Treibt eine Here unfer Heer zurück, Und siegt, wie's ihr beliebt. So treibt man wohl Mit Dampf die Bienen, Tauben mit Gestank, Bon ihren Stöcken und vom Schlage weg. Wan hieß, der Witheit halb, uns Englische Hunde, Nun laufen wir wie Hundlein schreiend fort.

(Gin furges Getummel)

Hört Landesleut'! erneuert bas Gefecht, Sonft reifit die Löwen weg aus Englands Wappen, Sagt eurem Land ab, seht für Löwen Schaafe: Richt halb so bang fliehn Schaafe vor dem Wolf, Noch Pferd' und Ochsen vor dem Leoparden, Als ihr vor euren oft bezwungnen Knechten.

(Betümmel. Gin n'ued Charmutel)

Es foll nicht fenn, — Zurück, zieht in bie Schanzen; Ihr stimmtet alle ein in Salisbury's Tot, Weil teiner einen Streich that, ihn zu rächen. — In Orleans ist bie Pucelle hinein, Troß uns, und allem, was wir tonnten thun. O möcht' ich sterben boch mit Salisbury! Ich muß mein haupt vor Scham hierüber bergen.

(Betummel. Rudgug. Calbet mit feinen Truppen ab)

## Sechste Scene.

Ebenbafelbit.

(Auf den Mauern erfcheinen bie Pucelle, Carl, Reignier, Allencon und Golbaten)

Ducelle.

Bflangt unfre weh'nden Fahnen auf die Mauern: Den Englischen ift Orleans entriffen, So hielt euch Jeanne la Bucelle Wort.

Carl.

Du göttlichftes Beschöpf! Aftraa's Tochter! Wie foll ich chren bid für ben Erfolg? Abonis Barten gleichet bein Berheißen, Die heute blühn und morgen Früchte tragen Siegprang' in beiner herrlichen Brophetin, D Frankreich! Drleans ift wieber bein. Die wiederfuhr bem Lande größres Seil.

Reignier.

Warum burchtont nicht Glodenklang bie Stabt? Dauphin, lag Freudenfeu'r bie Burger machen, Und jubeln, ichmaufen in ben offnen Stragen, Das Blud zu feiern, bas uns Gott verliehn.

Alencon.

Bang Frankreich wird erfüllt mit Freud' und Luft, Wenn fie erfahren, wie wir uns gehalten.

Carl.

Richt wir, 's ift Jeanne, bie ben Tag gewann, Wofür ich mit ihr theilen will bie Krone, Und alle Monch' und Briefter meines Reichs In Procession ihr ftets lobfingen follen. 3ch bau' ihr eine ftolz're Phramite Als die zu Memphis oder Nhodope's; Und wenn fie todt ift, foll, ibr gum Bedachtniß, Die Afd' in einer köftlicheren Urne Als bas Aleinoben Kaftden bes Darins, Bei hohen besten umgetragen werben, Bor Frankreichs Königen und Königinnen. Nicht langer rufen wir Sankt Dionys, Patronin ift nun Beanne la Bucelle. Kommt, halten wir ein königlich Gelag, Auf biefen fiegestreichen goldnen Sag!

(Trompetenftog. Une ab)

# 3 weiter Aufzug.

## Erste Scene.

Cbenbafelbft.

(Ein Frangöfister Zergeant und zwei Edillowachen femmen burch bas Thor)

Sergeant.

Mehmt eure Plage, und feit wachsam, Leute; Bemerkt ihr Larm, und baß Solbaten nah Den Mauern find, an irgend einem Zeichen, So gebt im Wachthaus Nachricht uns bavon. Erste Schildwache.

Schon gut, Gergeant.

(Gergeant ab)

So muffen arme Diener,

Wenn andre ichlafen auf bequemem Bett, In Finfterniß, in Kalt' und Regen machen. (Talbot, Bedford, Burgund und ihre Truppen mit Sturmleitern; bie Tronuneln ichlagen einen Tobtenmarich)

#### Talbot.

Mein Herr Regent, und mächtiger Burgund, Durch deren Ankunft das Gebiet von Artois, Wallon und Picardie, uns sind besreundet: In dieser Glücksnacht sind die Franken forglos, Da sie den ganzen Tag geschmaust, gezecht. Ergreisen wir denn die Gelegenheit, Sie schieft sich zur Bergeltung ihres Trugs, Den Kunst ersann und arge Zauberei.

### Bedford.

Memme von Frankreich! Wie er fich entehrt, An feines Urmes Tapferfeit verzweifeinb, Mit Heren und der Höll' in Bund zu treten.

Burgund.

Berrather find in der Gefellichaft ftets. Doch die Bucelle, für fo rein gepriefen, Wer ift fie?

Talbot.

Ein Madden, fagt man.

Bedford.

Ein Madden, und fo friegerifch!

Burgund.

Beh' Gott, daß fie nicht mannlich bald erscheint, Wenn unter dem Panier ber Franken fie Die Ruftung führt, wie fie begonnen hat.

#### Talbot.

Bohl, laßt fie flügeln und mit Geiftern handeln. Gott unfre Burg! In seinem Siegernamen Laßt uns ihr Felsen Bollwerf fuhn erklimmen.

Bedford.

Stürm', braver Talbot, und wir folgen bir.

#### Talbot.

Nicht alle bier mit eins: weit beffer bunft mirs hineinzudringen auf verschiednen Wogen, Daß, wenn es einem unter uns mißlingt, Der andre wider ihre Macht fann fiehn.

Bedford.

So fei's; ich will zu jener Ede hin. Buraund.

Und ich zu biefer.

#### Talbot.

Und bier frürmt Talbot, oder schafft sein Grab. Mun, Salisbury, für bich und fur bas Necht Heinrichs von England foll bie Nacht sich zeigen, Wie meine Pflicht euch beiden ift geweiht.

(Die Englichen erfleigen bie Mauen mit Sturmfeitern, indem fie: Sanft Goorg! und: Salbet bod! rufen, und bringen alle in bie Stadt)

## Schildwache. (brinnen)

Auf, zu ben Waffen, auf! Die Teinte fturmen!

(Die Frangofen fpringen im Bembe fiber bie Mauern. hierauf fommen von versteiednen Seiten ber Baffard, Alengon, Reignier, halb an gefleibet, halb nicht)

#### Allengon.

Wie nun, ihr herrn? mas? fo unangefleidet? Baftard.

Unangefleibet? Ja und froh dagu, Daß wir fo gut bavongefommen find.

Reignier.

Traun, es war Zeit fich aus tem Bett zu machen, Der garm war icon an unfrer Kammerthur.

Allencon.

Seit ich bie Waffen übte, hort' ich nie Bon einem friegerischen Unternehmen, Das tollfuhn und verzweifelt war wie bieß. Bastard.

Der Talbot, bent' ich, ift ein Geift der Hölle. Reignier.

Wo nicht die Höll', ift ihm der himmel gunftig. Alencon.

Da kommt der Pring, mich wundert, wie's ihm ging.

(Carl und bie pucelle treten auf)

Bastard.

Pah! war Sanft Jeanne body fein Schirm und Schut.

Ift bieses beine Lift, bu falsche Schone? Du ließest uns zuerst, um uns zu schmeicheln, Theilnehmer sehn an wenigem Gewinn, Daß ber Berlust nun zehnmal größer war'? Pucelle.

Warum schilt Carl die Freundin ungebuldig? Muß allzeit meine Macht die gleiche febn? Schlafend und wachend, muß ich stets gewinnen, Wenn ihr nicht schmähn und Schuld mir geben follt? Bei guter Wache, unvorsicht'ge Krieger, Wär' dieser schnelle Unfall nie begegnet.

Carl.

Herzog von Alengon, en'r Fehler war's, Daß, als der Wache Hauptmann diese Nacht, Ihr besser nicht den wicht'gen Dienst versehn. Allengon.

War jegliches Quartier so wohl bewahrt, Als das, worin ich den Besehl gehabt, Wir wären nicht so schmählich überfallen.

Baftard.

Meins war in Sicherheit.

Reignier. Auch meines, Herr.

#### Carl.

Was mich betrifft, den größten Theil ber Nacht Hab' ich zum Auf und Abgehn angewandt, In ihrem Biertel, und durch mein Revier. Um immerfort die Wachen abzulösen. Wie oder wo sind sie denn eingebrochen?

Pucelle.

Fragt, Herrn, nicht weiter über diesen Fall, Wie oder wo; genug, sie fanden Stellen, Nur schwach besetzt, wo sie den Einbruch thaten, Und übrig bleibt uns nun fein andrer Nath, Uls die umber versprengten Leute sammeln, Und neue Schanzen bau'n zu ihrem Schaden.

(Wetummel. Gin Englischer Golbat fonunt und ruft: Talbot hoch! Talbot hoch! Die flieben, indem fie ihre Aleiber gurudlaffen)

#### Soldat.

Ich will nur dreift, was sie verlassen, nehmen. Der Ausruf Talbot dient mir statt bes Degens, Denn ich belud mit vieler Beute mich, Und braucht' als Wasse seinen Ramen bloß.

(ab)

## 3 weite Scene.

Drleans. Innerhalb der Stadt.

(Zalbot, Bedford, Burgund, ein Sauptmann und Andre)

#### Bedford.

Der Tag bricht an, und es entstieht die Nacht, Die um die Erde warf den Nabenmantel. Blast nun zum Rückzug, hemmt die heiße Jagd. (Man bläß zum Nückzug)

#### Talbot.

Die Leiche bringt vom alten Salisburh, Und stellet auf tem Marktylag hier fie aus,

Dem Mittelrunfte ber verfluchten Stabt. -Run gablt' ich mein Belübbe feiner Geele : Fünf Franken ftarben mind'ftens bicfe Racht Wür jeden ihm entwandten Tropfen Bluts. Und, daß hinfort bie Zeiten mogen fehn, Bas für Berheerung ibm zur Rach' erfolgt, Bau' ich in ihrer Sauptfirch' eine Gruft. Worin fein Körper foll bestattet werben: Darauf foll, daß ce jeder lefen fann, Die Blündrung Orleans gegraben febn, Die falsche Weise seines traur'gen Tobes, Und welch ein Schrecken er für Frankreich war. Doch, herrn, bei all dem Blutbad, wunderts mich, Daß wir des Dauphins Soheit nicht begegnet, Der tugendsamen Seldin Jeanne d'Arc, Roch irgend wem ber falichen Bundegenoffen. Bedford.

Man fagt, Lord Talbot, als der Kampf begann, Sei'n, plöglich aufgeschreckt vom faulen Bett, Sie unter Haufen des Soldatenvolks Die Mau'r hinüber in das Feld entsprungen. Burgund.

Ich selbst, so viel ich unterscheiden konnte Im Rauch und Nebeldunst der Nacht, verscheuchte Den Dauphin sicherlich und seine Trusse, Als Arm in Arm sie hurtig laufend kamen, So wie ein Baar verliebter Turteltauben, Die sich nicht trennen konnten Tag und Nacht. Wenn erst die Dinge hier in Ordnung sind, So woll'n wir sie mit aller Macht versolgen.

(Ein Bote tritt auf)

Bote.

Seil euch, ihr hohen Lords! Wen nennet ihr

Von biefer fürstlichen Genoffenschaft Den friegerischen Talbot, beffen Thaten Im Frankenreich so hoch gepriesen werden? Talbot.

Ich bin der Talbot, wer will mit ihm reden? Bote.

Die tugenbsame Gräfin von Auvergne, Wescheidentlich bewundernd beinen Ruhm, Ersucht bich, großer Lord, du wellst geruhn, Jur armen Burg, worauf sie sist, zu kommen, Damit sie rühmen mag, sie sah ben Mann, Bon bessen Herrlichkeit die Welt erschaltt.

Burgund.

Im Ernft? Ei ja, bann feh ich, unfre Krieger Berwandeln fich in friedlich Boffenspiel, Wenn Frau'n begehren, baß wir fie bestehn. — Ihr dürft die art'ge Bitte nicht verschmähn.

#### Talbot.

Nein, glaubt mir; benn, wenn eine QBelt von Männern Mit aller Rednerkunst nichts ausgerichtet, Sat eines Weibes Güte übermeistert. — Und darum sagt ihr, daß ich herzlich danke, Und unterthänig sie besuchen will. — Gehn Eure Erlen zur Gesellschaft mit? Bedford.

Rein, mahrlich; das ist mehr als Sitt' erlaubt. Ich hörte sagen, ungeladne Gäste Sind nicht willkommner meist, als wenn sie gehn. Talbot.

Run wohl, allein, weil tenn fein andrer Rath, Berfuch' ich tiefer Dame Söflichkeit. Sieber kommt, Hauptmann.

(Er fpricht leife mit ihm) Ihr versteht die Meinung? Zauptmann.

Ja, gnab'ger Berr, und meine bem gemäß.

(Ulle ab)

## Dritte Scene.

Aubergne. Schloßhof.

(Die Graffin und ihr Thorwarter treten auf)

Gräfin.

Thorwarter, merkt euch, was ich aufgetragen, Und wenn ihr es gethan, bringt mir die Schlüffel. Thorwarter.

Das will ich, gnab'ge Frau.

(ab)

Gräfin.
Der Anschlag ist gemacht: geht alles gut,
So macht dieß Abenthen'r mich so berühmt,
Als Chrus Tod die Schthin Tomhris.
Groß ist der Ruf von diesem furchtbar'n Ritter,
Und seine Thaten von nicht minderm Werth.
Gern wär' mein Auge Zeuge mit dem Ohr,
Zum Ausspruch über diese Wunderdinge.

(Der Bote fommt mit Talbot)

Bote.

Gräfin! wie Eure Gnaben es begehrt, Auf meine Botschaft kommt Lord Salbot hier. Eräfin.

Er ist willtommen. Wie? ist dieß der Mann? Botc.

Sa, gnab'ge Frau.

Gräsin.

Ift bieg bie Beißel Frankreichs?

Ift bieß ber Talbot, auswärts so gefürchtet, Daß man die Kinder stillt mit seinem Namen? Ich seh, der Ruf ift fabelhaft und falsch. Ich bacht', es würd' ein Herfules erscheinen, Ein zweiter Hefter, nach dem grimmen Unsehn Und der gedrungnen Glieder großem Maß. Uch, dieß ist ja ein Kind, ein blöder Zwerg; Es fann der schwache eingezog'ne Knirps Unmöglich so die Feind' in Schrecken jagen.

Ich war fo dreift zur Laft zu fallen, Gräfin; Doch da Eu'r Gnaden nicht bei Muße find, So find' ich andre Zeit wohl zum Befuch. Gräfin.

Was hat er vor? Geh, frag, wohin er geht.

Lord Talbot, haltet: meine gnäd'ge Frau Wünscht eures raschen Abschieds Grund zu wissen. Talbot.

Ci nun, weil fie in falschem Glauben ift, Weh ich ihr zu beweisen, Talbot fei's.

(Der Thorwarter fommt jurud mit ben Schluffeln)

Gräfin.

Wenn bu es bift, so bist bu ein Gefangner. Talbot.

Gefangner? weß?

Gräfin.

Blutdürst'ger Lord, der meine, Und aus dem Grund zog ich dich in mein Haus. Dein Schatte war schon längst in meinen Banden; Dein Bildniß hängt in meiner Gallerie. Doch nun soll auch dein Wessen gleiches dutden, Und diese Arm' und Beine sest' ich dir, Der bu mit Thrannei feit so viel Jahren Das Land verheertest, unfre Bürger schlugst, Und Söhn' und Gatten zu Gefangnen machtest. Talbot.

Ha ha ha!

Gräfin.

Du lachft, Glender? Jammern wirft bu balb.

Ich lache über Euer Gnaben Einbildung, Als hättet ihr was mehr als Talbots Schatten, Woran ihr eure Strenge üben mögt. Gräfin.

Wie, bist du es nicht felbst?

Talbot.

Ich bin es wirklich. Gräffn.

Co hab' ich auch fein Wefen.

Talbot.

Nein, nein, ich bin mein eigner Schatte nur, Ihr feid getäuscht, mein Wesen ist nicht hier; Denn, was ihr seht, ist der geringste Theil Bon meiner Menschheit, und das kleinste Maß. Ich sag' euch, wär' mein ganz Gebilde hier, Es ist von so gewalt'gem hohem Buchs, Eu'r Dach genügte nicht, es zu umfassen.

Gräfin.

Das ift ein Rathfelframer, wie fich's ziemt: Hier will er fern, und ift denn doch nicht hier; Wie konnen diese Widersprüche paffen?

Talbot.

Sogleich will ich's euch zeigen.

(Er flögt in ein hiftborn. Man bort Trommeln, hierauf eine Salve von grobem Geschüß. Die Thore werden gesprengt, und Soldaten fommen) Bas fagt ihr, Graffin, feit ihr überzeugt, Dag Talbot nur fein eigner Schatten ift? Die find fein Wejen, Schnen, Arm' und Starfe, 2Bomit er ench emporte Raden beugt, Die Stabte ichleift und eure Beften fturgt, Und wuft in einem Augenblick fie macht. Grafin.

Bergeih, fiegreicher Talbot, mein Bergehn! 3d feb', bu bift nicht fleiner als bein Ruf, Und mehr als die Gestalt erratben läßt. Lag meine Rubnbeit beinen Born nicht reigen, 68 ift mir leit, daß ich mit Chrerbietung Dich nicht fo aufgenommen, wie bu bift.

Talbot.

Richt bange, fcone Frau! Dlifteutet nicht Den Ginn bes Talbot, wie ihr euch geirrt In feines Rorpers außerlichem Bau. Bas ihr gethan, bas bat mich nicht beleidigt. Much fodr' ich zur Genugthung nichts weiter Mle bag, mit eurer Bunft, wir foften dürfer, Bon eurem Bein, und febn wie man bier focht; Denn immer ruftig find Goldatenmagen.

Gräffin.

Bon gangem Bergen; und es ehrt mich febr Bei mir fold' großen Rrieger zu bewirthen.

(Male ab)

## Bierte Scene.

London. Der Garten bes Tempels.

(Die Grafen von Comerfet, Guffolt und Marwick; Richard Plans tagenet, Bernon und ein andrer Rachtsgelehrter treten auf)

Plantagenet.

Ihr großen Lords und Beren, mas foll dieß Schweigen? Will niemand reben in ber Wahrheit Cache?

### Suffolt.

Wir waren allzulaut im Tempel = Saal, Der Garten hier ift schicklicher bagu. Plantagenet.

So fagt mir eins, ob Bahrheit ich behauptet, Db nicht ber Banter Somerfet geirrt? Suffolt.

Traun, ich war Müßigganger in ben Rechten: Ich konnte nie barnach ben Willen fügen, Und füge brum bas Recht nach meinem Willen. Somerfet.

So richtet ihr, Lord Warwick, zwischen uns. Marmid.

Bon zweien Falken, welcher höher fteigt, Bon zweien Sunden, welcher tiefer bellt, Bon zweien Klingen, welche beffrer Stahl, Bon zweien Pferden, weffen Saltung beffer, Bon zweien Dlatchen, welche muntrer augelt, Sab' ich wohl einen flachen Ginn bes Ilrtheils: Doch von des Rechts Braftif und fpigen Aniffen Sat mahrlich eine Dohle mehr begriffen.

Plantagenet.

Pah, welche höfliche Burückhaltung! Die Wahrheit fteht fo nacht auf meiner Seite, Daß felbit das blodfte Mug' fie finden fann.

Somerset.

Auf meiner Geit' ift fie fo wohl gefleidet, So flar, fo ftrahlend und fo offenbar, Daß fie durch eines Blinden Auge fdimmert.

Plantagenet.

Weil Redeschen die Bungen benn euch bindet, Erflärt in ftummen Zeiden Die Gedanken. Es pflücke, mer ein achter Gbelmann, Und auf ber Ehre feines Bluts befteht,

Wenn er vermeint, ich bringe Wahrheit vor, Mit mir von biefem Strauch 'ne weiße Rofe.

#### Somerfet.

Co pflide, wer fein Teiger ift noch Schmeichter, Und die Bartei der Wahrheit halten barf, Mit mir von biesem Dorn 'ne rothe Rose.

#### Warwick.

Ich liebe Schminke nicht; ohn' alle Schminke Der friechenden gewandten Schmeichelei, Pflud' ich bie weiße Rofe mit Plantagenet.

#### Suffelt.

Mit Comerfet pflud' ich bie rothe Rofe, Und jag', ich halte recht, mas er behauptet.

#### Dernon.

Noch haltet, Lords und herrn, und pflückt nicht mehr, Bis ihr beschließt, daß ber, auf bessen Seite Bom Baume wen'ger Rosen sind gepflückt, Des andern rechte Meinung soll erkennen.

#### Somerfet.

Mein guter Meifter Bernon, wohl bemerkt! Still geb' ich nach, hab' ich bie mintre Zahl.

### plantagenet.

Ich auch.

#### Dernon.

Dann, für der Sache Recht und Wahrheit, pfluce Ich die jungfraulich blaffe Bluthe hier, Den Ausspruch gebend für die weiße Rose.

#### Somerfet.

Stecht nicht ben Finger, wie ihr ab fie pflückt, Sonft farbt ihr, blutend, roth bie weiße Rofe, Und fallt auf meine Seite wider Willen.

#### Dernon.

Mylord, wenn ich für meine Meinung blut-

So wird bie Meinung auch den Schaben heilen, Und mich bewahren auf der jeg'gen Seite.

Somerfet.

But, gut: nur gu! Ber fonft?

Rechtsgelehrter. (zu Comerfet)

Wofern nicht meine Kunft und Bücher lügen, So habt ihr unrecht euren Sag geführt: Bum Zeichen beg pflück' ich bie weiße Rofe.

Plantagenet.

Mun, Somerfet, wo ift nun euer Gat?

Somerfet.

Sier in ber Scheibe; tieß ermägen, wird Die weiße Rose blutig roth euch farben.

Plantagenet.

Indeß äfft eure Wange unfre Rofen, Denn fie ift blaß vor Furcht, als zeugte fie Für unfre Wahrheit.

Someriet.

Rein, Plantagenet,

'S ist nicht aus Furcht, aus Zorn, daß beine Wangen, Bor Scham erröthend, unfre Rosen äffen, Und beine Zunge boch dein Irren läugnet.

Plantagenet.

Stach bir fein Wurm die Rofe, Somerfet?

Somerfet.

Sat beine feinen Dorn, Plantagenet?

Plantagenet.

Ja einen icharfen, mahr fich zu behaupten, Inbeg bein Burm an feiner Falichheit nagt.

Somerfet.

Wohl, Freunde find' ich für mein Rosenblut, Die da behaupten, daß ich wahr gesagt, Wo sich Plantagenet nicht sehn darf laften. Plantagenet.

Bei biefer reinen Bluth' in meiner Sant, Ich ipotte, Anabe, bein und beiner Tracht. Suffolt.

Rebr' fonft wobin ben Spott, Plantagenet. Plantagenet.

Dein, ftolger Poole, id fpotte fein und bein. Suffolt.

Mein Theil bavon werf ich in beinen Sals. Somerfet.

Fort, guter William be la Poole! wir thun Dem Bauern zu viel Ghr', mit ihm zu reden. Marwid.

Bei Gott, bu thuft ibm Unrecht, Somerfet. Sein Urgroßvater war ja Lionel, Bergog von Clarence, und ber britte Cobn Des britten Gruard, Koniges von England. Treibt folde Wurzel mappenlofe Bauern?

Plantagenet.

Gr macht bes Plates Borrecht fich zu Rug, Sein gaghaft Berg ließ' ibn bas fonft nicht fagen.

Somerfet.

Bei bem, ber mid erichuf, ich will mein Wort Auf jedem Gled ter Chriftenheit behaupten. Bard nicht bein Bater, Richard Graf von Cambridge, Bur Beit bes vor'gen Konigs um Berrath gerichtet? Und bat nicht fein Berrath bich angeftedt, Weideandet und entfekt vom alten Abel? In teinem Blut lebt feine Miffethat, Und, bis gur Berftellung, bift bu ein Bauer.

Plantagenet.

Mein Bater war beflagt, nicht überwiesen; Starb, um Berrath verdammt, boch tein Berrather: Und bas beweif' ich Sohern noch als Comerfet,

Reift meinem Willen erst die Zeit heran. Was euren helfer Poole und euch betrifft, So zeichn' ich cuch in mein Gedächtniß Buch, Um euch zu züchtigen für diese Rüge. Seht euch denn vor, und sagt, daß ich euch warnte.

Nun wohl, du follst bereit uns immer finden, Und uns an dieser Farb' als Feind' erkennen, Die meine Freunde tragen dir zum Troß.

Plantagenet.

Und diese bleiche und erzürnte Rose, Als Sinnbild meines blutbedürft'gen Hasses, Will ich, bei meiner Seele! funftig tragen, Ich selber und mein Anhang immerdar. Bis sie mit mir zu meinem Grabe welft, Oder zur Sohe meines Rangs erblüht.

Suffolt.

Weh vorwärts, und ersticke dich dein Chryeiz. Und so leb wohl, bis ich dich wieder treffe.

Somerfet.

Ich folge, Poole. — Leb wohl, chrgeiz'ger Nichard.
Plantagenet.

Bie man mir trokt, und boch muß ich es bulben. Warwick.

Der Fleck, den sie an eurem Hause rügen, Wird ausgelöscht im nächsten Barlament, Das Winchester und Gloster soll vergleichen; Und wenn man dann dich nicht zum Yorf ernennt, So will ich länger nicht für Warwick gelten. Indeß, zum Pfand, daß ich dich vorgezogen Dem stolzen Somerset und William Poole, Trag' ich auf beiner Seite diese Rose, Und prophezeie hier: ber heut'ge Zank, Der zur Parteiung ward im Tempel - Garten,

(ab)

(ab)

Wird zwischen rother Rose und ber weißen. In Tod und Tobsnacht tausend Seelen reißen,

Plantagenet.

Gud, guter Meifter Bernon, fag' ich Danf, Daß ihr bie Blume mir zu Lieb gepfluct.

Dernon.

Beständig will ich, euch zu lieb, sie tragen. Rechtsgelehrter.

Das will ich ebenfalls.

Plantagenet.

Rommt, gebn wir vier zur Mahlzeit; ich barf fagen: Blut trinft noch biefer Streit in andern Tagen.

(Male ab)

## Fünfte Scene.

Gbenbafelbft. Gin Bimmer im Thurm.

(Mortimer mirb von zwei Gefangenwartern in einem Armfinfl hereltgetragen)

#### Mortimer.

Sorgfame Warter meines schwachen Alters, Last sterbend ausruhn hier ben Mortimer. So wie ein Mann, ber Volter erst entrissen, vühl' ich die Länge ber Gesangenschaft In meinen Gliebern; diese grauen Locken, Des Todes Boten, Nestor-gleich bejahrt In Jahren voller Sorgen, zeigen an, Es ende nun mit Somund Mortimer. Die Augen, Lampen, die ihr Del verspendet, Verdunfeln sich, zum Ausgang schon gewendet. Die Schultern schwach, erdrückt von Grames Last, Tie Arme marklos, wie verdortte Reben, Sastlose Kansen auf den Boden sensen,

Unfähig biefen Erdenfloß zu flügen, Sind leicht beschwingt vom Wunsch nach einem Grabe, Wohl wissen, taß ich andern Trost nicht habe. — Doch sagt mir, Wärter, will mein Reffe kommen? Erfter Gefangenwärter.

Richard Plantagenet will fommen, herr; Bu feinem Zimmer fandten wir im Tempel, Und Antwort ward ertheilt, er wolle fommen.

#### Mortimer.

Genug! so wird noch mein Gemüth befriedigt. Der arme Mann! Er ift gefränkt wie ich. Seit heinrich Monmouth erst begann zu herrschen, Bor bessen Auhm ich groß in Wassen zu herrschen, Bor bessen Ruhm ich groß in Wassen war, Lebt' ich in ekler Eingeschlossenheit; Und auch seitbem ward Richard weggedrängt, Beraubt ber Ehr' und Erbschaft; aber nun, Da mich, der jegkiche Verzweislung schlichtet, Der Tod, der milde Schiedsmann alles Elends, Mit füßer Freilassung von hinnen läßt, Bollt' ich, auch seine Drangsal wär' vorbei, Und das Verlorne würd' ihm hergestellt.

(Michard Plantagenet tritt auf)

Mortimer.

Bert, euer lieber Reff ift nun gefommen.

Richard Plantagenet, mein Freund? ift er da? Plantagenet.

Ja, edler Oheim, schmählich so behandelt, Eu'r Reffe fommt, der jüngst-entehrte Richard. Mortimer.

Führt meine Arme, daß ich ihn umhalse, Den letten Sauch in seinen Busen keiche; O fagt mir, wann mein Mund die Wang' ihm rührt, Daß ich ihn gruße mit ohnmacht'gem Kuß. Run, füßer Sprößimg von Yorfe großem Stamm, Erflar, warum bu "jüngst enteber" bich nannteft. Plantagenet.

Grit lebn' auf meinen Arm ben alten Rücken, Unt. fo erleichtert, hore bie Beschwer. Seut, bei bem Streiten über einen Fall, Kam's posschen mir und Somerset zu Worten, mobei er ohne Mas bie Junge brauchte, Und rufte meines Baters Tod mir vor. Der Borwurf stien mir Miegel vor die Junge, Sons hatt' ich's ibm auf gleiche Art verzolten. Drum, bester Ohm, um meines Baters willen, Bei beiner Ghr' als ein Blantagenet, Und Bundes halb, erstär' ben Grunt, warum Mein Bater, Graf von Cambridge, ward enthaupter.

Mortimer.

Der Grund, ber mich verhaftet, holber Reffe, Und all' die blub'nde Jugend fest mich hielt In einem eflen Kerfer, da zu schmachten, War bas verfluchte Werfzeug seines Todes.

Plantagenet.

Entbede naher, welch ein Grund bas war, Denn ich bin unbelehrt und rath' es nicht.

Mortimer.

Das will ich, wenn ber Obem mir nicht schwindet. Und mich ber Tod läfit enden ben Bericht. heinrich ber vierte, Großvater bieses Königs, Entsehte seinen Reffen Richard, Eduards Sohn, Des Erftgebornen und rechtmäßigen Erben Bon König Eduard, brittem jener Reih. Bu seiner herrschaft Zeit bestrebten fich Die Berch's aus bem Rorben, als die fanden, höchft ungerecht sei seine Unmaßung,

Statt feiner mich zu forbern auf ben Thron. Bas tiefe friegerifden Bords bemog, War, bag nach Wegraumung bes jungen Richard Id von Beburt und Sippidaft war ber nadfte. Denn mutterlicher Geite ftamm' ich ab Bon Lionel von Clarence, brittem Gobn Konig Eduard bes dritten; mittlerweil Er von Johann von Gaunt ben Stammbaum leitet. Dem vierten nur in jenem Selbenbaus. Doch merft: als fie mit hochgemuthem Unichlag Den rechten Erben einzuseken rangen, Berlor bie Freiheit ich, und fie bas leben. Diel frater, als Seinrich ber funfte berrichte Rad feinem Bater Bolingbrote, gefcabs, Dag, mitleidevoll mit meiner harten Trubfal, Dein Bater, Graf von Cambridae, abgestammt Bom großen Edmund Langlen, Bergog Dorf, Bermählt mit meiner Somefter, beiner Mutter. Rodimals ein heer warb, wähnend mid zu tofen Und zu befleiben mit bem Diabem; Doch wie bie andern fiel ber eble Graf Und ward enthauptet. Go find bie Mortimere, Worauf ber Unfpruch rubte, unterbrückt.

Plantagenet.

Und beren letter, edler Lord, feid ihr. Mortimer.

Sa, und bu fiehst, ich habe fein Geschlecht, Und meine matten Worte melben Tod. Du bist mein Erbe; rathe selbst bas andre, Doch übe Borsicht bei der fleiß'gen Sorge.

Plantagenet.

Die ernste Warnung präget sich mir ein; Doch dunft mich meines Baters hinrichtung Geringres nicht als blut'ge Thrannei.

#### Mortimer.

Mit Schweigen, Reffe, treibe Bolitif, Das Haus ber Lancafter ift festgegründet, Und, einem Telfen gleich, nicht wegzuruden. Nun aber rückt bein Obeim weg von hier, Wie Brinzen ihren Gof verlegen, mude Des langen Weilens am bestimmten Plat.

Plantagenet.

D, fauft' ein Theil von meinen jungen Jahren Die Laufbahn eures Alters boch gurud!

#### Mortimer.

Plantagenet.

Du thatest mir zu nah, bem Mörber gleich, Der viele Bunden giebt, wo eine tödtet. Wo nicht mein Wohl dir leid ift, traure nicht, Nur ordne du mir die Bestattung an. Und so fahr' wohl, dir lache jede hoffnung, Dein Leben sei begluckt in Fried' und Krieg!

(ftirbt)

Fried' und nicht Krieg mit beiner fliehnden Seele! Im Kerfer schlossest du die Pilgerschaft, Als Klausner überlebend beine Tage. — Wohl, seinen Nath verschließ' ich in der Brust, Und was ich finne, sei nur mir bewußt. — Wärter, tragt ihn hinweg! ich sorge selbst Ihn besser zu bestatten als er lebte.

(Die Gefangenwarter tragen Mortimer hinaus)

Hier lischt die trube Sackel Mortimers, Gedämpft vom Ebrgeiz derer unter ibm; Und für das Unrecht, für die bittre Kränfung Die meinem Hause Somerset gethan, Bau' ich auf ehrenvolle Herstellung. Und deshalb eil' ich zu dem Barlament: Man soll zuruck mich geben meinem Blut,

Sonft mach' ich bald mein llebel mir zum Gut.

(ab)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

London. Das Parlament - Saus.

(Trompetenftog. König heinrich, Ereter, Glofter, Warwick, Comerfet und Cuffolt, ber Bifchof von Winchefter, Nichard Plantagenet
und Andre treten auf. Glofter will ein Memorial überreichen, Winchefter reißt es ihm weg, und zerreißt es)

### Winchester.

Rommst du mit tief voraus bedachten Zeilen, Weschriebnen Blättern, fünstlich ausgesonnen, Humphren von Gloster? Wenn du flagen faunst, Und denkst mir irgend was zur Last zu legen, So thu es ohne Vorbereitung schnell, Wie ich mit schneller Ned' und aus dem Kopf Dem, was du rügen magst, antworten will.

Hochmuth'ger Pfaff! ber Ort mahnt zur Geduld, Sonst follt'st du sehen, daß du mich beschimpft. Dent' nicht, wiewohl ich schriftlich abgefaßt Die Weise deiner schnoden Missethaten, Daß ich beshalb verfälscht, und nicht im Stande wär', Der Feder Bortrag mundlich abzuhalten. Nein, Bischof! so verwegne Bosheit übst du, Und Nänke, frech, verpestend und entzweiend, Daß Kinder schwaßen selbst von deinem Stolz. Du bist ein räuberischer Wucherer,

Salsftarrig von Natur, bes Friedens Feind, Wolluftig, uppig, mehr als wohl fich ziemt Tur einen Mann von beinem Umt und Mang. Und was liegt mehr am Tag als bein Berrath, Da auf mein Leben Schlingen du gelegt, Sewohl beim Thurm als bei ber London Brude? Da, wurden die Gedanken dir gesichtet, Dein Herr ber König, fürcht' ich, ist nicht frei Bon neid'icher Tucke beines schwell'nden Herzens.

Windhester.

Glofter, ich biete Trof dir. — Lords, geruht Gehör zu leihn dem, was ich will erwiedern. Wär' ich ehrsuchtig, geizig und verkehrt, Wie er mich macht: wie din ich denn so arm? Wie kommt es, daß ich nicht mich zu erhöhn Zu sördern suche, dem Beruse treu? Was das Gntzwein betrifft: wer hegt den Frieden Mehr als ich thu', wosern man nicht mich reizt? Nein, beste Lords, das ist nicht mein Vergehn; Das ist nicht, was den Herzog hat entstammt. Es ist, daß niemand herrschen soll als er, Niemand als er soll um den König sevn, Und das gebiert ihm Donner in der Brust, Und treibt ihn, diese Klag' heraus zu brüllen.

Glofter.

So gut?

Du Baftard meines Großvaters!

Windhester.

Ja, großer Berr; benn mas feit ihr, ich bitte, Als Einer, herrifch auf bes Antern Thron?

Glofter.

Cag', bin ich nicht Protector, teder Pfaff?

Winchester.

Und bin ich ein Prälat der Kirche nicht? Glofter.

Ia, wie ein Bagabund ein Schloß befett, Und es zum Schute feines Diebstahls braucht. Winchester.

Unwürd'ger Spotter Glofter!

Blofter.

Du bift murbig

Mur burch bein geiftlich Umt, nicht burch bein Leben. Winchefter.

Rom foll bem fteuern.

Warwid.

Co räum' dich weg nach Rom.

Somerset.

Mylord, ihr folltet billig ench enthalten.

Warwid.

Ei, laßt ben Bifchof ja nicht übermeistern.

Mich bunkt, Mylord follt' etwas frommer febn, Und folder Manner hohe Burbe fennen.

Warwid.

Mich bunft, fie follten bemuthsvoller fehn, Es ziemt fich nicht, daß ein Bralat fo rechte.

Somerfet.

In, wenn fein heil'ger Stand wird angetaftet.

Unheilig ober heilig, was verschlägts? Ift Seine Hoheit nicht bes Neichs Protector?

Plantagenet. (beiseit)

Plantagenet, seh' ich, muß still sich halten, Daß man nicht sagt: "Sprecht, ihr da, wo ihr dürft; Mischt euer fühner Spruch bei Lords sich ein?" Sonst hätt' ich einen Strauß mit Winchester. Ronig Zeinrich.

Oheime Glofter und von Winchefter, Befondre Wachter uber Englands Wohl!
Ich möchte gern, wenn Bitten was vermögen, In Lieb' und Freundschaft eure Herzen binden.
D welch ein Aergerniß für unfre Krone,
Daß zwei so eble Pairs wie ihr sich zanten!
Glaubt mir, schon wissen's meine zarten Jahre, Gin gift'ger Burm ift innerlicher Zwift,
Der nagt am Innern bes gemeinen Abesens.

(Man bort braugen einen garm: , Mieber mit ben Braunroden!")

Welch ein Tumult?

Warwid.

Ein Auflauf, will ich wetten,

Grregt aus Tude von bes Bifchofs Leuten.

(Wieberum garm: , Steine! Steine! \*)

(Der Echultheif von London tritt auf mit Befolge)

Schultheiß.

D, lieben Lords und tugenthafter Heinrich! Erbarmt euch ter Stadt London und des Bolfs!
Des Bischofs Leut' und Herzogs Gloster haben,
Da Wehr zu tragen jüngst verboten ward,
Die Taschen angefüllt mit Kieselsteinen,
Und, in Partei'n gerottet, schmeißen sie
So heftig einer an des andern Kopf,
Daß manchem wird sein wirblicht Hirn zerschmettert;
In allen Gassen swingt und Furcht zu schließen.

(Die Unbanger Gloftere unt Windeftere fommen unter befrandigem Sandgemenge mit blutigen Ropfen)

König Zeinrich.

Wir mahnen euch bei Unterthanen - Pflicht, Daß ihr vom Todtschlag laßt, und Frieden haltet. Ich bitt' euch, Oheim Gloster, stillt den Streit.

# Erfter Bedienter.

Ja, wenn man uns bie Steine Berwehrt, fo fallen wir uns mit Zähnen an.

# 3weiter Bedienter.

Thut, wie ihr Herz habt, wir find auch entschlossen. (Bon neuem handgemenge)

## Gloster.

Ihr, mein Gefinde, laßt bieß gantiche Larmen, Und stellt den ungewohnten Kampf beiseit.

## Dritter Bedienter.

Wir kennen Eure Hoheit als gerecht Und redlich, und an fürstlicher Geburt Riemanden weichend, als nur Seiner Majestät; Und eh wir dulden, daß ein solcher Prinz, So güt'ger Bater des gemeinen Wesens, Bon einem Dintentlecker wird beschimpst: Eh wollen wir mit Weib und Kindern fechten, Und uns von deinen Feinden morden lassen.

## Brfter Bedienter.

Sa, und der Abfall unsrer Nägel schlägt Nach unserm Tode noch ein Lager auf.

(Bon neuem Sandgemenge)

## Bloster.

Halt, halt, fag' ich! Und wenn ihr so mich liebt, wie ihr betheuert, Laßt mich zur Ruh ein Weilchen euch bereden.

## Rönig Zeinrich.

D wie die Zwietracht mein Gemüth betrübt! Könnt ihr, Miglord von Winchester, mich seufzen Und weinen sehn, und werdet nie erweicht? Wer soll mitleidig seyn, wenn ihr's nicht feid? Wer soll bemüht seyn, Frieden zu befördern, Wenn Kirchendiener sich des Haders freun?

### Warwid.

Gebt nach, Protector! Windester, gebt nach! Wofern ihr burch hartnäckige Weigrung nicht Wollt morben euern herrn, bas Reich zerftören. Ihr sehet was für Unbeil, was für Morb Berübt burch eure Feindschaft worden ist. Seid still bann, wenn ihr nicht nach Blute bürstet. Winchester.

Er unterwerfe fic, fonst weich' ich nie. Slofter.

Aus Mitleid für den König beug' ich mich, Sonft riff' ich eh fein Gerz aus, eh' der Pfaff Dieß Borrecht über mich erlangen follte.

### Warwid.

Seht an, Molord von Windester, ber Herzog Sat finst're misvergnügte Wuth verbannt, Wie seine Brau'n geschlichtet es beweisen: Was blickt ihr benn so fiarr und tragisch noch?

Closter.

Sier, Windefter, ich biete bir bie Sand.

König Zeinrich.

Pfui, Dheim Beaufort! hort' ich euch boch pred'gen, Daß Bosheit große schwere Sünde sei; Und wollt ihr nicht bas, was ihr lehrt, vollbringen, Und felbft barin am ärgsten euch vergehn?

## Warwid.

Solbfel'ger König! eine milbe Weifung! — Schamt euch, Mylord von Windester, und weicht! Wie? foll ein Kind euch lehren was fich ziemt?

Windyester.

Herzog von Glofter, wohl, ich gebe nach; Ich biete Lieb' um Lieb' und Sant für Sant. Glofter.

Ja, doch ich fürchte, nur mit beblem Herzen. —

Seht, meine Freund' und lieben Landsgenoffen! Als Friedensfahne dienet zwischen uns Und unserm ganzen Anhang dieses Zeichen. So helfe Gott mir, wie ich's redlich meine!

Winchester. (beiseit)

So helfe Gott mir, wie ich's nicht fo meine!

Rönig Zeinrich.

D lieber Oheim, werther Herzog Glofter! Wie freudig hat mich ber Vergleich gemacht! Run fort, ihr Leute! ftort uns weiter nicht, Bereint in Freundschaft euch, wie eure Herrn.

Erfter Bedienter.

Sei's brum! ich will zum Feldscheer.

3meiter Bedienter.

Das will ich auch.

Dritter Bedienter.

36 will Arznei mir in ber Schenke fuchen.

(Die Bedienten, ber Schultheiß u. f. tv. ab)

Warwid.

Empfangt dieß Blatt hier, gnädigster Monarch, Das für das Recht Richards Blantagenet Bir überreichen Euer Majestät.

Glofter.

Wohl angebracht, Lord Warwiet! Denn, mein Pring, Wenn Gure Soheit jeden Umftand merkt, Sabt ihr viel Grund, fein Recht ihm zu erweisen; Besonders auf den Anlaß, welchen ich Zu Eltham Euer Majestät gesagt.

Rönig Zeinrich.

Und dieser Anlaß, Ohm, war von Gewicht; Drum, lieben Lords, ift unfer Wohlgefallen, Daß Richard feinem Blut sei hergestellt. Warwid.

Gel Richard feinem Blute hergestellt, Co wird bee Batere Unrecht ihm vergutet.

Winchester.

Wie alle wollen, will auch Winchester.

König Zeinrich.

Benn Richard treu will fenn, nicht dieß allein, Das gange Erbtheil geb' ich ihm zugleich,

Das zugehörig ift dem Saufe Dorf,

Bon wannen ihr in grader Reihe ftammt.

Plantagenet.

Dein unterthän'ger Anecht gelobt Gehorfam Und unterthän'gen Dienst bis in ben Tod.

Rönig Zeinrich.

So bud' did, fet bein Anie an meinen Fuß, Und zur Bergeltung dieser Huldigung Burt' ich dich mit dem tapfern Schwert von York.

Steh, Richard, auf, als ein Plantagenet,

Steh auf, ernannt jum hohen Bergog Dort.

Plantagenet.

Wie beiner Feinde Fall fei Richards Heil, Und wie mein Dienst gebeiht, verderbe jeder Der wider Eure Wajestät was benkt.

Mile.

Sell, hoher Bring, ber madt'ge Bergog Dorf! Somerfet. (beifeit)

Stirb, fonoder Bring, unedler herzog Port! Glofter.

Mun bient es Euer Majeftat am beften, Daß ihr bie See hinübersest, zur Krönung In Frankreich; eines Königs Gegenwart Erzeuget Liebe bei ben Unterthanen Und achten Freunden, und entherzt bie Feinde. Ronig Zeinrich.

Wenn's Glofter fagt, geht König Heinrich fcon, Denn Freundes Rath vernichtet Teindes Drobn. Elofter.

Es liegen eure Schiffe ichon bereit.

(Alle ab außer Ereter)

Ereter.

Ja, ziehn wir nur in England ober Frankreich, Richt sehend, was hieraus erfolgen muß:
Die jüngst erwachs ne Zwietracht dieser Pairs Brennt unter Uschen der verstellten Liebe, Und wird zulet in Flammen brechen aus. Wie erst ein eiternd Glied allmählig fault, Bis Bein und Fleisch und Sehnen fallen ab, So wird die tücksche Zwietracht um sich fressen. Und nun fürcht' ich die schlimme Weissaung, Die in dem Munde jedes Säuglings war; In heinrichs Tagen, zubenamt der fünste: heinrich aus Monmouth bauet alles auf, heinrich aus Windsor büßet alles ein. Dieß ist so klar, daß Ereter nur wünscht Sein Leben ende vor der Unglückszeit.

(ab)

# 3 weite Scene.

Frankreich. Vor Rouen.

(Die Pucette tritt verffeibet auf, mit Soldaten wie Laublente gefleibet, mit Gaden auf bem Ruden)

Pucelle.

Dieß ist das Stadtthor, von Rouen das Thor, Das unfre Schlauigkeit erbrechen muß. Gebt Achtung, wie ihr eure Worte stellt, Sprecht wie Marktleute von gemeinem Schlag, Die Weld zu lofen fommen für ibr Rorn. Menn man uns einlant, wie ich ficher boffe, Und wir nur idwach bie trage Wache finden, Co melt' idis burd ein Beiden unfern Freunden, Dan Carl ter Dauphin einen Angriff mage.

Erfter Soldat.

Der Plunter foll bie Statt uns plundern belfen, Und Serrn und Meifter machen in Rouen. Drum laft uns flopfen.

(Er flopft an)

Wache. (brinnen)

Oui est là?

Ducelle.

Paysans, pauvres gens de France; Marktleute, tie ibr Korn verfaufen wollen.

mache.

Bebt nur binein, tie Martt : Glock' hat geläutet. (Er öffnet bas Thor)

Pucelle.

Bobl auf, Rouen, nun fturz' ich beine Befte. (Die Bucelle und ihre Leute geben in Die Ctabt)

(Carl, Baftard von Orleans, Allençon und Truppen)

Carl.

Sanft Diones gesegne biefe Rriegslift!

Bir folagen nochmals ficher in Rouen.

Baffard.

Sier ging Pucelle binein mit ihren Selfern; Doch, nun fie bort ift, wie bezeichnet fie

Den ficherften und beften Weg binein?

Allencon.

Bom Thurm bort fredt fie eine Tadel auf, Die, mabrgenommen, ibre Meinung zeigt,

Der Weg, wo fie binein fam, fei ber fdmadbite.

(Die Pucelle erfcheint auf einer Binne und halt eine brennende Fadel empor)

Ducelle.

Schaut auf, bieß ift bie frohe Sodzeitsfadel, Die ihrem Landesvolf Rouen vermählt, Doch todtlich brennend für die Talbotiften. Baftard.

Sieh, ebler Carl! Die Factel, Das Signal Bon unfrer Freundin, fteht auf jenem Thurm.

Run ftrable fie wie ein Romet ber Rache, Wie ein Brophet von unfrer Feinde Fall! Allencon.

Rein Zeitverluft! benn Bogern bringt Befahr! Sinein und idreit: ber Dauphin! alfobald, Und raumet bann bie Wachen aus bem Weg. (Gie bringen ein)

(Betummel. Zalbot fommt mit einigen Englischen)

### Talbot.

Franfreich, mit Thranen follst bu mir bieg bugen, Benn Talbot ben Berrath nur überlebt. Die Bere, Die verfluchte Bauberin Stellt unverfehns bieg Sollen - Unbeil an, Dag wir bem Stolze Franfreichs faum entrinnen.

(Gie geben ab in bie Ctabt)

(Getummel, Ausfalle. Mus ber Ctabt fommen Bebford, ber frant in einem Stuble bereingetragen mirb, mit Talbot, Burgund und ben Englischen Truppen. Dann ericbeinen auf ben Mauern Die Pucelle, Carl, ber Baftart, Allençon und Anbre)

### Ducelle.

Buten Morgen, Brave! braucht ihr Korn gum Brod? Der herzog von Burgund wird faften, bent' ich, Ch er zu foldem Breise wieder fauft. Es war voll Trespe : liebt ihr ben Befdmad?

Burgund.

3a, bohne, bofer Feind! fcamtofe Buhle! Bald hoff ich bich im eignen zu erftiden, Dag bu bie Ernte biefes Korns verflucht.

Carl.

Cu'r Soheit fonnte wohl zuvor verhungern.

Bedford.

D, nicht mit Worten, nehmt mit Thaten Rache!

Pucelle.

Bas wollt ihr, alter Graubart? mit bem Tob Im Lehnstuhl auf ein Lanzenbrechen rennen?

Talbot.

Damon von Frankreich, aller Greuel Here, Bon beinen üpp'gen Buhlern eingefaßt!
Steht es dir an, sein tapfres Alter höhnen,
Und den halbtodten Mann mit Feigheit zwacken?
Ich muß noch einmal, Dirnchen, mit euch dran,
Sonst komme Talbot um in seiner Schmach!

Pucelle.

Seib ihr fo hisig, herr? Doch ftill, Bucelle! Denn bonnert Talbot nur, fo folgt auch Regen.

(Intbot und die Unbern berathschlagen fich)

Talbot.

Bott helf bem Parlament! mer foll ber Sprecher febn?

Wagt ihr euch wiber und ins Telb hinaus?

Ducelle.

Es icheint, ber gnab'ge Lord halt uns für Narrn, Daß wir uns noch bequemten auszumachen, Db unfer eignes unfer ift, ob nicht.

Talbot.

Ich fag' es nicht ber ichmahnden Hecate, Dir fag' ichs und ben andern, Alencon: Kommt ihr, und fechtets wie Soldaten auß? Allengon.

Mein, Signor.

Talbot.

So hängt, Signor! Ihr Maulthiertreiber Frankreiche! Wie Bauerknechte hüten sie die Mauern, Und dürfen nicht wie Edelleute fechten.

Pucelle.

Hauptleute, fort! verlaffen wir die Mauern, Denn Talbot meint nichts guts nach seinen Blicken. Gott grüß' euch, Lord, wir wollten euch nur sagen Wir wären hier.

(Die Bucelle mit ben Uebrigen von den Mauern ab)

### Talbot.

Wir wollen auch dort sehn in furzer Zeit, Sonst werde Schande Talbots größter Ruhm. Echwör mir, Burgund, bei deines Hauses Chre, Gereizt durch Unrecht, so die Frankreich that, Du wollst die Stadt erobern oder sterben; Und ich, so wahr als Englands Heinrich lebt, Und als sein Bater hier Erobrer war, So wahr in dieser jüngst verrathnen Stadt Held Löwenherzens Herz begraben ward, Will ich die Stadt erobern oder sterben.

Burgund.

Mein Schwur ift beines Schwures Mitgenoß.

Doch eh wir gehn, forgt für ein sterbend Haupt, Den tapfern Herzog Bedford. — Kommt, Mylord, Wir wollen einen bessern Platz euch schaffen, Für Krantheit schicklicher und mürbes Alter.

Bedford.

Lord Talbot, nein, entehret mich nicht so; Hier will ich sigen vor den Mauern von Rouen, Theilnehmer eures Wohles oder Wehs. Burgund.

Beherzter Bebfort, laft uns euch bereben. Bedford.

Mur nicht von bier zu gebn; ich las einmal Der ftarfe Pentragen fam in ber Gänfte Kranf in bas Geld, und überwand ben Geind. So möcht' ich ber Soldaten Gerz beleben, Denn immer fand ich fie fo wie mich felbst.

Talbot.

Entichlofiner Weift in ber erftorbnen Bruft! So fei's benn; ichnige Gott ben alten Bebford! Mun ohne Weitres, wackerer Burgund, Biehn wir fogleim zusammen unfre Macht, Und fallen auf ben prablerischen Teind.

(Burgund, Sathet und ihre Eruppen ab, indem fie Bebferd und Un-

(Getfimmel, Angriffe. Gir John Jaftolfe unt ein hauptmann fommen)

So eilig, Gir John Faftolfe! ABo binaus?

Mun, wo binaus? Mich burch bie Flucht zu retten, Wir werben wiederum geworfen werben. Zauptmann.

Bas? flieht ihr, und verlaßt Lord Talbot? Kastolfe.

Sa.

Alle Talbots in ber Welt, um mich zu retten.

(16)

Zauptmann.

Bergagter Mitter! Unglud folge bir!

(06)

(Rudjug. Angriffe. Aus ber Stadt femmen die Pucelle, Alençon, Carl, u. f. w. und gehen flebend ab)

Bedford.

Mun, ftille Secle, fdeite mann Gott will, Denn unfre Feinde fah ich hingefturzt.

Wo ist des Menschen Zuversicht und Kraft? Sie, die sich jüngst erdreistet mit Gespött, Sind gerne froh, sich durch die Flucht zu retten. (Er stirbt und wird in seinem Lehnstuhl weggetragen)

(Getummel. Talbot, Burgund und Andre treten auf)

Talbot.

In einem Tag verloren und gewonnen! Geboppelt ift die Ehre nun, Burgund; Doch fei bem himmel Preis für diesen Steg! Burgund.

Steghafter Krieger Talbot! bein Burgund Beiht dir fein Berg zum Schrein, und baut ein Denfmal Des helbenmuths aus beinen Thaten da.

### Talbot.

Dank, edler Herzog. Doch, wo ist Bucelle? Ich bent', ihr alter Hausgeist fiel in Schlaf. Wo ist des Bastards Brahlen? Carls Gespött? Wie? alle todt? Es hängt Rouen den Kopf, Bor Gram, daß folche tapfre Schaar gestohn. Run laßt uns Ordnung schaffen in der Stadt, Und sehen drein erfahrne Officiere; Dann nach Paris, zum König; denn es liegt Der junge Heinrich da mit seinen Großen.

Burgund.

Bas Talbot will, das hält Burgund genehm. Talbot.

Teboch laßt, eh wir gehn, uns nicht vergeffen Den jüngst verschiednen eblen Herzog Bebford, Und sehn wir sein Begrabniß hier vollbracht. Kein braverer Soldat schwang je die Lanze, Kein mildres Herz regierte je am Hof. Doch sterben müffen Kön'ge, noch so groß; So endet sich elender Menschen Lvos.

# Dritte Scene.

Die benachbarten Gbnen bei Rouen.

(Garl, ber Baftard, Mençon, Die Pucelle treten auf mit Truppen)

### Pucelle.

Bergagt nicht, Prinzen, über tiefen Zufall, Und grämt euch nicht, baß sie Rouen genommen. Denn Sorge wehrt nicht, sie versehrt und zehrt, Um Dinge, die nicht abzustellen sind. Der telle Talbot siegprang' eine Weil', Und spreize wie ein Pfau sich mit dem Schweif; Wir rupfen ihn und fürzen ihm die Schleppe, Läst Dauphin sammt den Andern nur sich rathen.

Carl.

Wir folgten beiner Leitung bis hieher, Und begten Mißtraun nicht in beine Kunst; Ein schneller Unfall fost nie Argwohn zeugen. Bastard.

Such' beinen Wit burch, nach geheimen Liften, Und ruhmwoll machen wir bich aller Welt. Allencon.

Wir stell'n bein Bilbnif an geweihte Plage, Und beten bich wie eine Heil'ge an. Bemuh' bich, holbe Jungfrau, benn für uns!

Pucelle.

So fei es alfo, bieß ift Teanne's Plan: Durch Ueberredungen mit honigworten Berftriden wir ten herzog von Burgund Den Talbot zu verlaffen, uns zu folgen.

Carl.

Et ja, mein Berg! wenn wir tas fonnten, mare Branfreich tein Blag für Beinrichs Arieger mehr,

Roch follte die Nation so mit uns prahlen, Bielmehr vertilgt aus unsern Landen sebn.
Ulencon.

Für immer wären sie verbannt aus Frankreich, Und führten keiner Grafschaft Titel hier.

Pucelle.

The follt schon sehn, wie ich es machen will, Die Sache zum gewünschten Schluß zu bringen.

(Man hört Trommeln)

Horcht! an dem Trommelschall ift abzunehmen, Daß ihre Truppen sich Paris = wärts ziehn.

(Ein Englischer Marich. In ber Entfernung zieht Talbot mit feinen Truppen vorüber)

Da geht ber Talbot, fliegend feine Fahnen, Und alle Schaaren Englischer nach ihm.

(Gin Frangöfischer Marich. Der Bergog von Burgund mit feinen Truppen)

Nun kommt Burgund im Nachtrab und sein Volk, Das Glück ließ günstig ihn dahinten weilen. Man lad' ihn ein: wir wollen mit ihm reben. (Eine Trompete bläft die Einsabung zur Unterrebung)

Carl.

Auf ein Gefprad mit herzog von Burgund! Buraund.

Wer fodert ein Gespräch mit dem Burgund? Ducelle.

Dein Landsmann, Frankreichs königlicher Carl. Burgund.

Mas fagst bu, Carl? Denn ich muß weiter ziehn.

Carl.

Bucelle, fprich! bezaubre ihn mit Borten! pucelle.

Du Frankreichs Hoffnung, wackerer Burgund! Laß beine Magd in Demuth mit bir reden.

Burgund.

So fprich, doch mach's nicht ubermäßig lang. Pucclle.

Blid' auf bein fruchtbar Baterland, bein Frankreich, Und sieh die Stätt' und Wohnungen entstellt Durch die Verbeerung eines wilden Teinds. So wie die Mutter auf ihr Kindlein blickt, Wenn Tod die zart gebrochnen Augen schließt, Eo sieh, sieh Frankreichs schmachtendes Erkranken; Die Wunden schau, die Wunden, unnatürlich, Die ihrer bangen Brust du selbst versest!
O tehr' dein schneidend Schwert wo anders hin, Trist, wer verlegt, verlegt nicht den, der hilft! Gin Tropse Bluts aus deines Landes Busen Muß mehr dich reun als Ströme fremden Bluts; Drum sehr zurüst mit einer Flut von Thränen, Und wasche beines Landes Fleden weg!

Burgund.

Entweder hat fie mich behert mit Worten, Der mit eins erweicht mich die Natur.

Pucelle.

Auch schreien alle Franken über dich, Geburt und ächte Ferkunft dir bezweiselnd. An wen geriethst du, als ein berrisch Bolk, Daß dir nicht traun mag, als Gewinnes halb? Wenn Talbet einmal duß gesast in Frankreich, Und zu des Uebels Wertzeug dich gemodelt, Wer außer Englands Heinrich wird bann Herr, Und du hinausgestoßen wie ein Fluchtling? Ruf' dir zuruch, und merk nur dieß zur Probe: War nicht der Herzeg Orleans bein Feind? Und war er nicht in England Kriegsgefangner? Allein, als sie gebort, er sei tein Feind, So gaben sie ihn ehne Lösung frei,

Burgund zum Trot und allen feinen Freunden. So fieh bann! wider beine Landsgenoffen Rampfft bu mit benen, die dich morden werden. Romm, fehre heim! fehr' heim, verirrter fürst! Carl und die Andern werden dich umarmen.

Burgund.

Ich bin besiegt; dief ihre hohen Worte Bermalmen mich wie brüllendes Geschüß, Daß ich auf meinen Knie'n mich fast ergebe. — Berzeiht mir, Baterland und Landsgenoffen! Und, Herrn, empfangt die herzliche Umarmung. All meine Macht und Schaaren Bolts sind euer; Talbot, leb wohl! ich trau dir länger nicht.

Pucelle.

Wie ein Franzos: gewandt und umgewandt!

heil, braver herzog! uns belebt bein Bund. Baftard.

Und zeuget neuen Muth in unfrer Bruft.
Allencon.

Bucelle hat ihre Rolle brav gespielt, Und eine goldne Krone dran verdient.

Carl.

Run weiter, Lords; vereinen wir bie Truppen, Und febn, wie wir bem Feinde Schaden thun.

(Alle ab)

# Bierte Scene.

Baris. Ein Saal im Balaft.

(Konig Beinrich, Glofter und anbre Lords; Bernon, Baffet u. f. m. Bu thnen Salbot und einige von feinen Offigieren)

Talbot.

Mein gnad'ger Fürst und ehrenwerthe Paire, Bon eurer Anfunft hier im Reiche horend,

Bieg ich ein Beilden meine Baffen rubn, Um meinem Oberheren die Pflicht ju leiften. Bum Beiden beg fenft biefer Urm (ber euch Un funfzig Beften jum Geborfam rief, 3wolf Stadte, fieben Dlau'r - umgebne Bleden, Benebft fünfbundert achtbaren Gefangnen) Gein Schwert vor Guer Sobeit Bugen nieber; Und, mit bes Bergens unterthan'ger Treu, Schreib' ich ten Ruhm gelungener Erobrung Erft meinem Bott, bann Guer Sobeit gu. König Zeinrich.

3ft biefes ber Lord Talbot, Dheim Glofter, Der fich fo lang' in Franfreich aufgehalten? Glofter.

Bu Guer Majeftat Befehl, mein Fürft. Rönig Zeinrich.

Willfommen braver Kriegshauptmann und Selb! Als ich noch jung war, (zwar auch jest nicht alt) Grinnr' ich mich wie mir mein Bater fagte, Rein befrer Streiter führte je bas Schwert. Seit lange war und eure Treu befannt, (Fu'r redlich Dienen, eure Rriegsbeschwer; Doch habt ihr nimmer unfern John gefdmedt, Roch felber Dant ift euch erboten worden, Weil wir bis jest nie euer Untlik fabn. Deshalb fteht auf, und fur fo viel Berbienft Seib bier ernannt jum Grafen Chremeburb, Und nehmt bei unfrer Kronung euern Blat.

(Ronig Beinrich, Glofter, Talbet und Borbs ab)

### Dernon.

Mun, herr, ber ibr fo bibig mar't gur Gee, Befdimpfend biefe Farben, bie ich trage, Bu Ehren meinem eblen Lord von Dort: Darfft bu bie vor'gen Worte noch behaupten? Baffet.

3a, Berr; fo mohl als ihr vertheid'gen burft Der unverschämten Bunge boshaft Bellen Auf meinen Lord, ben Bergog Somerfet.

Dernon.

Sa, beinen Lord ehr' ich so wie er ift. Baffet.

Run, und wie ift er benn? Go gut wie Dorf. Dernon.

Sort ihr, nicht fo! Bum Beiden nehmt mir bas.

(fchlägt ibn)

Baffet.

Du weißt es, Schurk, bas Waffenrecht ift fo, Daß, wer ben Degen gieht, bes Todes ftirbt; Sonft zapfte biefer Schlag bein Bergblut an. Allein ich will zu Seiner Majestät, Und bitt' um Freiheit, Diefe Schmach zu rachen: Sieh zu, bann treff' ich bich zu beinem Schaben.

Dernon.

Verworfner, ich bin bort so bald wie ihr, Und treffe bann euch balber als ihr wünscht.

(Beibe ab)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Paris. Gin Andieng-Saal.

(Renig heinrich, Gloffer, Ereter, Jork, Guffolt, Somerfet, Bindefter, Warwick, Salbot, ber Statthalter von Baris und Unbre)

Gloster.

Berr Bifchof, fest bie Kron' ihm auf fein Saupt.

Windhester.

Seil König heinrich, fechftem tiefes Namens!

Mun thut ben Git, Statthalter von Paris.

(Der Statthalter fniet)

Ihr wollet keinen antern König tiefen, Rur feine Freunde für die euern achten, Bur Feinde nur, die auf fein Regiment Es mit boshaften Ranfen angelegt; Dief follt ihr thun, fo Gott euch helfen möge!

(Der Statthalter und fein Gefolge ab)

(Gir John Jaftolfe tritt auf)

Kastolfe.

Mein gnädigster Monarch, als von Calais Ich eilends her zu eurer Krönung ritt, Ward mir ein Brief zu handen übergeben, Bom herzog von Burgund an euch gerichtet.

Talbot.

Schand' über Bergog von Burgund und bich!

Ich habe, schnöder Ritter, langst gelobt, Bann ich bich wieder traf', das hofenband Bon beinem Memmen Bein herab zu reifen.

(reißt es ab)

Und thu' es nun, weil du unwürdiglich Bekleidet wurdest mit dem hohen Rang. — Berzeiht mir, hoher Heinrich, und ihr Andern! Der Feigling da, beim Treffen von Batai, Da ich sechstausend start in allem war, Und zehn beinah die Franken gegen einen: Eh man sich traf, eh noch ein Streich geschah, Lief er davon, wie ein getreuer Knappe. Dabei verloren wir zwölfhundert Mann, Ich selbst und andre Evelleute wurden Dort überfallen, und zu Kriegsgefangnen. Run urtheilt, hohe Herrn, ob ich gesehlt, Ob solche Memmen jemals tragen sollten Den Schmuck der Ritterschaft; ja oder nein?

Blofter.

Die Wahrheit zu gestehn, die That war schändlich, Und übel ziemend bem Gemeinsten selbst, Bielmehr benn einem Ritter, hauptmann, Führer.

Talbot.

Als man ben Orben erft verordnet, waren Des Hosenbandes Ritter hochgeboren, Tapfer und tugendhaft, voll stolzen Muths, Die durch den Krieg zum Ansehn sich erhoben, Den Tod nicht scheuend, noch vor Nöthen zagend, Wielmehr im Aeußersten entschlossen steen nicht also ausgestattet ist, Wast sich nur an den heil'gen Namen Ritter, Entweihend diesen ehrenvollen Orden; Und sollte (wär' ich würdig da zu richten) Durchaus verworfen werden, wie ein Bettler

Um Baun geboren, welcher fich erfrecht Mit feinem abelichen Blut zu prahlen.

König Zeinrich.

Schimpf beines gants! ba borft bu beinen Spruch, Drum pad bich weg, bu, ber ein Ritter war: Wir bannen bich hinfort bei Tobesftrafe. —

(Fastolfe ab)

Und nun, Mylord Protector, lef't ten Brief Bon unserm Dheim, Herzog von Burgund.

Glofter. (bie Ueberschrift betrachtenb) Bas meint er, so bie Schreibart zu verändern? Nur "an ben König" schlicht und grade zu? hat er vergeffen, wer sein Lehnsherr ist? Bie? ober thut die grobe Ueberschrift Beränderung bes guten Willens tund? Bas giebt es hier?

(lief't)

"Id bin aus eignen Gründen, "Aus Mitleid über meines Lands Ruin,

" Cammt aller berer fläglichen Befdwerben

"Die eure Unterbrückung ausgezehrt,

"Bon eurer höchst verberblichen Partei

"Bu Franfreiche achtem König Carl getreten." D icheuslicher Berrath! Kann es benn febn,

Daß unter Freundschaft, Bundniffen und Schwüren

So falsch verstellter Trug ersunden wird?

Rönig Zeinrich.

Bas? fällt mein Cheim von Burgund mir ab? Glofter.

Ja, gnab'ger Gerr, und mart nun euer Teinb.

König geinrich.

Ift bas bas Schlimmfte, was fein Brief enthalt? Glofter.

Es ift bas Schlimmfte, weiter fdreibt er nichts.

Rönig Zeinrich.

Ei nun, fo foll Lord Talbot mit ihm fprechen, Und Buchtigung für fein Bergehn ihm geben. Bas fagt ihr, Miplord? feib ihr es zufrieden?

Talbot.

Bufrieben, herr? Ihr famt mir nur zuvor, Sonft hatt' ich um den Auftrag euch gebeten.

Rönig Zeinrich.

So sammelt Macht, und zieht gleich wider ihn. Er fühle, wie uns fein Verrath entruftet, Und wie gefehlt es ift, der Freunde spotten.

Talbot.

Ich gehe, herr, im Bergen ftete begehrend, Daß ihr bie Beinde mogt vernichtet fehn.

(Bernon und Baffet treten auf)

Dernon.

Bewährt ben Zweifampf mir, mein gnad'ger Berr!

Basset.

11nd mir, mein Fürst, gewährt ben 3weifampf auch.

Port.

Dieß ift mein Diener: hort ihn, edler Pring!

Somerfet.

Dieß meiner; liebster Beinrich, fei ihm hold!

Rönig Zeinrich.

Seid ruhig, Lorbs, last fie zu Worte fommen. Sagt, Lente: was bewegt euch, fo zu rufen? Und warum wollt ihr Zweifampf? und mit wem?

Vernon.

Mit ihm, mein Fürft, benn er hat mich gefrantt.

Baffet.

Und ich mit ihm, benn er hat mich gefrankt.

(a8)

König Zeinrich. Was ift bie Kränfung, uber bie ihr flagt? Laßt hören, und bann geb' ich euch Beicheib.

Baffet.

Alls ich von England uberfuhr nach Frankreich, So schmähte mich mit boshaft scharfer Zunge Der Mensch hier um die Rose, die ich trage, Und sagte, ihrer Blätter blut'ge Farbe Bedeute das Erröthen meines Herrn, Alls er der Wahrheit starr sich widersett, Bei einer zwist'gen Frage in den Nechten, Wordber Gerzog Yorf und jener stritt, Rebst andern schimpslichen und schnöden Worten; Zu Widerlegung welcher groben Rüge, Und meines Herrn Verdienste zu versechten, Des Wassenrechtes Wohlthat ich begehre.

#### Dernou.

Das ift auch mein Gesuch, mein ebler Fürst; Denn mag er gleich durch schlauen feinen Bortrag Der dreisten Absicht einen Firniß leihn: Wißt dennoch, herr, ich ward gereizt von ihm, Und er nahm Anstoß erst an diesem Zeichen, Mit solchem Ausspruch: dieser Blume Blässe Berrathe Schwäch' im herzen meines herrn.

port.

Lagt biefe Bosheit, Somerfet, nicht nach?

Somerfet.

Und euer Groll, Mylord von Dork, bricht aus, Db ihr ibn noch fo fclau zu bampfen fucht.

Ronig Zeinrich.

D Gott, wie raf't ber Menfchen frankes hirn, Wenn aus fo lappischem geringem Grund So eifrige Parteiung kann entstehn! 3hr lieben Bettern, Dorf und Somerfet, Beruhigt euch, ich bitt', und haltet Frieden.

port.

Laft ein Gefecht erft biefen Zwift entscheiben, Und bann gebiete Gure Soheit Frieden.

Somerfet.

Der Zank geht niemand an ale une allein, So werd' er zwischen une benn ausgemacht.

yort.

Da ift mein Pfant, nimm, Somerfet, es an.

Vernon.

Rein, laßt es ba beruhn, wo es begann.

Baffet.

Beftätigt bas, mein hodigeehrter Fürft!

Glofter.

Bestätigt das? Berstucht sei ener Streit!
Mögt ihr und euer frech Geschwäß verderben!
Schämt ihr euch nicht, anmaßende Basallen,
Mit unbescheidnem lautem Ungestüm
Den König und uns alle zu verstören?
Und ihr, Mhlords, mich bunkt, ihr thut nicht wohl,
Benn ihr so buldet ihr verkehrtes Trohen,
Biel minder, wenn ihr selbst aus ihrem Mund
Zu Händeln zwischen euch den Anlaß nehmt.
Laßt mich zu begrer Weise euch bereden.

Ereter.

Es frankt ben König: lieben Lords, feib Freunde! König Zeinrich.

Kommt her, ihr, die ihr Kampfer wolltet fehn. Sinfort befehl' ich euch bei meiner Gunft, Den Streit und feinen Grund ganz zu vergeffen; Und ihr, Mplords! bedenket wo ihr feid: In Frankreich, unter wankelmuth'gem Bolk. Wenn sie in unsern Bliden Zwietracht sehn, Und daß wir unter uns nicht einig sind, Wie wird ihr grollendes Gemüth erregt Zu starrem Ungehorsam und Empörung? Bas wird es überdieß für Schande bringen, Wenn fremde Prinzen unterrichtet sind, Daß um ein Nichts, ein Ding von keinem Werth, Des König Heinrichs Bairs und hoher Abel Sich selbst zerstört und Frankreich eingebüßt? O benkt an die Erobrung meines Baters, Un meine zarten Jahre; laßt uns nicht Um Possen das, was Blut erkauft, verschleubern! Laßt mich ber streitigen Sache Schiedsmann sehn. Ich nicht, wenn ich biese Rose trage,

(indem er eine rothe Rofe anftedt)

Weswegen irgent wer argwohnen follte 3d fei geneigter Comerfet als Dorf. Sie find verwandt mir und ich liebe beibe, Man fann jo gut an mir bie Krone rugen, Weil ja ber Schotten Ronig eine tragt. Doch eure Beisheit fann euch mehr bereben. Mis ich jur Bebr' und Dabnung fähig bin: Und brum, wie wir in Frieden bergefommen, Co lant une fiete in Wriet' und Freundichaft bleiben. Mein Better Dorf, in biefem Theil von Franfreich Bestallen wir für uns euch zum Regenten: Und lieber Bergog Somerfet, vereint Mit feinem Geer ju Jug bie Reiterschaaren. Die achte Unterthanen, Gobne eurer Abnberen, Bebt freudiglich zusammen, und ergießt Die zorn'ge Galle witer eure Feinte. Bir felbft, Mirlord Protector, und bie anbern Wehn nach Calais gurud nach ein'ger Raft; Don ba nach England, wo ich hoff', in furgem

Durch eure Siege vorgeführt zu fehn Carl, Alençon und bie Berratherbande.

(Erompetenftog. Konig Seinrich, Glofter, Comerfet, Winchefter, Suffolf und Baffet ab)

## Warwid.

Mhlord von York, der König, auf mein Wort, Hat artig feine Rednerkunst gezeigt.

## york.

Das that er auch; jedoch gefällts mir nicht, Daß er von Somerfet das Zeichen trägt.

### Warwid.

Bah! bas war nur ein Einfall, scheltet's nicht: Der holde Bring, ich wett', er meint fein Arges.

# yort.

Und wenn iche wüßte, — boch das mag beruhn, Bu führen giebts nun andere Geschäfte.

(Dort, Warmid und Bernon ab)

### Ereter.

Gut, Richard, daß du deine Stimm' erstickt! Denn, bräch' die Leidenschaft des Herzens aus, So fürcht' ich, fähen wir daselbst entzissert Mehr bittern Groll, mehr tobend wilde Buth, Als noch sich densen und vermuthen läßt. Doch, wie es sei, der schlichteste Berstand, Der die Mishelligseit des Adels sieht, Wie einer stets den andern drängt am Hof, Und ihrer Diener hestige Parteiung, Muß einen übeln Ausgang prophezei'n. Schlimm ists, wenn Kindeshand den Zepter führt; Doch mehr, wenn Reid erzeugt gehäßige Frung, Da kommt der Umsturz, da beginnt Verwirrung.

# 3 weite Scene.

Bor Bourbeaur.

(Talbot tritt auf mit feinen Truppen)

### Talbot.

Och zu den Thoren von Bourdeaur, Trompeter, Lad' auf die Mauer ihren Telthauptmann.

(Eine Trempete blaft bie Gintabung gur Unterredung. Auf ben Mauern ericheint ber Befehlichaber ber Frangofifchen Truppen und Unbre)

Der Englische John Talbot ruft euch her, heinrichs von England Diener in den Waffen; Und bieses will er: Deffnet eure Thore, Demuthigt euch, nennt meinen König euven, Und huldigt ihm wie treue Unterthanen.
So zieh' ich fort mit meiner blut'gen Macht.
Doch seht ihr sauer dem erbotnen Frieden, So reizt zur Wuth ihr meine drei Begleiter, Biertheilend Schwert, wild Teuer, hohlen Junger, Die eure Thürme, so den Lusten trohen, Im Augenblick dem Boden machen gleich, Wenn ihr den Antrag ihrer Huld versäumt.

Befehlsbaber.

Du ahndungsvoller graufer Todesvogel, Schreck unfrer Nation und blut'ge Geißel! Es naht das Ende beiner Tvrannei. Du dringst zu uns nicht ein als durch den Tod: Denn, ich betheu'r es, wir sind wohl verschanzt, Und start genug, zu Kämpfen auszufallen; Ziehst du zuruck, so steht bereit der Dauphin Dich mit des Krieges Schlingen zu verftricken. Gelagert sind Grichwader rechts und links Dir zu der Flucht die Freiheit zu vermauern;

Du fannft bich nirgende hin um Gulfe menben, Wo nicht ber Tob mit Untergang bir brobt, Und bleich Berberben bir bie Stirne bietet. Behntaufend Franken woll'n, und nahmen brauf Das Sacrament, ihr tobtliches Befchüt Auf feine Chriftenfeel' als Talbot fprengen. Sieh! bort noch ftehft und athmeft bu, ein Mann Don unbestegbar'm unbezwungnem Beift: Dieg ift bie lette Glorie beines Breifes, Mit welcher ich, bein Feind, dich noch begabe; Denn eh bas Blas, bas jest beginnt zu rinnen, Den Fortgang feiner fand'gen Stunde ichließt. Bird biefes Mug', bas wohlgefarbt bich fieht, Dich welf erbliden, blutig, bleich und tobt.

(Man hört Trommeln in ber Kerne)

Sorch! hord!

Des Dauphins Trommel, eine Warnungeglode, Spielt beiner bangen Seele Trau'rmufit, Und meine laute bir gum graufen Abschieb.

(Der Befehlshaber und Gefolge ab von ber Mauer)

# Talbot.

Er fabelt nicht, ich höre schon den Feind. -Auf, leichte Reiter! fpaht um unfre Flanken. -D läßige, faumfel'ge Rriegeszucht! Die find wir eingehegt und rings umgaunt. Ein fleiner Rubel fcheues Wild aus England, Bon Ruppeln Frant'icher Sunde angeflafft! Sind wir benn Englisch Wild, fo feit voll Muths, Fallt nicht auf einen Big, Schmalthieren gleich, Rehrt wie verzweifelnde tollfühne Sirfde Geftählte Stirnen auf die blut'gen Sunde, Daß aus ber Fern' bie Feigen bellend ftebn. Berkauft fein Leben jeglicher wie ich. So finden fie ein theures Wilb an uns.

Bott und Sankt George! Talbot und Englands Recht Bring' unfern Fahnen Glud in dem Gefecht!

(Mue ab)

# Dritte Gcene.

Ebene in Gascogne.

(Bort tritt auf mit Truppen, ju ihm ein Bote)

port.

Sind nicht die hurt'gen Späher wieder ba, Die nachgespürt dem mächt'gen Geer bes Dauphin? Bote.

Sie sind zurud, Melord, und geben an Er fei gezogen nach Bourbeaur mit Macht, Zum Kampf mit Talbot; wie er zog entlang, Entbeckten eure Spaher zwei Geschwader, Noch mächtiger als bie ber Dauphin führte, Die nach Bourbeaux, vereint mit ihm, sich wandten.

port.

Berflucht sei boch der Schurfe Somerset, Der mein versprochnes Hülfsvolf so verzögert Bon Reiterei, geworben zur Belagrung. Der große Talbot wartet meiner Hülfe, Und mich betölpelt ein Verrätherbube, Daß ich nicht beistehn kann dem edlen Ritter. Gott helf ihm in den Nöthen! geht er unter, Dann alle Krieg' in Frankreich, fahret wohl!

(Gir Billiam Quen tritt auf)

Lucy.

Du fürstlich haupt ber Englischen Gewalt, Die nie so nothig war auf Frankreichs Boben, hin sporne zu bes edlen Talbots Nettung, Den Eisenbande jest umgürtet haben, Und grimmiges Berderben eingeengt. Auf, muth'ger Herzog, nach Bourdeaux! auf, York! Leb wohl sonst, Talbot, Frankreich, Englands Chre! Pork.

D Gott! war Somerset, ber, stolzen Herzens, Mir die Schwadronen hält, an Talbots Stelle! So würd' ein tapfrer Edelmann gerettet, Ein Teigling und Verräther dran gewagt. Daß wir so sterben, zwingt mich Wuth zu weinen, Indeß Verräther träg zu schlasen scheinen.

Lucy.

D fendet Sulfe bem bedrängten Lord!

yort.

Er ftirbt, wir fall'n; ich brach mein friegrisch Wort: Wir trauern, Frankreich lacht; wir fall'n, fie steigen, Durch Somersets verräthrisches Bezeigen.

Lucy.

Erbarm' sich Gott bann Talbots wackrer Seele Und seines Sohnes John, den vor zwei Stunden Ich auf ber Reise traf zu seinem Bater! Die sich in sieben Jahren nicht gesehn, Sie treffen sich, da ists um fie geschehn.

yort.

Ach, was für Lust benkt ihr, daß Talbot habe, Da er den Sohn willkommen heißt zum Grabe? Fort! Jammer würgt mich, daß die Todesstund' Erneuern muß getrennter Freunde Bund. Luch, leb wohl! ich weiß nun keinen Nath, Alls den versluchen, der den Schaden that. Maine, Blops, Poitiers und Tours sind alle hin: Des Falschen Zögern schaffte den Gewinn.

(06)

Lucy.

So, weil ber Beier ber Emporung nagt

Um Bufen folder machtigen Gebieter, Beut schlafende Berfaumniß tem Berluft Des faum erfalteten Erobrers Werf, Des Manns von ewig lebendem Gedachtniß, heinrich bes filnften: weil fie fich juwider, Stürzt Leben, Ghre, Land und alles nieder.

(ab)

# Bierte Scene.

Gine andre Wegent in Gascogne.

(Comerfet mit feinen Truppen tritt auf, mit ihm ein Offizier von Talbots Deer)

Somerfet.

Es ist zu spät, ich kann sie nun nicht senben. Dieß Unternehmen legten York und Talbot Zu vorschnell an; mit unsver ganzen Macht Nahms wohl ein Aussall aus der Stadt allein Genugsam auf: der zu vermeßne Talbot Hat allen vor gen Ruhmesglanz besteckt Durch dieß verzweiselt wilde Abentheuer. York trieb ihn an, im Kannys mit Schmach zu sterben, Weil er nach Talbots Tod den Ruhm will erben.

Offizier.

Sier ift Sir William Lucy, ber mit mir Um Gulfe bas bedrängte heer verlaffen.

(Gir William Buen tritt auf)

Somerfet.

Wie stehts, Sir William? Wer hat euch gefandt? Lucy.

Ber? ber verrathne und verfaufte Talbot, Der, rings bedrängt vom fuhnen Diggefchid,

Unruft ben eblen Dorf und Somerfet, Bon feinen ichwachen Legionen ihm Den Tob, ber fie bestürmt, gurudgufchlagen. Und weil ber ehrenwerthe Feldherr bort Mus fampferichopften Gliebern blutig ichwikt. Und, flug fich haltend, aus nach Rettung fieht, Go fteht ihr beide, feine falfche Soffnung, Die Buverficht von Englands Chre, fern, Blog aus unwürd'ger Nebenbuhlerei. Laßt euren Zwift bie ichon geworbne Macht Richt vorenthalten, Die ihm helfen follte, Weil ber berühmte edle Lord fein Leben Dahingiebt einer Welt von llebermacht. Bon Orleans ber Baftard, Carl, Burgund, Alencon, Reignier, fchließen rings ihn ein, Und Talbot geht zu Grund burch eure Schulb.

Somerfet.

Dorf trieb ibn an, Dorf mußt' ihm Sulfe fenben. Lucv.

Dorf fchreit nicht minder wider Euer Gnaben, Und schwört, ihr haltet fein gewordnes heer, Bu biesem Zug versammelt, ihm gurud.

York lügt; er konnte schiden und die Reiter haben. Ich bin ihm wenig Dienst und Liebe schuldig, Und acht' es Schimpf, sie kriechend selbst zu fenben. Lucy.

Der Englische Betrug, nicht Frankreichs Macht Bestrickt den edelmüth'gen Talbot jest. Er kehrt nach England lebend nie zurück, Er stirbt: eu'r Zwist verrieth ihn bosem Glück. Somerfet.

So tommt, ich fende ftracks die Reiter ab, Und in feche Stunden find fie ihm zu Dienft.

Lucy.

Bu fpat! Er warb gefangen ober fiel, Denn flieben fonnt' er nicht, auch wenn er wollte, Und, fonnt' ere gleich, nie wollte Talbot fliebn.

Somerfet.

Und ift er tobt, fahr wohl benn, wadrer Selb! Lucy.

Euch bleibt bie Schmach, fein Ruhm lebt in ber Welt. (Male ab)

# Künfte Scene.

Das Englische Lager bei Bourbeaux.

(Talbot und fein Cohn John treten auf)

### Talbot.

D John, mein Sobn! Ich fandte nach bir aus Dich in bes Rrieges Runften gu belehren, Daß Talbots Rame leben mocht' in bir, Wenn fraftlos Miter, unbeholfne Blieber, Im Armftubl beinen Bater bielten feft. Dod, - o migaunft'ge, ungludeidmangre Sterne! -Bu einem Teft bes Tobes fommit bu nun, Bu idredlich unvermeidlicher Befahr. Drum, liebes Rind, besteig bein fcnellftes Rog, Ich will bir zeigen, wie bu fannst entfommen Durch rasche Tlucht: fomm, zaudre nicht, und fort! John.

Beig' ich benn Talbot? bin ich euer Cobn? Und foll ich fliebn? D, liebt ihr meine Dlutter. So idmabt nicht ihren ehrenwerthen Ramen, Indem ihr mid jum Anecht und Baftard macht. Bon niemand wird für Talbots Blut erfannt, Der idnode flob, wo Talbot mader ftanb.

Talbot.

Flieh, wenn ich falle, meinen Tod zu rächen. John.

Wer so entflieht, halt nimmer sein Bersprechen. Talbot.

Wenn beide bleiben, fterben beide hier. John.

So laßt mich bleiben; Bater, fliehet ihr. An euch hängt viel, so solltet ihr euch schähen; Mein Werth ift unbekannt, leicht zu ersehen. Mit meinem Tod kann nicht der Franke prahlen, Nach eurem wird uns keine Hoffnung strahlen. Euch raubt erwordne Ehre nicht die Flucht, Die meine wohl, der ich noch nichts versucht. In eurem Fliehn wird seder Klugheit sehn; Weich' ich, so heißt's, es sei aus Furcht geschehn. Wen hofft wohl, daß ich jemals halte Stand, Wenn ich die erste Stunde fortgerannt? Hier auf den Knie'n bitt' ich um Sterblichseit, Statt Leben, das durch Schande nur gedeiht.

Ein Grab foll faffen beiner Mutter Look? John.

Ja, eh' ich schände meiner Mutter Schoof. Talbot.

Bei meinem Segen heiß' ich fort bich ziehn. John.

Bum Fechten will ichs, nicht den Feind zu fliehn.

Du schonst vom Bater einen Theil in bir. John.

Kein Theil, ber nicht zur Schande wurd' in mir. Talbot.

Ruhm war nie bein: bu fannst ihn nicht verlieren.

John.

Ja, euer Mame: foll ihn Stucht mifizieren? Talbot.

Des Baters Wort macht von tem bled bich rein. John.

Erfchlagen, konnt ihr nicht mein Zeuge feun; Bliehn beide wir, wenn Tod fo ficher broht.

Talbot.

Und laffen bier mein Bolf zu Kampf und Tod? Rie fonnte Schmach mein Alter fo bestecken.

John.

Und meine Jugend soll in Schuld sich steden? Ich fann nicht mehr von eurer Seite scheiden, Uls ihr in euch Zertheilung könnt erleiben. Bleibt, geht, thut was ihr wollt, ich thu' es eben; Denn, wenn mein Bater flirbt, will ich nicht leben.

Talbot.

So nehm' ich hier benn Abschied, holder Sohn, Weboren, diesen Tag zu sterben schon. Komm! mit einander laß uns stehn und fallen, Und Seel' mit Seele soll gen Himmel wallen.

(Beibe ab)

# Sechste Scene.

Ein Schlachtfeld.

(Getammel. Angriffe, worin Lathots Cohn umzingelt und von Talbot gerettet wird)

# Talbot.

Sanft George und Sieg! Rampft, ihr Solbaten, fampft! 63 brach tem Talbot ber Megent sein Wort, Und liefernt an bes Frankenschwertes Mort. 280 ift John Talbot? Rub' und ichöpfe Othem! Ich gab bir Leben, rif bich von ben Lotten.

John.

Zweimal mein Bater! zweimal ich bein Sohn! Das erst verliehne Leben war entflohn, Als, bem Geschick zum Trot, bein tapfres Schwert Ein neues Zeitmaß meiner Bahn gewährt. Talbot.

Als bu vom Selm bes Dauphin Feu'r gefchlagen. Bard beines Baters Berg emporgetragen Bon ftolger Siegebegier. Mein trages Blut Belebte Jugendhit' und Rampferwuth; Allencon, Orleans, Burgund ichlug ich, Und rettete von Galliens Stolze bich. Den grimm'gen Baftard Drleans, ber bir Blut abließ, und bie jungferliche Bier Bewann von beinen Waffen, traf ich balb, Und, Streiche wechselnd, ich es ihm vergalt Un feinem Baftard = Blut; und folche Rede Bab ich ihm höhnend: "Dieg verworfne, fchnobe "Und mißerzeugte Blut fei bier vergoffen, "Für mein fo reines Blut, bas erft geftoffen, "Das meinem madern Jungen du geraubt. " Sier, als ich zu vernichten ihn geglaubt, Ram Rettung an. Des Baters Gorge! fprich! Bift bu nicht mube, John? wie fühlft bu bich? Rind, willft bu noch bem Treffen nicht entweichen, Befiegelt nun mit ritterlichen Beichen? Flieh, meinen Tob zu rachen, wann ich tobt: Jest thut mir Gines Sulfe wenig Noth. D allzu thöricht ift es, muß ich fagen. Une all' in einen fleinen Rahn zu magen! Wenn ich mich heut vor Frankenwuth bemahre, So tobten morgen mich bie hohen Jahre. Un mir gewinnt ber Feind nicht; bleib ich bier, Das fürzt nur Ginen Tag mein Leben mir.

In die fliebt beine Mutter, unser Same, Die Rache, beine Jugend, Englands Name. All dieß, und mehr, gefährdet bein Berweilen; Dieß retteft du, willst bu von hinnen eilen.

John.

Das Schwert bes Orleans machte nicht mir Schmerz, Bon euren Worten blutet mir bas Herz.
Um den Gewinn, erfauft um folch Erröthen, Den Leib zu retten und den Auhm zu tödten, Ch Talbots Schn entflicht von Talbots Seite, Ch fall' das feige Roß, auf dem ich reite, Und wie ein Bauer Frankreichs mög' ich liegen, Der Schande Ziel, des Wißgeschicks Bergnügen! Gewiß, bet allem Preis den ihr gewonnen, Ich bin nicht Talbots Schn, wenn ich entronnen. Drum sagt von Flucht nicht: wozu soll es taugen? Wenn Talbots Schn, sterb' ich vor Talbots Augen.

## Talbot.

So folg' bem Bater, ben verzweifelt Streben Aus Kreta trieb, mein Icarus, mein Leben! Wenn du willst fechten, sicht an Baters Seite Und dich mit mir zu stolzem Tod bereite.

(Beibe ab)

## Siebente Scene.

Ein andrer Theil bes Schlachtfeldes.

(Getummel. Angriffe. Zalbot wird, verwundet, von einem Diener geführt)

#### Talbot.

Wo ist mein andres Leben? Meines flot. — D wo ist John, mein tapfrer Talbot, wo? Dich, Tod, stolzirend mit Gefangenschaft.

Mußt' ich belächeln bei bes Sohnes Kraft. Als er mich sah, wie knicend ich erlegen, Schwang über mir er seinen blut'gen Degen, Und, wie ein Löw' im Hunger, hub er an, Was wilde Wuth und Ingrimm je gethan. Doch als allein mein zorn'ger Wächter stand, Und niemand nahte, ber ihn angerannt, Riß hoher Grimm und augenroll'nde Wuth Bon meiner Seit' ihn plöglich in die klut Gedrängter Franken, wo er sich versenkte, Wo in dem See von Blut mein Sohn ertränkte Den allzufühn geslognen Geist, und starb, Mein Icarus, so blübend rosenfarb.

(Solbaten fommen mit ber Leiche John Salbots)

## Diener.

D befter Herr, da bringt man euren Sohn! Talbot.

Du Schalksnarr, Tob, belachst uns hier zum Hohn; Doch bald, vereint in ew'gen Banden, frei Won beiner übermüth'gen Tvrannei, Entschwingen sich durch Himmelsräume weit Zwei Talbots, dir zum Trot, der Sterblichteit. — O du, des Wunden lieblich stehn bei Todten, Sprich mit dem Bater vor dem letzen Othem! Beut sprechend Trot dem Tod, wie ers auch meint, Acht' ihn als einen Franken, deinen Feind. Der arme Knab' scheint lächelnd noch zu sagen: Wär Tod ein Frank', ich hätt' ihn heut erschlagen. Kommt, kommt, und legt ihn in des Baters Arm, Mein Geist erträgt nicht länger diesen Hamm. Lebt, Krieger, wohl! Ich habe meine Habe:

(ftirbt)

(Getummel. Die Sotbaten ab, indem fie bie beiben Leichen gurudfaffen. hierauf fommen Carl, Allençon, Burgund, ber Baftard, bie Pucelle und Truppen)

#### Carl.

Bar Dorf und Comerfet zu Gulf' geeilt, Dieß war' ein blut'ger Tag fur uns geworben.

#### Baftard.

Wie Talbots junger Leu in wilder Wuth Sein winzig Schwert getranft mit Frankenblut!

## Pucelle.

Ich hab' ihn einst getroffen und gesagt: "Du Jüngling, sei besiegt von einer Magt!" Allein mit stolzem majestät'schen Hohn Erwickert' er: "Des großen Talbots Sohn Soll nicht die Beute frecher Dirnen sehn." Und, stürzend in der Franken bichte Neibn, Berließ er mich, als keines Kampfes werth.

## Burgund.

Gr hatt' als Mitter fich gewiß bemahrt: Seht, wie er baliegt, eingefargt im Arm Des blut'gen Pflegers von all seinem harm!

## Baftard.

haut fie in Studen, reift entzwei bief Baar, Das Englands Stolz und Galliens Wunder war.

## Carl.

Rein, haltet ein! Was lebend Tiucht gebot, Das laft uns nun nicht ichanten, ba es tobt.

(Str William Quen tritt auf mit Gefolge, ein frangofifcher Berold geht vor ihm ber)

## Lucy.

Serolb,

Führ mich zum Zelt bes Dauphin, um zu wiffen, Ber biefes Tages Breis bavon getragen.

Carl.

Mit welcher unterwürfgen Botfchaft tommft du? Lucy.

Was? Unterwerfung ist ein Frankisch Wort, Die Englischen Solbaten kennens nicht. Ich will nur wissen, wen du nahmst gefangen, Und dann die Zahl der Todten überschaun.

Carl.

Befangne willft bu? Sie bewahrt bie Solle. Doch fag mir, wen bu fuchft?

Lucy.

Wo ist des Feldes mächtiger Alcides,
Der tapfre Talbot, Graf von Shrewsburh?
Ernannt für seine seltnen Wassenthaten
Zum Graf von Werford, Waterford und Valence,
Lord Talbot von Goodrig und Urchinsteld,
Lord Strange von Blackmere, Lord Verdün von Alton,
Lord Cromwell von Wingsield, Lord Furnival von Shessield,
Der höchst sieghafte Lord von Falconbridge,
Ritter vom edlen Orden Sankt Georgs,
Des goldnen Bließes und Sankt Michaels werth;
Heinrich des sechsten Oberseldhauptmann
Tür alle seine Krieg' im Frankenreich?

Puc.lle.

Das ist ein albern prächt'ger Styl, fürwahr! Der Türk, ber zwei und funfzig Reiche hat, Schreibt keinen so verdrießlich langen Styl. Er, den du ausstaffirst mit all den Titeln, Liegt stinkend und verwesend dir zu Füßen.

Lucy.

Ift Talbot tobt, ber Franken einz'ge Geißel, Schred eures Lands und schwarze Nemesis? D würden meine Augen Büchsentugeln, Daß ich sie wüthend euch ins Antlig schöffe! D fonnt' ich nur erweden biese Tobten, Es war' genug, ber Franken Reich zu schrecken; Blieb unter euch sein Bildniß übrig nur, Den Stolzesten von euch wurd' es verwirren. Gebt mir bie Leichen, baß ich hinweg sie trage, Und sie bestatte, wie ihr Werth es heischt. Pucelle.

Der aufgeschofine Frembling, bent' ich, ift Des alten Talbots Geift; wie spräch' er sonft Mit so gebieterischem stolzen Sinn? Um Gottes Willen, gebt sie! Hier behalten, Bergisten sie bie Luft nur mit Gestant.

Carl.

Weht, bringt bie Leichen fort.

Lucy

Fort trag' ich fie;

Allein aus ihrer Afche wird erweckt Ein Phonix, welcher einft gang Frankreich fchreckt.

Sind wir nur ihrer los, macht, was ihr wollt, damit. Run nach Paris, von Siegeslust getragen; Richts widersteht, da Talbot ist erschlagen.

(Mae ab)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

London. Gin Bimmer im Balaft. (Ronig Beinrich, Glofter und Ereter treten auf)

Rönig Zeinrich.

Sabt ihr die Briefe durchgefehn vom Papft, Vom Kaifer und dem Graf von Armagnac? Glofter.

Ja, gnäd'ger Fürst, und bieses ist ihr Inhalt: Sie bitten Eure Herrlichkeit ergebenft, Daß zwischen England und der Franken Reich Ein frommer Frieden mag geschlossen werden. Rönig Zeinrich.

Und wie bedünkt der Borfchlag Euer Gnaden? Glofter.

Gut, bester Herr, und als der einz'ge Weg Bergießung unsers Christenbluts zu hemmen, Und Ruh auf allen Seiten fest zu gründen.

Rönig Zeinrich.

Ja freilich, Dheim; denn ich dachte ftete, Es fei fo frevelhaft, wie unnatürlich, Daß folche Graßlichkeit und blut'ger Zwift Bei ben Bekennern Eines Glaubens herricht.

Gloster.

lim biefen Bund fo eher zu bewirken, Und fester ihn zu schürzen, bietet auch Der Graf von Armagnac, Carls naher Better, Ein Mann, beg Ansehn viel in Franfreich gilt, Die einzige Tochter Guer Hobeit an Bur Gh, mit großer reicher Morgengabe. König Seinrich.

Bur Gh? Ach Oheim, jung find meine Sahre, Und angemesner find mir dleiß und Bücher, Als üppig tändelnd Spiel mit einer Tranten. Bedech, ruft die Gefandten, und ertheilt Die Antwort jedem, wie es euch beliebt. Ich bin die Wahl zufrieden, zielt sie nur Auf Gottes Ghr' und meines Landes Wohl.

(Gin Benat und zwei Befandte treten auf, nebft Winchefter in Carbinalstracht)

#### Ereter.

Wie? ift Molord von Windefter erhöht Zum Rang bes Cardinals und eingekleibet? Dann mert' ich wohl, bestät'gen wird sich bas, Was oft ber fünste Heinrich prophezeit: "Wenn er einmal zum Cardinal gelangt, "So macht er seinen hut ber Krone gleich." König Leinrich.

Ihr herrn Gesandten, euer aller Bunfche Sind mohl erwogen und besprochen worden. Gut und vernünftig ideint uns euer Zweck, Und barum find wir ficherlich entschloffen Bedingungen bes Friedens aufzusehen, Die durch Mylerd von Windester wir gleich Rach Frankreich wollen überbringen laffen.

#### Gloster.

Und anbelangend eures herrn Erbieten, Berichtet' ich an Seine Hoheit fo, Daß, um bes Fräuleins tugentsame Gaben, Um ihre Schönheit und ber Mitgift Werth, Er fie zu Englands Königin will machen. König Zeinrich. (zu ben Gesandten) Zum Zeichen und Beweise des Bertrags Bringt dieß Juwel ihr, meiner Neigung Pfand. — Und so, Mylord Protector, mit Geleit Besorgt nach Dover sie; dort eingeschifft, Bertrauet sie dem Glück des Meeres an.

(Ronig beinrich mit Gefolge, Giofter, Egeter und Befantten ab) Winchester.

Bleibt, Herr Legat! Ihr mußt empfangen erft Die Summe Gelbes, welche ich gelobt An Seine Heiligkeit zu überreichen, Für die Bekleidung mit dem würd'gen Schmuck.

Legat.

Ich richte mich nach Euer Hoheit Muße. Winchester.

Nun wird sich Winchefter nicht beugen, traun! Noch nachstehn selbst bem stolzesten ber Pairs. Humphreh von Gloster, merken sollst du wohl, Daß weder an Geburt noch Ansehn bich Der Bischof will erkennen über sich. Ich will bich zwingen nieder mir zu knien, Wo nicht, dies Land mit Aufstand überziehn.

(Beibe ab)

# 3 weite Scene.

Frankreich. Ebne in Anjou.

(Carl, Burgund, Alençon und bie Puccle treten auf, mit Truppen im Marich)
Carl.

Die Zeitung, Herrn, erfrischt die matten Geister, Man fagt, daß die Pariser sich empören, Und wieder zu den tapfern Franken wenden.

Allençon.

Bieht nach Baris benn, foniglicher Carl, Bertanbelt nicht bie Beit mit eurer Macht.

Pucelle.

Wenn fie fich wenden, fei mit ihnen Friede, Sonft brech' in ihre Schlöffer ter Ruin!

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

Mit unferm tapfern Telbherrn alles Seil, Und gutes Glud mit feinen Mitgenoffen! Carl.

Bas melben unfre Spaher? Bitte, fprich.

Die Englische Armee, die erst getrennt In zwei Barteien war, ist nun vereint, Und benft alsbald euch eine Schlacht zu liefern. Carl.

Etwas zu ploglich fommt bie Warnung, herrn, Doch wollen wir alsbald uns auf fie ruften.

Burgund.

Des Talbot Geift, vertrau' ich, ift nicht bort; Ihr burft nicht fürchten, herr, benn er ift fort. Ducelle.

Berflucht ift Furcht vor allen schnoben Trieben, Gebeut ben Sieg nur, Carl, und er ift bein, Laß heinrich gurnen, alle Welt es reun.

Carl.

Muf bann, ihr Lords! und Franfreidy fei beglückt! (aue ab)

## Dritte Scene.

Bor Angere.

( Betummel. Angriffe. Die Pucelle tritt auf)

Pucelle.

Die Franfen fliehn und ber Regent ift Sieger. Run helft, ihr Zauberfprud' und Amulete,

Und ihr, die ihr mich warnt, erlefne Beifter, Und Zeichen mir von fünft'gen Dingen gebt!

(Es bonnert)

Ihr schleun'gen helfer, die ihr zugeordnet Des Nordens herrischem Monarchen seid: Erscheint und helft mir bei dem Unternehmen!

(Boje Geifter ericheinen)

Dieß schleunige Erscheinen giebt Gewähr Bon eurem sonft gewohnten Tleiß für mich. Nun, ihr vertrauten Geister, ausgesucht Aus mächt'gen unterirb'ichen Regionen, helft mir bieß Eine Mal, baß Frankreich siege!

(Gie geben umber und reben nicht)

D haltet mich nicht überlang' mit Schweigen! Wie ich mit meinem Blut euch pflag' zu nähren. Hau' ich ein Glied mir ab und geb' es euch Bum Handgeld einer ferneren Bergeltung, Wenn ihr euch jeht herablaßt mir zu helfen.

(Gie hangen bie Ropfe)

Ift feine Gulfe mehr? Mein Leib foll euch Belohnung zahlen, wenn ihr mirs gewährt.

(Gie schütteln die Ropfe)

Kann nicht mein Leib, noch Blutes Deferung Zu der gewohnten Leiftung euch bewegen? Nehmt meine Seele; Leib und Seel' und alles, Eh England Frankreich unter sich soll bringen.

(Sie verschwinden)

Seht, fie verlaffen mich! Run kommt die Zeit, Daß Frankreich muß den stolzen Helmbusch senken, Und niederlegt sein Haupt in Englands Schooß. Zu schwach find meine alten Zauberein, Die Hölle mir zu stark, mit ihr zu ringen. In Staub sinkt, Frankreich, deine Herrlichkeit.

(Getümmel. Frangofen und Englander fommen fechtend, bie Pucelle und Port werben handgemein. Die Pucelle wird gefangen. Die Krangofen fliebn) yort.

Mun, Dirne Frantreichs, bent' ich, bab' ich euch, Entfesselt eure Geister nun mit Sprüchen, Und seht, ob ihr bie Freiheit konnt gewinnen. Ein schoner Fang, ber huld bes Teufels werth! Seht, wie bie garfi'ge here Rungeln zieht, Als wellte fie, wie Circe, mich verwandeln.

Pucelle.

Dich fann Verwandlung häßlicher nicht machen. Port.

D, Carl ber Dauphin ift ein bubicher Mann, Den garten Augen fann nur er gefallen. Pucelle.

Ein folternd Unheil treffe Garl und bich! Und werbet beide ploglich uberrafcht Bon blut'ger Sand, in euren Betten folafend!

yort.

Still, schwarze Bannerin! Du Zaubrin, schweig! pucelle.

Ich bitt' bich, laß mich eine Weile fluchen.

Pork. Berbammte, fluch', wenn bu zum Nichtplat fommft. (Aus ab)

(Getunmel. Suffolt tritt auf, Die Pringeffin Margaretha an ber hand fuhrenb)

Suffolt.

Sei wer bu willft, bu bift bei nur Gefangne. (Er betrachtet fie) D botbe Schönheit! furcht' und fliche nicht; 3ch will mit ehrerbiet'ger Sant bich rubren,

Sie fanft bir auf bie garte Seite legen.

Bu ew'gem Frieden fun' ich tiefe Finger; (Ruft ihre Sanb)

Wer bift bu? Gage, baß ich bich ehren moge.

Margaretha.

Margaretha beiß' ub, eines Konigs Tochter, Ronigs von Napel; fei bu, wer bu feift.

Suffolt.

Ein Graf bin ich, und Suffolt ift mein Name; Sei nicht beleidigt, Wunder der Natur! Bon mir gefangen werden, ist dein Loos. So schützt der Schwan die flaumbedeckten Schwänlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltend; Allein sobald dich kränkt die Sklaverei, So geh, und sei als Suffolks Freundin frei.

(Gie wendet fich meg, als wollte fie geben)

D bleib! Mir fehlt die Kraft sie zu entlassen, Befrein will sie die hand, das herz sagt Nein. Wie auf frhstallnem Strom die Sonne spielt Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen. Ich würbe gern, doch wag' ich nicht zu reden; Ich sobre Dint' und Feder, ihr zu schreiben. Pfui, de la Poole! entherze dich nicht selbst. Haft keine Zung'? ift sie nicht da? Berzagst du vor dem Anblick eines Weibs? Ach ja! der Schönheit hohe Majestät Berwirrt die Zung', und macht die Sinne wüst.

Margaretha.

Sag', Graf von Suffolf, (wenn bu fo bich nennft) Bas gilts zur Löfung ch bu mich entläffest? Denn wie ich feh', bin ich bei bir Gefangne.

Suffolt. (beifeit)

Wie weißt bu, ob fie beine Bitte weigert, Eh bu um ihre Liebe bich versucht.

Margaretha.

Du fprichst nicht: was für Lösung muß ich zahlen?

Suffolt. (beifeit)

Ja, fie ift fcon: brum muß man um fie werben; Sie ift ein Beib; brum fann man fie gewinnen.

Margaretha.

Run, nimmft bu Lofung an, ja ober nein? Suffolt. (beifeit)

D Thor! erinnre bich, bu haft ein Weib. Wie fann benn biefe beine Traute fenn? Margaretha.

Er hort nicht, ihn verlaffen war' bas beste.

Das ift bie Karte, die mein Spiel verdirbt. Margaretha.

Er fpricht ins Wilde, ficher ift er toll. Suffolt.

Und boch ift Difpenfation zu haben.

Margaretha.

Und boch wollt' ich, ihr wolltet Antwort geben.

Suffolt.

3ch will bieg Fraulein bier gewinnen. Bem? Ei, meinem Konig. Pah! bas mare holgern.

Margaretha.

Er fpricht von Solz; 's ift wohl ein Zimmermann. Suffolt. (beifeit)

Doch kann ich meiner Neigung so genügen, Und Friede stiften zwischen diesen Reichen. Allein auch babei bleibt ein Zweisel noch, Denn, ist ihr Bater gleich von Napel König, Herzog von Maine und Anjou, er ist arm, Und unser Adel wird bie Heirath schelten.

Margaretha.

Sort ihr, Sauptmann? habt ihr feine Zeit?

So foll es fenn, wie fie es auch verachten; Seinrich ift jung und giebt fich balb darein. — 3ch hab' euch etwas zu entbeden, Fraulein.

Margaretha. (beifeit)

Bin ich in Banben gleich, er scheint ein Ritter, Und wird auf feine Weise mich entehren.

Suffolt.

Geruhet, Fraulein, mir Gehor zu leihn. Margaretha. (beifeit)

Bielleicht erretten mich die Franken noch, Dann brauch' ich seine Gunft nicht zu begehren. Suffolk.

Mein Fräulein, hört mich an in einer Sache — Margaretha. (beiseit)

Gi, Frauen find wohl mehr gefangen worden. Suffolt.

Fräulein, weswegen sprecht ihr fo? Margaretha.

Berzeiht mir, es ift nur ein Quidproquo. Suffolt.

Prinzessin, sagt: priest ihr bie Banden nicht Für glücklich, bie zur Königin euch machten? Margaretha.

In Banden Königin zu febn, ift schnöber Ale Knecht zu sebn in niedrer Dienftbarkeit, Denn Fürsten sollten frei febn.

Suffolt.

lind das follt ihr,

Ift nur bes reichen Englands König frei. Margaretha.

Nun, was geht seine Freiheit mich wohl an?
Suffolt.

Ich mache bich zu Seinrichs Chgemahl, Geb' in die Hand ein goldnes Zepter dir, Und seh' aufs Haupt dir eine reiche Krone, Wenn du herab dich läß'st zu meiner —

Margaretha.

Suffolt.

Bu feiner Trauten.

Margaretha.

36 bin unwürdig Beinriche Beib gu febn.

Suffolt.

Nein, ebles Fraulein; ich bin nur nicht würdig Bur ihn zu frein um solche bolde Schöne, — Und felbst nicht Antheil an der Wahl zu haben. Was fagt ihr, Fraulein? feit ihr es zusrieben? Margaretha.

36 bine gufrieden, wenn mein Bater will.

Suffolt.

Ruft unfre Führer dann und Fahnen vor; Und, gnäd'ge Frau, vor eures Baters Burg Werd' er von uns geladen zum Gespräch. (Truppen tommen vorwärts; eine Einladung zur Unterredung wird geblafen)
(Reignier erscheint auf den Mauern)

Suffolt.

Sleh, Reignier, fich gefangen beine Tochter. Reignier.

Bei wem?

Suffolt.

Bei mir.

Reignier.

Suffolk, wie fteht zu helfen?

Ich bin ein Krieger, nicht geneigt zum weinen, Roch über Wantelmuth bes Glude zu fchrein.

Suffolt.

Ja, herr, zu belfen sieht babei genug. Gewähre (thu's um beiner Chre willen) Bu meines herrn Gemahlin beine Tochter, Den ich mit Muh' bazu gewonnen habe; Und biese flüchtige Gefangenschaft hat königliche Freiheit ihr erwerben.

Reignier.

Spricht Suffolt wie er bentt?

Suffolt.

Die fcone Margaretha weiß, daß Suffolt Bu fcmeicheln und zu heucheln nicht verfteht.

Reignier.

36 fteige auf bein fürftlich Wort hinab, Bur Antwort auf bein billiges Begehren.

(Dben von ber Mauer ab)

Suffolt.

Und hier erwart' ich beine Unfunft.

(Trompeten. Reignier tritt unten ein)

Reignier.

Willfommen, madrer Graf, in unfern Landen! Befehlt in Anjou, was euch nur beliebt.

Suffolt.

Dant, Reignier, ben folch fuges Rind beglückt, Gefchaffen gur Benoffin eines Königs. Bas für Befcheid giebt Eure Sobeit mir?

Reignier.

Weil ihren kleinen Werth du würdig achteft Um fie zu frein, als Braut für solchen Herrn: Wofern ich nur mich ruhig meines eignen, Der Grafschaft Maine und Anjou mag erfreun, Bon Unterdrückung frei und Kriegsgewalt, Bermähl' ich fie mit Heinrich, wenn er will.

Suffolt.

Das ift ihr Löfegeld, nehmt fie zurud. Auch nehm' ich es auf mich, baß Eure Soheit Die beiden Länder ruhig foll genießen.

Reignier.

Und ich hinwieder geb', in heinrichs Namen, Dir, als Bertreter biefes hohen herrn, Der Tochter hand, zum Pfand gelobter Treu.

## Suffolt.

Reignter, empfange foniglichen Dant, Weil dieß der handel eines Königs ift. Und bennoch, dunkt mich, möcht' ich lieber noch Mein eigner Unwalt sehn in diesem Fall. — Ich will nach England mit der Neuigkeit, Und der Bermählung Feier bort betreiben. Reignier, leb wohl! Faß diesen Diamant In goldene Balaste, wie sichs ziemt.

(beifeit)

## Reignier.

Lag bich umarmen, wie ich König Heinrich, Dein driftlich Haupt, umarmte, war' er hier. Margaretba.

Lebt wohl, herr! Bute Bunfde, Lob, Gebete, Bird Margaretha ftets für Suffolf haben.

(will gehen)

# Suffolt.

Lebt wohl, mein Fraulein! Doch, Margaretha, hört: Kein fürstlicher Empfehl an meinen Herrn? Margaretha.

Sagt ihm Empfehle, wie fie einer Magb Und Jungfrau, feiner Dienerin, geziemen.

Suffolt.

Befcheidne Wort', und anmuthevoll gestellt! Doch, Fraulein, nochmals muß ich euch beschweren: Rein Liebespfand für Seine Majestät?

Margaretha.

Ja, befter herr: ein unbefiedtes herz, Bon Liebe nie gerührt, fend' ich bem Konig. Suffolt.

Und bieß zugleich.

(füßt fle)

Margaretha.

Das für bich felbst; ich will mich nicht erbreiften, Solch findisch Pfant zu senden einem König.

(Reignier und Margaretha ab)

## Suffolt.

D, wärst bu für mich selbst! — Doch, Suffolt, halt! Du barfst nicht irren in bem Labhrinth, Da lauern Minotaur' und arge Ränke.
Nimm Heinrich ein mit ihrem Bunderlob,
Denk' ihren unerreichten Gaben nach,
Den wilden Reizen, so die Kunst verdunkeln;
Erneu ihr Bildniß oft dir auf der See,
Damit, wenn du zu heinrichs küßen knie'st,
Du feiner Sinne ihn beraubst vor Staunen.

(a5)

## Bierte Scene.

Lager bes Herzogs von Dorf in Anjou.

(York, Barwick und Andre treten auf)

#### port.

Führt vor die Zauberin, verdammt zum Feuer. (Die Pucelle kommt von Wache umgeben, mit ihr ein Schäfer)

Schäfer.

Ach, Jeanne! bieß bricht beines Baters Herz. Hab' ich bie Lande nah und fern durchsucht, Und, nun sichs trifft, daß ich dich ausgefunden, Komm' ich zu beinem frühen bittern Tode? Uch, liebste Tochter, ich will mit dir sterben!

## Pucelle.

Clender Bettler! abgelebter Knecht! Bon edlerm Blute bin ich abgestammt, Du bift mein Bater noch mein Blutsfreund nicht.

## Schäfer.

Pful, pful! — Ihr Herrn, erlaubt, dem ift nicht so: Das ganze Kirchspiel weiß, ich zeugte sie; Die Mutter, noch am Leben, kanns bezeugen, Daß sie der Erftling meines Chstands war. Warwid.

Ruchtofe! willst bu beine Sippichaft laugnen? Port.

Dieß zeigt, mas für ein Leben fie geführt, Berberbt und bos, und fo beschließt fie's auch.

D pfui boch, Scanne, so verstodt zu sebn! Gott weiß, du bist von meinem Fleisch und Blut, Und beinethalb vergoß ich manche Thräne; Berläugne boch mich nicht, mein liebstes Kind! Ducelle.

Bad bich, bu Bauer! Ihr habt ben Mann bestellt, Um meines Avels Krone zu verdunteln.

Schäfer.

'S ist wahr, ich gab bem Priester eine Krone, Den Morgen als ich ihre Mutter freite. — Knie' hin und laß bich segnen, gutes Mädchen. Du weigerst bich? Berflucht sei benn die Zeit, Wo du zur Welt famst! Wollt' ich bech, die Milch, Die du an beiner Mutter Brüsten sogst, Wär beinetwillen Nattengist gewesen! Und, wenn du meine Lämmer triebst zur Weite, Wollt' ich, dich hatt' ein gier'ger Wolf verzehrt! Berläugnest du den Bater, garst ge Dirne? Berbrennt, verbrennt sie! Hangen ist zu gut.

(ab)

yort.

Schafft fie hinweg! Sie bat zu lang gelebt, Die Welt mit ihren Lastern zu erfüllen.

Pucelle.

Last mich euch fagen erft, wen ihr verdammt. Richt mich, erzeugt von hirten auf ter flur, Rein, aus ber Könige Gefchlecht entsproffen; Seilig und tugendsam; erwählt von broben,

Auf Erben hohe Wunder zu bewirken.
Mit bosen Geistern hatt' ich nie zu thun;
Doch ihr, besteckt von euren eignen Lusten,
Besubelt mit der Unschuld reinem Blut,
Berderbt und angesteckt von tausend Lastern:
Weil euch die Gnade sehlt, die Andre haben,
So achtet ihrs für ein unmöglich Ding,
Ein Wunder wirken, ohne Macht der Teusel.
Nein, Nissbelehrte! wist, daß Zeanne d'Arc
Seit ihrer zarten Kindheit Jungsrau blieb,
Selbst in Gedanken keusch und unbesteckt;
Daß ihr jungsräulich Blut, so streng vergossen,
Um Rache schrein wird an des himmels Thoren.

york.

Ja ja, nur fort mit ihr zur Hinrichtung! Warwick.

Und, Leute, hört: weil sie ein Mädchen ift, So spart bas Reisig nicht, gebt ihr genug, Stellt Tonnen Bech noch um ben Todespfahl, Damit ihr so bie Marter ihr verkurzt.

Pucelle.

Kann eure starren Herzen nichts erweichen?
So gieb benn, Jeanne, beine Schwachheit kund,
Die, dem Gesetz gemäß, ein Vorrecht dir gewährt. —
Drum mordet nicht die Frucht in meinem Schooß,
Schleppt ihr auch mich zum Tod gewaltsam hin.

yort.

Berhüt' es Gott! die heil'ge Jungfrau schwanger?
Warwick.

Das größte Bunber, bas ihr je vollbracht! Kams dahin mit der ftrengen Züchtigfeit?

port.

Sie und der Dauphin hieltens mit einander; Ich dacht' es, was die Ausflucht würde febn.

Marmid.

Schon gut! Dir laffen feinen Baftard leben, Wenn Carl ber Bater fesn muß, noch bazu. Pucelle.

Ihr irret cud, mein Kind ift nicht von ihm; Alengon wars, ber meine Lieb' genoß.

port.

Miengon, ber verrufne Machiavell! Es flirbt, und wenn es taufend Leben hatte. Ducelle.

Nicht boch, verzeiht! ich täuscht' euch: weder Carl, Noch ber genannte Herzog, sondern Reignier, König von Napel, wars, ber mich gewann.

Warwid.

Ein Mann im Chftand! Das ift noch bas ärgste. Nort.

Et, das ift mir ein Madchen! die nicht weiß — So viele warens — wen sie foll verklagen. Warwick.

Ein Beichen, baß fie frei und willig war.

yort.

Und boch, mahrhaftig, eine reine Jungfrau! — Dein Wort verdammt bich, Mete, fammt ber Brut, Berfuch fein Bitten, benn es ist umsonst.

Pucelle.

So führt mich fort — euch laff' ich meinen Fluch. Die lichte Sonne werfe ihre Strahlen Rie auf bas Land, das euch zum Sige bient! Umgeb' euch Nacht und duftrer Todesschatten, Bis Unbeil und Verzweiselung euch drängt Den Hals zu brechen, ober euch zu hängen! (06 mit ber Bache) Pork.

Brich du in Stude, und zerfall' in Afche, Berfluchte fcmarze Dienerin ber Golle!

# (Cardinal Beaufort tritt auf mit Gefolge) Cardinal.

Mit einem Brief ber Bollmacht, Lord Regent, Begrüß' ich Eure Herrlichkeit vom König. Denn wißt, Mhlord, est haben sich die Staaten Der Christenheit, bewogen von Erbarmen Um diesen wüsten Streit, mit Ernst verwandt Jum allgemeinen Frieden zwischen uns Und der Franzosen hochgemuthem Bolt; Und seht, schon naht der Dauphin und sein Zug, Um über diese Sache zu verhandeln.

## port.

Ift dieses unsere Arbeit ganze Frucht?

Nachdem so mancher Pair erschlagen worden,
So mancher Hauptmann, Edelmann, Soldat,
Die überwunden sind in diesem Streit,
Und ihren Leib zum Wohl des Lands verkauft:
Soll man zulett so weibisch Frieden schließen?
Berloren wir den größten Theil der Städte
Durch Känke nicht, durch Falschheit und Berrath,
Die unser großen Uhnherrn all' erobert?

D Warwick! Warwick! trauernd seh' ich schon
Den gänzlichen Verlust des Frankenreichs.

#### Warwick.

Sei ruhig, York: wenn wir den Frieden fchließen, Wirds mit fo ftrengen Foderungen febn, Daß die Franzosen wenig dran gewinnen.

(Carl mit Gefolge, Miençon, ber Baftard, Reignier und Anbre treten auf)

## Carl.

The Herrn von England, da genehmigt ist, Daß Fried' im Land' soll ausgerusen werden, So kommen wir um von euch selbst zu hören, Was für Bedingungen der Bund erheischt. yort.

Sprich, Winchefter; benn Gall' erftieft mir tochend Den hohlen Ausweg meiner gift'gen Stimme, Beim Anblick ber gehaß'gen Teinbe ba.

Cardinal.

Carl und ihr Andern, so ists vorgeschrieben: Daß ihr, inmaßen König Heinrich drein Aus blekem Mitteid und aus Mitte willigt, Eu'r Land vom harten Kriege zu befrein, Und füßen Frieden athmen euch zu lassen, Zehnsteute seiner Krone werden sollt: Und, Carl, auf die Bedingung, daß du schwörst Tribut zu zahlen, dich zu unterwersen, Sollst du als Vicesönig unter ihm Die königliche LBürde fortgenießen.

Allencon.

So muß er benn sein eigner Schatte sehn? Mit einer Krone seine Schläfe zieren, Und boch, tem Unsehn und dem Wesen nach, Die Rechte bes Privatmanns nur behalten? Berkehrt und ungereimt ist bieß Erbieten.

Carl.

Es ist befannt, daß ich bereits besitze Mehr als das halbe Gallische Gebiet, Und werde dein gechrt als ächter König. Um den Gewinn des unbezwungnen Nests Soll ich dieß Vorrecht mir um so viel schmälern, Des Ganzen Viccfönig nur zu heißen? Nein, Herr Gesandter, ich behalte lieber Das was ich hab', als daß ich, mehr begehrend, Mich um die Nöglichfeit von allem bringe.

yort.

Sochmuth'ger Carl! haft bu bir insgeheim Bermittlung ausgewirft zu einem Bund,

Und, nun die Sache zum Vertrag foll kommen, hältst du dich mit Bergleichungen entfernt? Entweder ninm den angemaßten Titel, Als nur von unserm König kommend, an, Und nicht von einem Anspruch des Verdienstes, Sonst plagen wir mit Krieg ohn' Ende dich.

Reignier.

Mein Bring, ihr thut nicht wohl, aus Eigenwillen Bu makeln bei bem Fortgang des Bergleichs; Berfaumen wir ihn jest, zehn gegen eins, Wir finden die Gelegenheit nicht wieder.

Alencon. (leife)

Es ift, in Wahrheit, Politik für euch, Eu'r Bolk von foldem Blutbad zu erretten, Und grimmigem Gemeßel, als man täglich Bei fortgesesten Feindlichkeiten sieht: Geht also den Vertrag des Friedens ein, Brecht ihr ihn schon, sobald es euch beliebt.

marwid.

Bas fagst du, Carl? foll die Bedingung gelten?
Carl.

Sie folls;

Nur vorbehalten, daß ihr feinen Theil An der Befahung unfrer Städte fodert.

port.

So schwöre Lehnspflicht Seiner Majestät, So wahr du Aitter bist, stets zu gehorchen, Der Krone Englands nie dich aufzulehnen, Der Krone Englands, du sammt beinem Abel.

Der Krone Englands, bu janinit beinem Abel.
(Carl und die Uebrigen maden die Zeichen des Huldigungseides)
So, nun entlast eu'r Heer, wann's Euch beliebt,
Hängt auf die Fahnen, last die Trommeln schweigen,
Denn seierlicher Fried' ist hier geschlossen.

(Mae nb)

## Runfte Scene.

London. Gin Bimmer im Balaft.

(Ronig Deinrich fommt im Bejprach mit Guffott begriffen; Gloffer und Greter folgen)

Ronig Zeinrich.

3d bin erftaunt bei eurer feltnen Schildrung Der iconen Margaretha, edler Graf; Die Tugenden, gegiert mit außern Baben, Erregen mir ber Liebe Trieb im Bergen; Und wie bie Strenge tobenter Orfane Den ftartften Riel ber Blut entgegen brangt, Go treibt auch mich ber Sauch von ihrem Ruf, Schiffbruch zu leiben, ober angulanben Do ich mich ihrer Liebe mag erfreun.

Suffolt.

Still, befter Fürft! Der flüchtige Bericht 3ft nur ber Gingang ihres wurd'gen Lobs. All Die Bollfommenbeit bes bolden Frauleins. Satt' ich Beidick genug fie auszusprechen, Ein Buch mars, voll verführerifder Beilen, Das auch ben bumpfften Ginn entzuden fonnte. Und, was noch mehr, fie ift fo gottlich nicht, Roch fo erfüllt mit aller Freuden Babl, Dag fie, mit gleicher Demuth bes Bemuthe Richt willig war, euch zu Befehl gu fenn; Befehl, mein' ich, von tugendfamer Urt, Euch als Bemahl zu lieben und zu ehren.

Ronig Zeinrich.

Huch wird es heinrich anders nie verlangen. Darum, Miplord Protector, willigt ein, Daß Margaretha Englands Fürftin merbe.

Blofter.

Go willigt' ich barein, ber Gund' ju fdmeicheln.

Ihr wißt, mein Fürst, daß ihr versprochen feid Mit einem andern angesehnen Fräulein: Wie können wir uns dem Vertrag entziehn, Ohn' eure Ehre Rügen bloßzustellen?

Suffolk.

Wie Herrscher thun bei unrechtmäßigen Schwüren, Wie einer, ber gelobt hat beim Turnier Sich zu versuchen, boch verläßt die Schranken, Weil unter ihm zu tief fein Gegner steht. Bu tief steht eines armen Grafen Tochter, Drum, wenn man mit ihr bricht, ift nichts versehn.

Ich bitt' euch, was ist Margaretha mehr? Ihr Bater ist nichts besser als ein Graf, Hat er erhabne Titel schon voraus.

Suffolt.

Ia, befter Herr, ihr Bater ift ein König, König von Napel und Jerufalem; Und ift in Frankreich von so großem Ansehn, Daß seine Freundschaft unsern Frieden sichern Und in der Treu die Franken halten wird.

Glofter.

Das fann der Graf von Armagnac nicht minder, Beil er des Dauphins naher Better ift.

Ereter.

Auch läßt fein Reichthum großen Brautschaß hoffen, Da Reignier eher nehmen wird als geben.

Suffolt.

Ein Brautschaß, Lords! Entehrt nicht so den König, Daß er so arm und niedrig sollte seyn, Nach Geld zu gehn, nicht nach vollkommner Liebe. Heinrich kann seine Königin bereichern, Und sucht nicht eine, die ihn reich soll machen. So feilschen niedre Bauern ihre Weiber,

Die auf bem Martt bie Debfen, Edafe, Pferbe. Die Ch' ift eine Cade von mehr Werth 2118 bag man fie burch Amvaltichaft betriebe; Richt bie ibr wollt, bie feiner Sobeit lieb, Dun tie Geneffin feines Ch'betts febn. Und ba fie, Borte, ihm nun bie Liebste ift, Go bindet bien por allen Grunden uns, In unfrer Meinung auch fie vorzuziehn. Das ift gezwungne (bi, als eine Solle, Ein Leben voll von Bwift und ftetem Saber? Inbeg bas Gegentheil nur Gegen bringt, Und Borbild von bes Simmels Frieden ift. Wen nabme Seinrich zum Gemabl, als Konig, Mls Margarethen, Tochter eines Ronigs? Rebit ber Geburt, Die Bildung obne Gleichen Bestimmt für niemant fie als einen Konig; Ihr tapfrer Muth und uneridvodner Beift. Debr als gewöhnlich man an Weibern ficht, Entspricht ber Soffnung bes Beschstechts vom Konig: Denn Beinrich, ba fein Bater ein Grobrer, Sat Ausficht, mehr Erobrer zu erzeugen, Befellt er fich in Liebe einer Frau, Gemuthet wie bie icone Margaretha. Webt nach benn, Lords, und feib von meinem Ginn: Mur Margaretha werte Konigin.

Rönig Zeinrich.
Ob es die Macht von eurer Schildrung ift,
Mein edler Lord von Suffolf, oder daß
Noch meine zarte Jugend nie gerührt
Bon einem Trieb entstammter Liebe war,
Kann ich nicht fagen; doch ich weiß gewiß,
So heft'ge Spaltung fühl' ich in der Bruft,
Bon Furcht und hoffnung ein so wild Getümmel,
Daß der Gedanken Drängen frank mich macht,

Drum geht zu Schiff, Diplord; nach Frankreich eilt: Stimmt ein in jeglichen Bertrag, und forgt Daß Fräulein Margaretha bald gerube Die Heberfahrt nach England vorzunehmen, Und hier fich fronen laff' als Konig Beinrichs Betreue und gefalbte Konigin; Für euren Aufwand und Betrag ber Roften Dehmt einen Behnten auf von unferm Bolf. Weht, fag' ich euch; benn bis ihr wiederfehrt. Bleib' ich gurud, verftrict in taufend Sorgen. -Ihr, guter Dheim, bannet allen Unmuth; Wenn ihr nach tem mich richtet, was ihr wart. Richt, was ihr feid, so weiß ich, ihr entschuldigt Die rafche Ausführung von meinem Willen. Und so geleitet mich, wo einsam ich Rachbängen fann und finnen meinem Rummer.

(ab mit Ereter)

## Gloster.

Ja, Kummer, fürcht' ich, jest und immerfort. Suffolt.

(a6)

So siegte Suffolk, und so geht er hin, Wie einst nach Griechenland der junge Paris, Mit Hoffnung ähnlichen Erfolgs im Lieben, Doch bessern Ausgangs, als der Trojer hatte. Margretha foll den König nun beherrschen, Ich aber sie, den König und das Reich.

(a8)





